







# SITZUNGSBERICHTE

DEB

# PHILOSOPHISCH-HISTORISCHEN KLASSE

DER KAISERLICHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

HUNDERTACHTUNDFÜNFZIGSTER BAND.

(MIT 12 TAFELN.)

WIEN, 1908.

IN KOMMISSION BEI ALFRED HÖLDER
LE. E. K. ROP. UND UNIVERLIEBEN ALDERE DER WINDESCAFFER.

CHICATATE

AS 142 V682 V. 158

Druck von Adolf Holzhausen, k. und k. Hof- und Universitäte-Suchdrucker in Wien.

and limited in

### INHALT.

- I. Abhandlung. Wessely: Ein Sprachdenkmal des mittelligyptischen (baschmurischen) Dialekts.
- II. Abhandlung. Beer: Die Handschriften des Klosters Sauta Maria de Ripoll. II. (Mit 12 Tafelu.)
- III. Abhandlung. v. Kraelitz-Greifeuhorst: Bericht über den Zug des Groß-Botschafters Ibrahim Pascha uach Wien im Jahre 1719. Im Originaltoxte herausgegeben, übersetzt und erläutert.
- IV. Abhandlung, Seemüller: XI. Mitteilung der Phouogramm-Archive-Kommission. Deutsche Mundarten. I.
- Y. Abhandlung. Golloh: Medizinische griechische Haudschriften des Jezuitenkolleginms in Wien (XIII. Laiux).
- VI. Abhandlung. v. Grienberger: Das Hildebrandslied.

#### XVII. SITZUNG VOM 3. JULI 1907.

Se. Exzellenz der Vorsitzende macht Mitteilung von dem am 1. Juli l. J. zu Rapallo erfolgten Ableben des auswärtigen Ehrenmitgliedes, Sr. Exzellenz des Grafen Konstantin Nigra.

Die Mitglieder geben ihrem Beileide durch Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Der Sekretär verliest zwei eingelaufene Dankschreiben, und zwar:

1. von dem k. M. P. Wilhelm Schmidt, S. V. D., in St. Gabriel bei Mödling, für die Erlaubnis, seine in den Sitzangsberichten erschienene Abhandlung "Buch des Ragawan, der Königsgeschichte" in englischer Übersetzung als Supplement zum "Indian Antiquary" wieder abdrucken zu dürfen.

 von der Vorstehung der Abtei St. Pierre de Solesmes, derzeit in Wroxall (Isle of Wight, England), für die Überlassung der Denkschriften der Klasse.

Die Verwaltung des Museum Francisco-Carolinum in Linz berückten Werkes, Urkundenbuch des Landes ob der Ense gedruckten Werkes, Urkundenbuch des Landes ob der Ense. IX. Band. Herausgegeben vom Verwaltungsrat des Museums-Francisco-Carolinum in Linz mit Unterstützung der kaisel. Akademie der Wissenschaften in Wien. Linz 1906' (samt "Index zum Urkundenbuch des Landes ob der Enns. IX. Band. Herausgegeben etc. Linz. 1906').

Das k. M. Professor Dr. Karl Wessely überreicht eine Abandlung mit dem Titel: "Ein Sprachdenkmal des mittelägyptischen (baschmurischen) Dialekts' für die Sitzungsberichte der philos.-hist. Klasse.

Der Sekretär überreicht drei vom Autor, Professor Eduard Gollob in Wien, eingesandte Manuskripte, und zwar:

- eine Abhandinng, betitelt: "Die medizinischen griechischen Handschriften des Jesnitenkolleginms in Wien, XIII. Lainz", um deren Aufnahme in die Sitzungsberichte der Verfasser bittet.
- 2. Beschreibung und Inhaltsangabe zweier medizinischen griechischen Handschriften des Jesuitenkollegiums in Wien, XIII. Lainz, als Nachtrag zn seinem im Jahre 1905 für das "Corpus medicorum antiquorum" der internationalen Assoziation zusammengestellten "Katalog der in den Bibliotheken Österreichs vorhandenen Handschriften der griechischen Ärzte".
- Berichtigungen und Ergänzungen zu dem Bnche von H. Diels ,Die Handschriften der antiken Ärzte'.

Das w. M. Professor W. Meyer-Lübke überreicht als Obmann der Kirchenväter-Kommission den II. Teil der Abhandlung des Kustos der k. k. Hofbibliothek, Dr. Rudolf Beer, Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripolf mit dem Antrage anf Aufnahme derselben in die Sitzungsberichte.

Das w. M. Hofrat F. Kenner legt als Obmann der Limes-Kommission das eben erschienene Heft VIII des Werkes "Der römische Limes in Österreich. Mit 3 Tafeln und 85 Figuren im Text. Ex hereditate Josephi Treitl. Wien 1907' vor.

Ferner überreicht derselbe als Obmann der antiquarischen Sektion der Balkankommission das eben erschienene V. Heft der 'Schriften der Balkankommission, Antiquarische Abteilung', enthaltend 'Zur Geschichte und Topographie von Narona von Karl Patseh. Mit 3 Tafeln und 66 Abbildungen im Texte. Wien 1907. Das w. M. Hofrat F. Kenner bringt weiters namens der kleinsaitätschen Kommission zur Vorlage ein Manuskript von Dr. Josef Keil und Dr. Anton von Premerstein in Wien, betitelt: "Inschriften aus Lydien und der stüdichen Alois. Gesammelt 1906 im Auftrage der kaisert. Akademie der Wissenschaften (Widmung Seiner Durchlancht des regierenden Fürsten Johann von und zu Liechtenstein)<sup>4</sup>.

Die Abhandlung umfaßt die Ergebnisse der von den Verfassern im Vorjahre im Auftrage der Kleinsatsischen Kommission unternommenen Bereisung der genannten Länder unter Beigabe von zahlreichen Faksimilien und führt in den Erlauterungen der Texte an vielen wertvollen Ergebnissen sowohl in epigraphischer als anch in antiquarischer Beziehung; sie bildet zugleich eine Vorstudie zu dem geplanten, die lydischen und aiolischen Inschriften umfassenden Bande der Tituli Asiae minoris.

Die Verfasser bitten um die Aufnahme der Abhandlung in die Denkschriften, in welchen auch die älteren analogen Reisseberichte und Studien in Kleinasien von Heberdey, Wilhelm u. a. niedergelegt sind.

In der Gesamtsitzung der Kais. Akademie vom 27. Juni l. J. wurden aus den Mitteln der philosophisch-historischen Klasse folgende Snbventionen bewilligt, und zwar:

- die im Vorjahre heimgefallenen und wieder angesuchten Subventionen für
  - a) P. Pirmin Lindner, Bibliothekar des Stiftes St. Peter in Salzburg, zur Herausgabe des "Monasticon metropolis Salisburgensis antiquae" 2000 K;
  - Schriftsteller Adalbert Sikora in Bregenz für theatergeschichtliche Forschungen in Tirol 600 K;
    - 2. folgende nene Snbventionen, nnd zwar:
  - a) dem Privatdozenten der Universität in Graz Dr. J. Peisker für eine Geschichte des Pfluges 1000 K;
  - b) dem k. M. Professor Dopsch in Wien zur Herausgabe seiner "Forschungen zur Inneren Geschichte Österreichs" 1000 K.

#### XVIII. SITZUNG VOM 10. JULI 1907.

Der Sekretär überreicht die an die Klasse geschenkweise gelangten Druckwerke, und zwar:

- Vincenzo Albanese di Boterno, ,Nota sui Simboli delle Genti. Modica 1907': übersandt vom Verfasser;
- 2. "Documents pour une biographie complète de Jean-Baptiste-André Godin, rassemblés par sa veuve, née Mario Moret. Il Volume (Documents parus dans la revue mensuelle "Le Devoir", 1902—1906). Familistère de Guise (Aisne) 1902— 1906"; ubersandt von der Heruusgeberin, Vy-J. B. André Godin;
- ¿L'organisation systématique de la Documentation et le Développement de l'Institut International de Bibliographie. Bruxelles 1907;
- Madonna Verona. Annata prima. Fascicolo 1. Primavera 1907', übersandt von der Direktion des "Museo civico di Verona".
- Es wird für diese Werke der Dank der Klasse ausgesprochen.

Die k. und k. österreichisch-ungarische Botschaft in St. Petersburg übermittelt eine Liste der Publikationen der kais. russischen Archäographischen Kommission.

Der Landesausschuß des Königreichs Dalmatien in Zarateilt mit Bezug auf ein seinerzeit von der kais. Akademie versandtes Zirkular, worin um Übersendung von Verzeichnissen über Urbaro und ähnliche Aufzeichnungen gebeten worden ist, mit, daß dort keinerlei Urbaro oder ähnliche Aufzeichnungen vorhanden seien.

Der Sekretär üborreicht die Pflichtexemplare des mit Subvention der phil.-histor. Klasse gedruckten Werkes "Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae. Verzeichnisse aller Äbte und Pröpste der Männerklöster der alten Kirchenprovinz Salzburg. Von P. Pirmin Lindner, Benediktiner des Stiftes St. Peter in Salzburg. (Mit Unterstützung der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien.) I. Abteilung. Salzburg 1907.

Der Sekretir überreicht eine von dem a. o. Universitätzprofessor und Kustos der Universitätsbibliothek in Czernowitz, Dr. Theodor Ritter von Grienberger, mit der Bitte um Aufnahme in die Sitzungsberichte übersandte Abhandlung, betitelt: "Das Hildebrandslied".

Die Abhandlung von Dr. Friedrich von Kraelitz-Greifenhorst in Wien, betitelt: "Bericht über den Zug des Großbotschafters Ibrahim Pascha nach Wien im Jahre 1719", wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Desgleichen wird die Abhandlung von Professor Eduard Gollob in Wien, betitelt: "Die medizinisielen griechischen Handschriften des Jesuitenkollegiums in Wien, XIII. Lainz", in die Sitzungsberichte aufgenommen.

# XIX. SITZUNG VOM 9. OKTOBER 1907.

Se. Exzellens, der vorsitzende Vizepräsident Eagen Ritter von Böhm-Bawerk, begrüßt die Mitglieder bei der Wiederaufnahme ihrer akademischen Tätigkeit nach den Ferien und heißt insbesondere die beiden erschienenen neugewählten wirklichen Mitglieder, Herren Hofrat Rudolf Ritter von Scherer und Professor Emil Reisch, willkommen.

Hierauf gedenkt derselbe des Verlustes, den die Akademie speziell die mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, durch das am 2. Oktober l. J. zu Mallnitz in Kärnten erfolgte Ableben ihres wirklichen Mitgliedes, Herrn Hofrates Edmund Mojsisovics Edlen von Mojsvár, erlitten hat.

Die Mitglieder gehen ihrem Beileide durch Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Das w. M. Professor Oswald Redlich berichtet über die Feierlichkeiten anlaßlich der Enthüllung eines Denkmales für Eduard Richter, weiland wirkliches Mitglied der kais. Akademie, anf dem Mönchsberg zu Salzhurg.

Der Sekretär, Hofrat Ritter von Karabacek, verliest die nachstehende Note des hohen Kuratoriums, ddo. 28. September 1907:

Seine kaiserliche und königlich - Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 31, August d. J. die Wiederwahl des emeritierten Professors der Geologie an der Universität in Wien Dr. Eduard Suess znm Präsidenten und die Wahl des ordentlichen Professors der politischen Ökonomie an der Universität in Wien, Gebeimen Rates und Ministers a. D. Dr. Eugen Böhm Ritter v. Bawerk znm Vizepräsidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien für die statutenmäßige Funktionsdauer von drei Jahren, dann die Wiederwahl des ordentlichen Professors der Physik an der Universität in Wien, Hofrates Edlen v. Lang zum Generalsekretär und zugleich zum Sekretär der mathematischnaturwissenschaftlichen Klasse sowie des ordentlichen Professors der Geschichte des Orients an der Universität und Direktors der Hofhihliothek in Wien, Hofrates Dr. Josef Ritter v. Karahacek zum Sekretär der philosophisch-historischen Klasse dieser Akademie für die statntenmäßige Funktionsdauer von vier Jahren allergnädigst zn bestätigen und zu wirklichen Mitgliedern dieser Akademie, und zwar in der mathematischnaturwissenschaftlichen Klasse den ordentlichen Professor der Botanik in Graz Dr. Gottlieb Haberlandt, in der philosophischhistorischen Klasse den ordentlichen Professor der klassischen Archäologie an der Universität in Wien Dr. Emil Reisch und den ordentlichen Professor des Kirchenrechtes an der Universität in Wien Hofrat Dr. Rudolf Ritter v. Scherer huldvollst zu ernenneu geruht.

Seine kaiserliche und königlich-Apostolische Majestät haben ferner die Wahl des emeritierten Direktors und Kurators des Museum of comparatire Zoology an der Harvard-Universität in Cambridge Alexander Agassiz und des Professors der Chemie an der Universität in München Dr. Adolf v. Baeyer, ferner des Professors der slawischen Sprachen an der Universität in Leipzig Dr. August Leskien und des Professors der semitischen Philologie au der Universität in Straßburg Dr. Theodor Nolde & e, un Enremitigliedern in der mathematisch-naturwissenschaftlichen, besichungsweise in der philosophisch-historischen Klasse dieser Akademie im Auslande huldreichst zu genehmigen und die von der Akademie witers vorgenommenen Wahlen von korrespondierenden Mitgliedern im In- und Auslande allergnädigst zu bestätigen geruht, und wars:

in der philosophisch-historischen Klasse die Wahl des ordentlichen Professors für germanische Sprachgeschichte und Altertumskunde an der Universität in Wien Dr. Rudolf Much, des Landesarchivars von Kärnten Dr. August Ritter Jaksch v. Wartenhorst in Klagenfurt und des außerordentlichen Professors der griechischen Altertumskunde und Epigraphik an der Universität in Wien Dr. Adolf Wilhelm zu korrespondierenden Mitgliedern im Inlande, dann die Wahl des Professors der Iudologie an der Universität in Göttingen, Dr. Franz Kielhorn, des Professors der Staatswissenschaften au der Universität in Berlin Dr. Gustav Schmoller, des Generaldirektors der königlich preußischen Staatsarchive Dr. Reinhold Koser, des Professors der deutschen Philologie an der Universität in Erlangen Dr. Elias Steinmeyer, des Professors der Ägyptologie an der Universität und Direktors des ägyptischen Museums in Berlin Dr. Adolf Erman und des Professors der romanischen Philologie an der Universität in Bonu Dr. Wendelin Foerster zu korrespondierenden Mitgliedern im Auslande;

iu der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse: die Wahl des ordentlichen Professors der Geographie au der Universität in Wien Dr. Eduard Brückner und des ordentlichen Professors der Chirurgie und Vorstandes der I. chirurgischen Klinik an der Universität in Wien, Hofrates Dr. Anton Freiherrn v. Eiselsberg zu Korrespondierenden Mitgliedern im Inlande, sowie die Wahl des Professors der Zoologie und vergleichenden Anatomie an der Universität in Güttingen, Geheimen Regierungsrates Dr. Ernst Ehlers, des Professors der physikalischen Chemie an der Universität in Stocklohm Dr. Syante Arthenius, des Professors der Universität in Berlin, Geheimen Sanitätsrates Dr. Wilhelm Waldeyer und des ständigen Sekretärs der Académie des seiences, Mitgliedes des Bureau des Longitudes in Paris Jean Gaston Darboux zu korrespondierenden Mitgliedern im Auslande

Im Anschlusse daran teilt der Sekretär den Wortlaut der Dankschreiben der neugewählten Mitglieder der Klasse mit, und zwar: der Herren August Leskien und Theodor Nöldeke für ihre Wahl zu auswärtigen Ehrenmitgliedern und des Herrn August Jakseh Ritter von Wartenhorst für seine Wahl zum inländischen korrespondierenden Mitgliede der Klasse.

Ferner verliest derselbe die folgenden Dankschreiben und zwar:

- vom Präsidenten der Real Accademia dei Lineei in Rom, Herrn P. Blaserna, für die Übermittlung des Beileides der kais. Akademie anläßlich des Ablebens des E.-M. Grafen Konstantin Nigra;
- 2. vom vorsitzenden Sekretar der Königl. preußischen Akademie der Wissenschnften in Berlin, Herrn Geheimrat Hermann Diels, für die Übermittlung der Gollobschen Naelträge zum Katalog der Handsehriften der griechischen Mediziner;
- 3. von den Herren Adalbert Sikora in Mühlau bei Inneuk, P. Firmin Lindner in Salzburg, k. M. Professor Alfons Dopseh in Wien und Privatdozent Dr. J. Peisker in Graz für die ihnen durch Beschluß der Gesamtsitzung vom 27. Juni 1. J. bewilligen Subventionen.

Die königl. hayerische Akademie der Wissenschaften in Munchen macht Mitteilung über die Abhaltung des nächsten Kartelltages, speziell über die Frage der geplanten Herausgahe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge.

Der Sekretär legt den vom Direktor des k. k. Staatsgymnasiums in Mährisch-Weißkirchen, Herrn Josef Fuchs, eingesandten Bericht über seine im Jahre 1906 mit Unterstützung der phil.-hist. Klasse zum Zwecke der Fortsetzang seiner Studien über den zweiten punischen Krieg unternommene Bereisung der Westalpen von

Dr. Alfred Jahn, Professor am k. k. Staatsgymnasium im XVIII. Bezirke in Wien, ühersendet eine Ahhandlung unter dem Titel: "Lautlehre der Saho-Sprache" und bittet um deren Aufnahme in die Sitzungsberichte.

Das w. M. Professor Josef Seemüller üherreicht eine zur Aufnahme in die Sitzungsberichte hestimmte Abhandlung unter dem Titel: "XI. Mitteilung der Phonogramm-Archivs-Kommission: Deutsche Mundarten. F.

Das w. M. Hofrat Jagić legt das neueste, achte Heft der Schriften der Balkankommission, linguistische Abteilung, vor, unter dem Titel: "Der štokavische Dialekt von Milan Rešetar (Mit zwei Karten) Wien 1907<sup>4</sup>.

Die Ahhandlung von Professor Eduard Gollob in Wien, betitelt: "Die medizinischen griechischen Handschriften des Jenuitenkollegiums in Wien, XIII. Lainzt, sowie jene von dem a. o. Universitätsprofessor und Kuatos der Universitätsbihliothek in Czernowitz, Dr. Theodor Ritter von Grienherger, betitelt: "Das Hildehrandslied", werden in die Sitzungsberichte aufgenommen. Die Akademie hat in ihrer Gesamtsitzung vom 12. Juli l. J. aus den Mitteln der phil.-hist. Klasse folgende Subventionen bewilligt, und zwar:

- 1. der Weistümer- und Urbarkommission (als Dotation pro 1907) 5000 K;
  - 2. für Herausgabe der Regesta Habsburgica 3000 K;
- als außerordentlichen Beitrag der Klasse zum ,Thesaurus linguae latinae<sup>t</sup> 1200 K.

I.

# Ein Sprachdenkmal des mittelägyptischen (baschmurischen) Dialekts.

Von
Dr. Kärl Wessely,
korrest, Mitcliede der kais, Akademie der Wissenschaften

(Vorgelegt in der Sitzung am 3. Juli 1907.)

Die literarischen Denkmäler jenes mittelägyptischen Dialekts1 der koptischen Sprache, der am reinsten und eigenartigsten im Fajum gesprochen worden ist und daher fajumisch - früher fälschlich baschmurisch - genannt wird, sind von sehr geringem Umfang. Nur folgende Textpublikationen kommen für ihn in Betracht: Zoega, catalogus codicum copticorum (Rom 1810) p. 139-168 W. F. Engelbreth, fragmenta Basmurico Coptica veteris et novi testamenti quae in museo Borgiano Velitris asservantur cum reliquis versionibus Aegyptiis contulit latine vertit nec non criticis et philologicis adnotationibus illustravit Havniae 1811 (mit Schriftproben) U. Bouriant, Fragments bachmouriques in den Mémoires présentés et lus à l'institut Egyptien II p. 567-604 überholt von Emile Chassinat, fragments de manuscrits coptes en dialecte fayoumique im Bulletin de l'institut français d'archéologie orientale II, 1902, 171-206 (mit Abbildungen von Alphabeten der Handschriften) Quatremère, Recherches p. 228 ff. J. Krall, Mitteilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer I 67-69 und II - III, 69-71 O. v. Lemm, ägyptische Bibelfragmente, Maspéro im Recueil de travaux XI, 116 W. E. Crum, Journal of theological studies 1900 und coptic manuscripts brought from

Ygl. L. Stern, Koptische Grammatik § 13, G. Steindorff, Koptische Grammatik, 2. Aufl. p. 4, Heinrich Asmns, Über Fragmente in mittelägyptischem Dialekt, Diss. 1904 (Göttingen, Dieterich), p. 66 ff.
Situngsber. 4, phil.-hist Kl. 158, 84, 1. Abs.

the Fayyûm. Auf die Bücher der heiligen Schrift des alten und neuen Testaments verteilen sich folgende Fragmente: 1

Isa, I 1-6. 7. 8-11. 12. 13-16 V, 8-25 - XXIX 24-XXXVII-3 (Bouriant-Chassinat).

Joan. IV. 28-34. 36. 37-40. 43-47. 48. 49-53 — III 5. — IV 18. 23-35. 45-49 (Crum, Journal of theologstudies 1900).

1 Cor. VI, 19—20; VII, 1—5. 6. 7. 9—33. 34. 35. 36—40; VIII. 1—13; IX, 1—16; XIV, 33—38; XV, 1—35.

2 Cor. XII, 9 - XIII, 13 (Bouriant-Chassinat).

Hebr. I, 1 = 3 (Bouriant Chassinat) V, 5 = 9. 14; VI, 1 = 3.
8 = 11. 15 - 19. 20; VII, 1 = 2.5 9 - 13. 17 - 23. 24. 25. 26.
27 - 28; VIII, 1 - 2. 3. 4. 5 - 13; IX, 1 - 9. 10. 11. 12 - 28; X, 1 - 2. 3 - 22. Ephes. VI, 18. 19 - 24; Philipp. I, 1 - 30; II, 1 - 2. 1 Theses. I, 1 - 10; II, 1 - 9. 11 - 20; III, 1 - 6.

Lament.IV, 22 — V,1—22; Baruch VI,1—72 (Quatremère). Marc. VIII, 24 — IX, 12 (Bouriant-Chassinat).

XIV, 36-38. 40. 41. 43-47. 48-61. 62. 67. 68. XV, 1. 6. 7. 13-26. 29-40. 41. 42. 44. 45. 46. 47. XVI, 2. 3. 6. 7. 8. 11. 12. 20 (O. von Lemm.).

Rom. XI, 18-27. 30-36; XII, 1. 3-18 (Krall, Mitt. I, 69-70).

Matth. V, 46-48; VI, 1-19 (Maspéro) XI, 27 (Krall, Mitt. II 68) XI, 27-28; XII, 1-3. 6-10. 11-12 (Crum, Coptic ms.) XIII, 12 — XIV, 8 (Bouriant-Chassinat).

Psal. CIX, 1; CXLVIII, 4 (Krall, Mitt. I, 67).

Erst durch den Papyrusfund von El-Fajium gelang es, den Dialekt zu lokalisieren, der aber selbst in seinen wenigen Überresten noch immer Gruppen unterscheiden läßt, die sprachlich voneinander verschieden sind, insbesonders nach dem Gesichtspunkt, ob sie dem sahidischen Spracheimfüß näher stehen. Asmus, Über Fragmente in mittelägyptischem Dialekte, S. 63, § 106 unterscheidet in seiner grammatischen Analyse der Reston Jesaja (29, 24—37, 3) Matth. 13, 12—14, 8 Marcus 8, 24—9, 12; 2 Cor. 12, 9—13, 13 und Hebr. 1, 1—3 Matth. 5, 46—48;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sacrorum bibliorum fragmenta copto-sabidica musei Borgiani vol. III. Novum Testamentum edidit P. J. Balestri, Rom 1904, p. LXVL Crums Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum war mir noch unzugänglich.

6, 19 Rom. 11, 18-27. 30-36; 12, 1, 3-18 Joh. 3, 5-4. 18, 23-35, 45-49 vier Gruppen, von denen eine durch die Überlieferung von 2 Cor. und den von Krall herausgegebenen Bruchstücken des Römerbriefs repräsentiert wird. Es ist aber nicht nur die grammatische Analyse allein in Betracht zu ziehen, sondern insbesonders auch die paläographische Beschaffenheit der Handschriften, in denen diese Sprachreste überliefert sind, zu erwägen. Diesbezüglich unterscheidet Emile Chassinat, Fragments de manuscrits coptes en dialecte fayoumique im Bulletin de l'institut français d'archéologie orientale II 1902, S. 205 im ganzen drei Manuskripte. MS. A. enthält die Jesaja Fragmente in Rom Jesaja I. 1-16 Pagina-Bezeichnung A-B Rom V, 8-25 2 Seiten IA-IB Kairo XXIX, 24žΓ-OH 16 Seiten. XXXVII, 3

### Manuskript B.

Kairo Matth. XII, 12—XIV, 8 Pag.·Bez. λλ—λλ 4 Seiten Kairo Marcus VIII, 24—IX, 12 n n QZ—4H 2 Seiten Rom Joh. IV, 28—53 (lückenhaft) n (fehlt) 2 Seiten

### Manuskript C.

Rom 1 Korinther VI, 19-IX, 16 Pag.-Bez. AA-AA 4 Seiten XIV,33-XV,35 , MΓ—MA. 4 Seiten žà-žB } 2 Seiten (Kairo 2 Korinther XII, 9-XIII, 13 Kairo Hebräerbrief I, 1-4 Rom V, 5-X, 22 (fchlt) 8 Seiten (Rom Epheser VI. 18-Ende (fehlt) Rom Philipper I-II. 2 Rom Thessaloniker I-III, 6 (fehlt) 2 Seiten.

Dazu kommt, was Chassinat nicht wissen konnte,

Wien Römerbrief XI, 17-XII, 18 Pag.-Bez. IZ-IH 2 Seiten.

Diesen Aufstellungen Chassinats über die Handschrift der Briefe widerspricht Asmus p. 65: "Was die Fragmente der paulinischen Briefe anlangt, zu denen noch unser Röm(erbrief) zu ziehen ist, so sind die Zoega-Texte, wie sehon oben gesagt, sigentlich noch unregelmäßiger und dem Sahidischen zum größten Teil noch nüber stehend als unsere Texte, so daß ich fast nicht glauben kann, daß sie von demselben Mann übersetzt sind. Die einzelnen voneimander verschiedenen Abschnitte rühren
von verschiedenen Übersetzern ber und sind dann, wenn sie,
wie Chassinat behauptet, denselben Handschriften angehören,
hier zusammengeschrieben: Für die Beurzeilung des Charakters
dieser mittelkgyptischen Übersetzung ist es unter diesen Verhältnissen von großer Wichtigkeit, in diese palkographischen
Beziehungen einen Einblick zu gewinnen; denn sobald diese
für mehrere Blätter sicher erkannt sind, verfügen wir uber
größere Komplexe von Text als Substrat für die
sorschlichen Untersuchungen.

Über die Provenienz der Kairiner Fragmente bei Bouriant-Chassinat sagt letzterer S. 170: "Ils proviennent très vraisemblablement de la bibliothèque du Deir el-Abiad. d'où sont sortis tant de précieux documents. Malgré les recherches auxquelles je me snis livré, je n'ai pas pu recueillir de nouveaux rensejgnements précis sur lenr origine.' Auf p. 201 bringt er das Faksimile des Alphabets von der Schrift des Blattes 2 Kor, XII, 9-XIII, 13 Hebr. I, 1-4 mit dessen genauer Beschreibung: C'est le dernier fenillet d'un cahier coté A. Les pages sont numérotées Z[A]-ZB. Elles ont les dimensions ordinaires (haut 0 m. 35 cent., larg. 0 m. 26 cent.). Comme d'habitude, elles sont divisées en deux colonnes de texte de quarante à quarante-trois lignes. L'écriture en est assez petite et serrée; elle est régulière et bien formée, presque sans pleins ni déliés, ce qui lni donne un aspect carré. Toutefois le scribe, lorsqu'il n'était pas gêné par le manque de place, au commencement des pages ou à la fin des lignes par exemple, a laissé courir son calame et a terminé par un trait lancé certaines lettres telles que le 6 le 2 et le Y. Il s'est cependant montré sobre dans la décoration du texte et a reduit au minimum le nombre des majuscules ornées ou non. On en trouve trois à la page 2[A]; mais, à la page 2B. l'intervalle compris entre les denx colonnes de texte est occupé du haut en bas par un ornement vert, rouge et jaune qui se termine au sommet par un oiseau de mêmes couleurs, et auquel vient se rattacher le 2 initial, orné et enluminé de rouge et de jaune, de l'Epître aux Hébreux . . . Les ligatures sont très rares; on rencontre toutefois le 60 et le 47. Les points qui surmontent certaines lettres dans les manuscrits reproduits précédemment sont remplacés ici par des traits. L'abréviation des mots se terminant en N là fin des lignes, est indiquée, comme à l'ordinaire, par un trait long —. Chassinat glauble nach einer Schriftprobe, die Engelbreth, Fragmenta Basmurico-Coptica von den bei Zoéga p. 151—168 publizierten Bruchstücken in Rom gibt, urteilen zu können, daß anch diese zu derselben Handschrift gehören; vorsichtiger wird es sein, solange nicht mehr Material vorliest, dies nur als eine Vermutung zu verzeichnen.

Auch in Wien, Hofbibliothek, Sammlung Papyrus Erzherzog Rainer, werden zwei Blätter in diesem mittelägyptischen Dialekt aufbewahrt, denen Professor Krall die Nummern K 9001 und 9002 gab, deren Zusammengehörigkeit er also erkannt hatte: es ist diese in der Tat nicht zu verkennen, so sehr ist die Schrift, Größe nnd Ausstattung beider Blätter ähnlich. Und diese stimmt wieder ganz und gar überein mit den Eigentümlichkeiten des Kairiner Blattes, dessen oben reproduzierte genaue Beschreibung wir Chassinat verdanken. Diese Vermutung der Zusammengehörigkeit nach änßeren Indizien wird aber zur Evidenz, wenn wir den Text des Blattes K 9002 genauer ansehen. Wir machen da die Entdeckung, daß dieses sich knapp an das Kairiner Blatt anschließt, indem letzteres mitten in dem Satz und in dem Worte aufhört, mit dem das Wiener Blatt beginnt, das allerdings am Anfang beschädigt ist. Wir erkennen so die Zusammengehörigkeit der drei Blätter und erhalten einen Text im Umfang von zwölf Kolumnen, die wir nnnmehr folgen lassen; denn auch das Blatt K 9001 mit dem Römerbrief erheischt, weil unvollständig von Krall herausgegeben, eine neue Bearbeitung.

K 9001 ist 35 cm hoch, 27 cm breit, Rand oben 3 cm, unten 5 cm, links 3 cm, rechts 3 cm, Kolmmehreite 9 cm, Inter-kolumnium 23 cm. Im obern Rand steht die Blattiberschrift TG IPPCC | POMAIOC in der Mitte über beiden Kolumnen. Die Bezeichnung ,2. Blatt' 5 entspricht dem A. auf dem Kairiner Blatte (s. oben). Lücken, deren Größe, wenn naausgefüllt, Punkte entsprechend der Anzahl der ausgefallenen Buchstaben narzeigen, werden mit [] gekennzeichnet. Unsichere Buchstaben tragen Pankte unter sich. Angesichts der Schwankungen dieses Dialckts muß betont werden, daß meine Ergänzungsvorschläge keinen Anspruch auf Fehlerlosigkeit machen, sondern nur sinngemiß sein wollen.

K 9001.

## Fleischseite, 1. Kolumne.

: B -

· SDOLYMONA ·

Röm. 11, 17 1 EAYTAGK CEAHI NEHTOY АУФ АКФФПІ НКІНОНОС -

MIKHNNI NTBO NXAÏT мпелфоуфоу ммок ежен 18

5 N€KAATOC - €COX€ KCOOY № GOY AS MMOK NTAK ON ST

BI 2A TNOYNI. AAAA TNOY NI TETBI 2AAAK · KNEXOOC , 19 NHI XE AYOGET ENKALTOC:

20 10 XEKEEC EYETAST KAAOC. SN OAMETALICTOC PAGICE TOY - NTAK AG GKODI G ACTK 2N THICTIC ·

HEXXICI NEHT AXXA AXIEAT. , 21 15 GOIXE FAP MITE TINOYT TCA ENEKAATOC · ETE 200Y NE · идияфся бучк ен захак

ANEY OH ETMETXPC. MIN тметффф евох мпфф 20 MN TMCTACHOOODT N

NENTAY2HHI -TMET  $\overline{XPC}$  AS MIDATES SERVICES WANGO SH THETXPC

еффиі ммун зффк се 25 NGCDEETK · NIKEKAYÎ

В. 11, 17, Z. 3 ff. АКШОВІ ВКІНОВОС МВКИВНІ ВТЕМ uzaït, boheirisch anepygunp anneni nte onorni ntbu HOS WIT συγκοίνωνος τῆς ῥίζης καὶ πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου in unserem MS fehlt also (της ρίζης καί).

· IZ ·

Röm. 11, 23 2000K AYOJTMGO ZN TEY METATNEZ CENATAGOY

, 24 борже нтак гар дуфевта 680. 2й оуво нхит 20 2доут 2й оучебт. дуф пара текніні дутлок буво нхитйоутн. по сон наллон неведіні довне сенатлаоу етеу

35 BOD NXAÏT MMIN MMAY: -

- "25 †ОУФФ АС СТРЕТЕЙНЕЙ МІ НАСИНУ СПСІМУСТН РІОН У ЖЕКСЕС НИСТИ ФОТІ ИЙ НОСВН. ЖЕ 40 ХУТФМ МЕНТ ФОТІ ИЙ ТЕЛЬ ОДАПТЕ ТЕЛЬ ОДА ТЕЛЬ ОДАТТЕ ТЕЛЬ ОДА ТЕЛЬ ОДАТТЕ ТЕЛЬ ОДАТТЕ ТЕЛЬ ОДАТТЕ ТЕЛЬ ОДАТТЕ ТЕЛ
  - Π.Χ.ΦΚ ΝΝΙΘΘΝΌΟ ΘΙ Θ2ΟΥ΄
    26 ΑΥΦ ΤΘΙ ΤΘΘΗ ΝΤΑ ΠΙΉΑ
    ΤΗΡΊ ΟΥΧΘΙ · ΚΑΤΑ ΘΕ ΘΤ
    45 CZHOYT ΧΕ ΊΝΗΥ ΕΒΌΑ ΖΝ

# Pagina

Rom. 11, 26 1 Сіфін ної петноугін ня кта нтметфеч† евоа

, 27 ZN IAKOB - AYO TEI TE TAIAOHKH ЕТОООП 5 NHY EBOAZITAAT - ЕЮДА — КО ЕВОА NNETNHOBI -

28 КАТА ММЕМ[ПЕЧАГГ]ЕЛЮ

Z. 26 gegen das Ende ist T überragend, daneben € kleiner.
Z. 36 Initiale in rot, schwarz und grün.

R. 11, 27, Z. 5 ehoλοιταατ παρ' έμοῦ fehlt im Boheirischen.

Röm. 11, 28 AYEAXEXI ETB[HHTHN]O[Y]
KATA TMET[CA]IIT AE

10 2NMEPIT N[E ETB]E NEYIA†. , 29 2N ATEA2T[H ГАР] NE NEXA

рісма мпф† ми печто " 30 26м. ное гар итати

M[ ]OYAGIG) NTATETEN
15 GAATNEZT GROOT . TNOY

20 жекас гфоү еүенееї инү.

" 32 MNNCOC· A ППОУ† ГАР АПТ ОУАН ИН 62ОУН 6У МЕТАТИВ2†• ЖЕКААС 646НА ИАУ ТНРОУ: —

, 33 25÷Ф ПФФК ИТМЕТРЕМ
МАО • МП ТСОФІА • МП
ПСООУН МПФТ • НОН

ете меуфилфт иезеп ·

30 ATGENAETOY NE NEGRIAYÏ: 34 NIM FAP NETE AGIMI EN

ST MINGO - DEI GTNA

ST CEBIHTY GBOA - I'G NIM THE

те ачы инч ифареп. " № мталетотуа инч же

Z. 16 T am Ende überragend.

<sup>33,</sup> Z. 27 negen annos $\frac{1}{4}$  từ χρίματα θεού aber sahidiseh negoan griech. τὰ χρίματα αὐτού.

Rom. 11,36 ПТПРЯ 2Ñ ЄВОЛ ММАЧ

106 - ДУШ ЄВОЛЯТА

40 ДТЙ - ДУШ БУПЛКАТОУ

6ДАЧ - ПШЧ ПЕ ПЕООУ

109 Л НІБЯТ 2ДНІЙ:

12. 1 ПЕ НТВРКДАЛ 66 МНАТМ

Haarseite, 1. Kolumne.

Pagina · IH · · · TE прос ·

Röm. 12, 1 1 меснну гіти неметара мажтня ніпноу†. 6 паргіста мнетійсама моуфусіа есалії есоуеєв ₅ есерання ніпноу†. Пе

тифниф иремигнт

" 2 [AYÓ X] MNECMAT EN
[20][[CIENEZ]. AAAA ETE
TÑ XI M[NEC]MAT NTMET
10 SEPPE [MIET][IZHT - ET
PETET[N]AOG MAZE XE OY
" NE NOYO ETERMHE ET
NAMOY ETERMHE ET

3 XHK 680λ · †XΦ 15=ΓΑΡ ΜΜΟΟ 21ΤΝ ΤΕΧΑΡΪΟ Ν ΤΑΥΤΘΙЧ ΝΗΙ · ΝΟΥΑΝ

Z. 43 Initiale in den Rand vorspringend in schwarz, rot und grün. Z. 15  $\,$   $\,$   $\,$  groß in den Rand vorspringend.

R. 12, 2 [ατου ατ] μπεσματ τα [201] π[ειεπος] καὶ μὰ συγχωτιζεσῖε τῷ αίῶνι τοὐτο sahdisch πτεπ' τακεροβί και πελλουπ. 12, 2, 2, 11 τως ου π΄ falsch für ακ σ. τ. 12, 3, 2, 15 τως το π΄ τα τος αργεί πτα στεῖς, sahdisch τεχ αργεί πτα στεῖς, sahdisch τεχ αργεί πτα στεῖς, sahdisch τεχ αργεί πτα στα τας ας μα τοχ αργεί πτα στεῖς.

Rom. 12, 3 NIM 6T2ÑTHÑOY 6Œ/ĨH XICI N2HT - MITAPA OH 6T6Œ/ŒŒ/Œ HENHOYEÑ - AA 20 AA MHHOYEÑ HTA'S 6EAPE MÑ2HT - NOYGEÑ NOY 6Ű NOE NTA 10부터 TOO'G NIM ÑOYŒ ÑHICC'C'

- "

  \*\* KATA OH FAP ETE OYANTHN

  \*\* NOYATA MMEAOC 20 OY

  \*\* COMA NOYOT EN THE

  TENTH NIMEAOC THPOY

  \*\* T
  - 5 TEI TE TN2H THPEN ANA

    30 OYCOMA NOYOT 2H HE

    XC HOYEET AE HOYEET
    ANAN NEMEAOC NNEN
- " 6 6PHY GYANTHN AG M MGY NZNZMAT GYØJABG -35 KATA TEXAPIC NTAYTEÏC
- , 7 NHN СЁТЕ ОУПРОФУ †А КАТА ПІДІ ИТПІСТС ЕЇТЕ ОУДІАКОМА ЇЇ Т ДІАКОМА ЕЇТЕ ПЕТ
- 8 40 †СВФ 2Ñ ТЕСВФ · ЕЇТЕ ПЕТПАРАКАЛІ 2M ПСОПС · ПЕТ† 2Ñ ОУМЕТЗАПЛОУС ·

## Kolumne.

Röm. 12, 8 1 ПЕТПРО2ІСТА 2N ОУСПО Ан . ПЕТПЕЄЇ 2N ОУОУ

<sup>12, 5,</sup> Z. 29. 30 анан отсома, danach ergänze bei Balestri p. 343 (Sacrorum bibliorum fragmenta copto-sahidica, Band III) [ано]н отсома.

- Röm. 12, 9 ΡΑΤ · ΤΑΓΑΠΉ ΧΕΝΣΥΠΟΚ ΡΙΝΕ · ΕΤΕΤΝΜΑ<u>C</u>† Μ
  - ы ппенооу . ететитшен ммати еппетиалоуч•
  - " 10 6Т6ТЙЗФЖ 620YN 6N6 ТЙЕРНУ 2Й ОУМЕТМЫСА—.
  - ететижісі инетпернү " 11 10 ерати 2й птала — ен тетилі ифжен 2й тес подн — ететиварвер
  - 2M
     ПЕПМА ЕТЕТМА INPM

     12
     26A
     МПБС ЕТЕТМАЕ

     15
     ОН 2M
     ОН 2M
     ОН 2M

     2YПОМІМЕ ŽM
     ТЕОАГУЇС ЕТЕТМІРОСГАРТНІІ Е
  - " 13 ПЕФАНА СТЕТИКІ НОНІ БИЕХРІА ППЕТОУ 20 ААВ СТЕТИПНТ П
  - са тметмаю́еммао.
    " 14 смоу енетпит йсфти
    смоу ауф мпеасеугі.
  - , 15 AGO) MN NGTAGO) ·
  - " 16 ЕТЕТЙИЙНОУЄЇ ЕУМНОУ ЄЇ NОУШТ МЇ N (сотт. сх. т) ЕТЙЕРНЎ · ЕТЕТЙСЬНЁ СН. ВНИ ЕТ ЖАСІЯНТ · АЛЛА ЕТЕ
  - 30 ТЙМООФІ МІ НЕТӨЕВІ

    " 17 НҮ МПЕЛЁЙПІ Н

    СЛВН НІТПІ ОУЛЕЕТТНІЎ.

    ЕНТЕТЙТВОВІ ЕН НОУ

    ПЕВООЎ 22 ОУПЕВООУ Н

    35 ДДДУ ЕТЕТЙЧІ МП

" 18 нім є єдже оуан (д) бом еапатааттнноў

> 40 ЄЄАЗІРНИН МП РОМЕ ИІМ • ЕТЕТПЕЇХІ ЄЙ М

#### Das Kairiner Blatt nach Bouriant-Chassinat.

Pagina 61, 1. Kolumne.

KOPINO[IOC]

2 Kor. XII. 9 1 NGI TGOM MIIEXC - GTBG

" 10 ПЄІ ОҮН †ТЁК НІНТ ІЙ ІЙМЄТООВ ІЙ (ДООЙ) МІН ІЙ АНАГЁН ІЙ ІЙ

P TIOKWOC · WN SNYMX P TIOKWOC · WN SNYMX P TIOKWOC · WN SNYM LYB YEL P

22 ПЕХС - 20ТАЙ ГАР АЕЙ ФАНБААТБОМ - ТОТЕ ФАН " 11 БЕМБАЙ - АІФФПІ НА

OHT NTATN TETENANAL 10 KAZE MMAI · ANAK FAP

10 каге ммаг : алак гар ффн бтрасўняста м маг ятп тнноу - м піфффт гар налау мітара ннаб напосто

15 AOC · 60)X6 ANAK OY 12 AAAY NEMHEIN NTMET

апостолос летгоу ги тниоу зи зномо ин иім мій зімні—

20 МИ 2Й ФЛНРЫ МИ 26 318 60М ОУИ ГАР ПЕНТА

, 13 вом. Оүн тар нентэ тетейфффт ммоч 2 Kor. XII.13 HAPA HKECHHILI NNI ATTOCTOLOG 2N NIEKK 25 AHCIA. EIMH+ XE ANOK MUIOA65 SICI EYYLEN -KW NHI GBOX MITELXIN - 14 6ANC : ~ IME2FNCOII пе пеї фсевтат ееї ам 80 PATEN · AYW +NAOYEZ SICI EPATEN EN . NAI COINI FAP EN NCA NETE NOTEN · AXXA NOO TEN - NACOCOH LYA EN 35 ИМЕЩНЫ ЕСФОУТ 620У NNEIST - YYYY NEIST , 15 NNGOHAI · ANOK AG 26 OVIDER TXX EBOX. AYO CENAXAÏ EBOA 2A NETEM

### 2. Kolumne.

40 ҰҮХН • ЕФЖЕ ТМНІ ММАТИ ЕМАФА БЕТЕТЕТ

#### Pagina

2 Kor. XII.15 1 MHI MMAI 200N OYKOYI

" 16 АУФ АНАК МПІВАРА М МАТЕН - АЛЛА НАІЙ МПАНОУРГОС - АІХІ ТН 6 НОУ ЙТЛАЧ - МН АІВАО ТНЙОУ НЛААЎ 2Й НЕН

" 17 TAITAOYAY GJAPATEN ·

" 18 АІПАРАКАЛІ NTITOC · АУШ АІТАУА МПЕЙСАЙ 10 NEMHŸ · MH A AITOC 2 Kor. XII. 18 ΒΑΘΤΗΝΟΥ - ΜΗ ΝΑΝΜΟ ΟΦΙ ΕΝ 2Η ΠΕΙΠΝΑ ΝΟΥ ΦΤ • ΪΕ ΝΝΕΙΣΙΑΥΕΊ ΝΟΥ

" 19 ФТ 6Й М6 ПАМТОС 15 ТЕТЕМИННОУЕЇ ЖЕ АМА ПОЛОГІЗЕ ИНТЙ МПЕМ ТА ЄВОЛ МПЙОУТ ЕМФЕ

→ ХІ ЗН ПЕХС: ———

НАМЕЛЕТ БІЛІЛ МПТНРЧ

ОТПРИВНИТЕЛЬНОЕ

НАМЕЛЕТ ВІЛІЛІВНОЕ

НОВІНЕТ ВІВНОЕ

НОВІНЕТ ВІВНОЕ

НОВІНЕТ ВІВНОЕ

НОВІНЕТ ВІННОЕ

" 20 № 2х петенкат. †ер 2х† де же мнпотх лієї фаратей. табен тиноу нон ен†оуефс ей. хуф итетинеу

> 25 баді нөй битетеноү борт ммас би :: мн порте оуди элалтой элтноў : ми элкорэ ми элборит : ми эл

30 XHAXEA - MN ENKATA AAAIA - MN ENKECKEC -MN ENXICINEHT - MN ENGITAPTEP - HHIOTA

NTAGI NTE NANOYT GE

35 BIAI ETBETHNOY TAGA

2HIBI NOYMHHOD GAY

елові ихінефаріі ауф мпоуметано[еі] егані е жен такафар[сіа] тіп

40 ТПОРМА НП ПСФФЧ N XIII. 1 ТАҮЕН; — -- ПМЕЗГМ С[О]П [ТМНҮ] ФАРАТЕ

#### Pagina 62, 1. Kolumne.

Pag. ÷ ₹B ÷

[т]€ прос

2 Kor, XIII. 1 1 XEKEEC EBOAZN AUD4 M METPH B IE T EPE UDEXI NĪ

- " 2 В ОЗЗЕЛЬЕТОУ ЛІХО
  ОС ГАР ИХІИ ЕЙОРП ХУФ

  5 ХИ †ЕХДОРП ИХСИ НЙОО
  СОС ЕЙСТЕНТИЙО
  СИҢНОУ ЕЙСЕН ИНЕЙ
  ТАУЕЛДОРП ИХСОСИ ИХІЙ
  ДОРП МЙ ПКЕСИНПІ
  10 ТРР ХЕ ЕЙДЛИ МПЕСОП -
- " 3 N-NE-CA EN EBOA

  \*\*\*E TETHIGHNI TICA TAOKH

  \*\*MH MIRETC ETGYEKI NEHT

  \*\*HE ETNANAT NATSOM

  \*\*15 620YN EAATEN AAAA
  - , 4 ΘΕΘΕΘΟΜ ΣΝΤΗΝΟΥ ΚΕ ΓΑΡ ΑΥ[CTΑΥΡ]ΟΥ ΜΜΟΘ ΣΝ ΟΥ ΑCΘΕΝΙΑ - ΑΛΛΑ ΑΘΑ ΝΑΣ ΣΝ ΤΕΌΜ ΜΠΝΟΥΤΕ
    - 20 КЕ ГАР АИАО ТЕМ ФОМІ ИЗНТЧ АААА ТЕМИДОМІ ТЕМНО АИ 2M ТЕМНО ТЕМНО ТЕМ 2M ТЕМНО ТЕ
- " 5 ANI XE TETEN EN T

  25 ΠΙCΤΊC ΑΦΚΙΜΑΖΕ ΜΜΑ

  TEÑ IE NTETENCOOYN E

  XE ΠΕΧΌ ΙΕ ΈΝ ΤΕΝΟΥ ΕΙ

  ΜΗ ΠΑΝΤΟΟ ΝΤΆΤΕΝ ΕΝ
  - , 6 хлоут. †пістеуєї де 30 же тетійлені же дили

2 Kor. XIII. 7 ₹ΝΙΧΑΟΥΤ ΘΝ΄ ΤΕΝΙΩ

ΑΝΑ ΑΘ Α ΠΦΤ ΕΘΩΤΉΤΡΕ Ν

ΘΑΛΑΑΥ ΜΠΘΟΑΥ ΧΕΚΕ

GC ΘΝ ΝΑΟΥΩΝΊΖ ΕΒΟΛ ΝΕΟΠΤ

35 ΑΥΩ ΝΤΈΤΕΝΕΛ ΠΠΕΤΊΙΑ

ΝΟΎЧ - ΑΝΑΝ ΑΘ ΝΤΕΝ

ΦΩΘΠΙ 2ΦC COUTT CN

1

, 8 менеом гар мман е†ноү

" 9 С СТМССІ — ТЕЙМЕЛЕСІІ 40 ГЛР ЄМОДЛІЙДОМІ — М ТАТП АС МТЕТЕЙОДОМІ С ТЕТПЖАЛР — ПСІ АО ПС ТЕМ ФІДИЛ — ІСТМ — ПЕТЕМ

## 2. Kolumne.

Blatt



2 Kor. XIII. 10 1 CAB†. ΕΤΒΕ ΠΕΙ ΕΝ†2ΑΤΕ ΤΗΝΟΥ †C2ΕΙ ΝΝΕΙ ΤΑΧΡΩ ΝΟΥΟΙΩΩΌΤ ΕΒΟλ. ΚΑ ΤΑΤΕΣΟΎCΙΑ ΝΤΑ ΠΈΟ ΤΕΙΟ 5 ΝΗΙ ΕΥΚΏΤ ΑΥΩ ΝΟΥ

" 11 фалфел ен - † йоу ен носонту лефі севте тин [І. тиноү?] сопс - миноуеїс (І. е) пемн ноуеї ноуфт - алі зі

10 РНИН - ХУФ ПФТ ИТ РНИН ЙХФФП ИЕМНТИ

12 АСПАZЕ NNETENEPHY 
 2Ñ ОУПІ ЕСОУАЛЬ СЕФІ
 NІ ЕРАТЕЙ NOI NЕТОУАЛЬ

 13 15 ТНРОУ ТЕХАРІС МПЕЙ

13 15 ΤΗΡΟΥ · ΤΕΧΑΡΙС ΜΠΕΝ 6C IC ΠΕΧΟ · ΜΝ ΤΑΓΑ

пн ите пфф. 2 Kor. XIII. 13 MN T KINONIA MITERINA ETOY AAB NGMHTN THPTEN - -20 TEMPOC . KOPINGOC B LEUDOC · SERNIOC · Y SEN OASTE SH WN OA Hebr. I. 1 ATA NEMAT - GA πφ+ α)εχι πν νε− 25 TAT NOIOPIT - 2N NI профитис - ги өлй ЭСРЬК ТЭН ҮСОСІЭЙН ЭД жі мемни ям печан PE · DEINTARKE 30 64 ИСУНЬОНОМОС И KEENI NIM - TIEL NTA9 TAMIA NNIGON GROAZI таатч - ете пеї пе поу YEIN MUEAGOOA · YARD 85 ПІНІ МПЕЧТАХРА СЧ BI 23 IITHP4 2M HOJEXI NTG9GAM · GBOASITAAT9 AGINI MITTEBO NINGNINOBI -A45MOOC SN TOANSW NA 40 METNOG ZN NETXACI · AF K 9002. Dieselben Maße wie bei K 9001, Fleischseite, 1. Kolumne. Pagina SERPEOC I [MOULT] EACYLL ESOAE ENE Hebr. 1, 4 [ΆΓΓΕΛΟΕ] ΦΕ ΕΘΟΥΆΤΕΫ LESOAE ELYLA. VARYH

Sitenprober, d. phil.-biet, Kl. 158, Bd. 1, Abb.

seems Consider

- Hebr. 1, 4 [PONOMI NOY]λ€N GBOλ OY
  - 5 5 [..... NN]IM 2N NIATTE
    [λΟς ΑΨΧΦ ΜΗ]Ος ΝΗ4 ΘΝΕΣ[ΧΕ Ε]ΝΤΑΚ ΠΕ ΠΑΦΙΚΙ Δ
    [ΝΑ]Κ ΑΙΧΠΑΚ ΜΠΟΘΎΑΥΦ ΧΕ ΑΝΑΚ ΝΑΟΘΦ
    - РАТИ ТОЎУЭ РНИ ПП № НОУЭ ІНЙ ПОООХИЙР ЭА
  - 6 [λ1] COJODII AE AN E9
    [Φ]ΑΠΙΝΙ ΜΠΟΙΑΡΙ[Μ]ΙCΙ
    [ΕΞ]Ο[Υ]Ν ΕΑΙΚΟΥΜΥΝΗ 4

    15 ΧΟΙ [ΜΜΟ]C ΧΕ [ΜΙΑΡΟΥΦΟΙΙ]

    15 ΧΟΙ [ΜΜΟ]C ΧΕ [ΜΙΑΡΟΥΦΟΙΙ]
    - NA9 ΤΗΡΟΥ Ν61 ΝΕΑΓΓΕΛΟC · ΜΠΦ↑ · 9ΧΦ ΜΜΟC
      - АН СТВС ПІЛГГСЛОС ЖС ПСТТАМІЛ ННСЧАГГСЛС 20 МІПЛЛ • НСЧАГТОУРГОС
      - панал де чха миос хе пекоронос пфТ чал
    - ли йода енег йте пісня 25 хүф пеаром йісаутен 116 пеаром йтекметера
    - , 9 АКМЕРІ ТАЇКЕОСЎП[Н АК] МЕСТЕ ПХ[ПИСОПС[ — ЕТ] ВЕ ПЕІ А[Ч]ТЕЗСК П[ХІ]
    - 30 ΠΕΚΝΟΥ Η ΝΟΥΝΕΣ [ΝΤΕ]

      λΗλ ΠΑΡΑ ΝΕΤΣΙΤΟΥ[ШΚ]

      10 ΤΗΡΟΥ ΑΥШ ΧΕ Ν[ΤΑ]Κ
    - пос ихійєфоріі акзі сінт мпекезі незвн з очеї ийексіх не йемпн
  - Z. 19 nnegarredoc mit untergesetztem o.

Hebr. 1, 11 OYEÏ NT[A]Y NETAKA N так а.е [к]насффт - се NAGA[A]C THPOY NOH NOY , 12 [. . . . .]KN6KX40Y NOH

40 [NOY]EPODON NEGOIBI · N TAK HE - AYOU NTAK AN HE -АУФ ИЕКРАМПІ НАФЖЕН 6".

Hebr. I, 4, Z. 1. Nach dem Bobeirischen ελαμικοπι und entsprechend der Größe der Lücke ist zu ergünzen & [ ιμωπι], wobei das Kairiner Blatt mit dem Wiener in engster Zusammengehörigkeit erscheint. Das Weitere lantet im Boheirischen: ειρωτη εροτε ηιαυτέλος птаман мпірн тетадерядирономін потран сотон шів тимоч еротершот sahidisch ное етчести енаптелос таї он те ве нтадихнрономеї нотран едщове ероот τοσούτω χρείττων γενόμενος των άγγελων δοω διαφορώτερον (εποπλτεπ zu Sahidisch οποτεβ praestare) παρ' αύτους κεκληρονόμηκεν δνομα. In der Lücke von Z. 5 fehlt das Ende des Äquivalents für πας' αὐτούς und der Anfang von V. 5 τίνι γὰρ εἶπέ ποτε τῶν ἀγγέλων etc. boheirisch etagrooc vap num nonat sen marveloc re, sahidisch нтаужоос тар иним инеуаттелос енео же) Hebr. I 13 begiant mit [aqxw mm]oc rap hhim on hh[earrea]oc eneo πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἶπέ ποτε.

- I, 5, Z. 9. Der Aufang lautet & τω ακ ohne & n, dagegen boheirisch οπος παλικ Δε, sahidisch απω οκ Δε : καὶ πάλιν.
- I, 6, Z. 12. Die Konstruktion ist dem Boheirischen: eugωπ же он адшаніні мпіщорпммісі näher als das Sahidische ечшанетне же он мишриммисе бтах де падах (on im Koptischen) εἰσαγάγη τὸν πρωτοτόκον.
- I, 7, Z. 17. QXW MMOC AN ETRE HIATTEROC XE, et sagt wieder wegen der Engel' steht dem Boheirischen 0309 eobe niarreloc 9xω xxoc xe ,und über die Engel sagt er' näher als dem Sahidischen ψασχοος μεν πυαρρή παιτέλος χε griechisch και πρός μέν τους άγγελους λέγει. ΝΑΟΡΕΜ ist in unserer Handschrift erst im folgenden gebraucht: καρρέμ πιμηλι Σε πρός δὲ τὸν υίόν.
- I, 9, Z. 30. n[x1] πεκκοντ ,dein Gott' boheirisch nxe φτ πεκκοτ - παρα κετοιτοτ[ωκ] τηροτ παρά τοὺς μετόχους σου πάντας boheirisch egote nhet δλουτων παρά τους μετόχους σου.

I, 10, Z. 32 atw me n[ta]n not not inchemopn angiennt mnenegi od not ápyás, nápis, típ jár ébehádwaz boheltibeh otog iemen on not noon angient mnnagi.

I, 12, Z. Sa καὶ τάντες δε ζαίταν παλακούρονται καὶ δεεὶ περβόλπον ἐλξεις ἀνεδες καὶ ἐπαλλαγόρονται beheirisch cenaepaliac τηρον Αφριτή τισγοβος Αφριτή πονεριμου χικαιολον σχος οсιακμιτή: Die Stelle ist in unserem MS. zerstört. In der Lucke stand die Beeselchung für Kickisi\*.

#### 2. Kolumne.

- Hebr. I. 13 1 [A4XID MM]OC TAP NÜHM ZÜ NIN[GATTGA]OC GHER - XXG 2M[AAC 21 OYN]AM MMAI GJA[NTGIKA ] NINGKXG 5 XI T[. 2100C]ÜT NÜHEK
  - "14 ○주任[十十・ 州州 直記134 TOYPT[IKOH I] JIA THFOY EN NG・ [ CYTAY]A HHAY CEN AI[AKONI]A CTBC 前で打込 10 KAIIFONOMI HIDOYX信・
  - II. 1 СТВС ПСІ ФОДН СРАН ЙІЎА

    СТРСИНІТНІ ПСИСТЕННЯ

    СФТМ СРАУ МИПОТ
  - " 2 нтенслежее ещже гар 15 пирежі нтачхаліч еволі 217алтоу пінагте(лосі) лачовін ечтажену лучо параваліс ній ній нетатсфти нім 20 лужі ноувеви оўсніі 20 нимоч сене

Z. 2 n große Initiale in rot, grün, schwarz. Z. 11 o übergeschrichen. Bis Z. 18 stören Spuren abgedrückter Schrift.

фензи чили тения Hebr. II. 3 ФЕХВАХ СИФАНАМЕЛЇ епесное поужеї пеї 25 NTAGKIAPXH NÜGEKI EPAN RITH HOTE AN

тагжріа беоун бран еітбі INTAYCOT M GPAL: 6

|A6||ф+ бр]метри пем 30 MALY 2N 2NMHIN · MN

[SN]@UHbi · WN SNOOM EXJOURS HIM SHILDEX ΜΠΝΆ ΕΤΟΥΕΕΒ: ΚΑΤΆ печоуфф нааченпо (1. итачонио)

85 TACCI EN NNEATTEAOC N ДІКОҮМҮНН ЕТНАФОПІ THETENOUSXI GPAC -

6 ÷ A OYA AG EPMETPH ZN OYME. 64X(D MMAC - X6 OYN

> 40 ПЕ ПРОМЕ ЖЕ КІРЕ МПЕЧ мночеї пфире мпра мі же коімі мпечфілі.

Hebr. I, 13, Z. 5. Vgl. bobeirisch wat a nenzazi canecht πης κταλατα έως αν θώ τους έχθρούς σου ύποπόδιον τών ποδών σου. I. 14. Z. 8. TAOTA zu sahidisch TOTO "mitto"; boheirisch

ετοτωρη μμωστ εταιαπωηία εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα. I, 14, Z. 9. netna eine Schlimmbesserung ist das überschriebene n

Haarseite, 1. Kolumne.

TE IIPOC Pagina Ι ΑΚΘΑΧΕЧ Ν[ΟΥΚΟΥΙ] ΜΠΑ Hebr. 2. 7 BY MIYLLE YOU OALEOOA ΜΝ ΟΥΤΑ[ΊΑ ΑΚΤΕΙΤ]ΟΥ [Ν]ΟΥ

Z. 38 & ebenso in schwarz, grün, rot als Initiale.

- Hebr. 2. 7 KAAM 21[XXXII . . .] . . . .
  - 5 AKKA[OICTA MMA]4 ÇXÇ NG2BH[YE THPOY NNEK]
  - , 8 біж а[көсвіл нін] інке сні нім а[песн]т нійе чоусріф [? 2й петреч]ос
    - № ВА АС ИКОСИЙИ И[М]
       НЕ МПЕЧКЕ ХАХУ СИ[ЧЗУ]
       ПОТАССІ ИНЧ ЄП. [ПОУ
       ДОУ
       ДОУ<
  - - " 10 22 ПТНРЧ МЕСПРЕПІ ГАР ПЕ МПЕТЕРЕ КЕЄМІ М[ІМ] ФООП ЕТВНТЧ - ХУФ
  - "11 30 2ICI ΠΕΤΤΟΒΑΙ [ΓΑΡ]

    ÑI ΙΝΗΕΤΟΥΤΈΒΑ Μ[ΜΑΥ]

    ÑI ΘΒΟΑΖΊ ΟΥΘΕΪ ΤΗ[ΡΟΥ] ΠΕ
    ΘΕΜΟΥΤ ΘΡΑΥ ΧΕΙ ΙΙΧΟΝΕΎ 
    30 2ICI ΜΕΤΤΟΒΑΙ [ΓΑΡ]

    ΔΙΙ 200 ΧΙΟΙ ΜΕΤΤΟΒΑΙ [ΓΑΡ]

    ΔΙΙ 200 ΧΙΟΙ ΜΕΤΤΟΒΑΙ [ΓΑΡ]

    ΑΠΑ ΤΗ ΕΠΤΕΝΕΙΤΑΙ ΕΝΕΙΤΟΙ ΜΕΤΤΟΒΑΙ [ΓΑΡ]

    ΜΕΙ 200 ΧΙΟΙ ΜΕΤΤΟΒΑΙ [ΓΑΡ]

    ΑΠΑ ΤΗ ΕΠΤΕΝΕΙΤΑΙ ΕΝΕΙΤΟΙ ΜΕΤΤΟΒΑΙ [ΓΑΡ]

    ΑΠΑ ΤΗ ΕΝΕΙΤΟΙ ΜΕΤΤΟΒΑΙ [ΓΑΡ]

    ΕΝΕΙΤΟΙ ΜΕΤΤΟΒΑΙ [ΓΑΡ]

    ΑΠΑ ΤΗ ΕΝΕΙΤΟΙ ΜΕΤΤΟΒΑΙ [ΓΑΡ]

    ΑΠΕΙΤΟΙ ΜΕΤΤΟΒΑΙ [ΓΑΡ]

    ΑΠΕ ΤΗ ΕΝΕΙΤΟΙ ΜΕΤΤΟΒΑΙ [ΓΑΡ]

    ΑΝ
  - Z. 33 € große Initiale in schwarz, rot und gelb.

Hebr. 2, 12 XO MIIGKPAN GNACNGY 2N TMH+ NTGKKAHCÏA

> " 13 †ÑАСМОЎ ЄРАК · АЎШ АН ЖЕ АНАК †НАФОПІЇ 49 ЕПАЗ† ЕРАК · АЎФ

AN XC SCILE YNYK WEN

Hehr. 2, 7, Z. 3. Über die Form антент]от, zu † gehörig, vgl. Asmus § 66.

- 2, 7, Z. 4. Nach oi[xwq sind noch drei Buchstahen in der Lücke, endlich kommen vies unleserliche . AUT? Am vorderen Rande der Zeile ist die Interpunktion.
- 2, 7, Z. 6. Dem griechischen τὰ ἔργα τῶν χαιρῶν σου entspricht im Boheirischen Νιρῶκοστι κτε κεκαιτα. Unsere Zeile weist eine Lücke von siehen Buchstahen auf, ohne daß das Boheirische einen Anhaltspunkt auf Ergänzung gibt.
- 8, Z. 8. δ[κοεĥιλ wegen des Umfangs der Lücke ergänzt, für welche δ[κοτποτλευε zn groß ist.
- 2, 9, Z. 15. Jentatfaxen, ohen Z. 1 arfaxeq vgl. 3, 2 Renti d. i. πειμι, zeigt den Wechsel von ft und q Asmus § 14, wie auch das Sahidische.
- 2, 11, Z. 31. Interovteda A[Aav] on edo on overi Th[pov], vergleicht man diese Stelle mit dem Bobeirischen Histotτονδιο Αικούν thon Δεκ σνει τηρον griechisch cl ἐγιζίμηκει ξὲ ἐγὸς πέντες, so erbellt, daß oft offenhar unrichtig ist, wohl antisipiert von dem folgenden choolygit.

#### 2. Kolumne.

Hebr. 2. 13 1 NGO)НРЕОЗНМ [. NTA]

Hebr. 2. 15 10 ΔΙλΒΟλΟC · AYO N[9] TAXX (sie) NHETOOON 2N T [50]4 МІМОУ МІІЄУСНЯ тнея мпечел [ауффпе е] HOXOC NOTMET[SEMS]EY

\_ 16 16 HAMAMERI FAP EN NEN SHARK KKKK · JOKSTIN

гі МПССПЕРМА НАВРАЗАМ -СТВС ПСІ ЧХФ ММАС XC . 17

COCOL STAN PAGE HODE 20 ИІМ СЕЇНІ ИЙЕЧСИНУ жекесс ечефоп й нант ауф мпістос нархієрече нагрем п фТ. стречко свох

. 18 25 NNENOBI MIDAÕC · 2M HEIGH PAP HEAGHAITH [AYIIIPAZE M]MO4 OY [6YM WW]Od 6BO[H]OI CHE

[TAYII]IPAZE M[M]AY: -3, 1 30 6TBG HE GH NE CN HY CTOY[AAB] MMCTOXOC . [N]ILLO[S]M GLOAYYR.

**ИТПН** - СОУФИ ПА постолос ауш пархн 35 CPEYC NTGN[20]MOAOFÏA

IC - CYTICT[OC] HE MINE TA9TAMIATO . NOH зфф ммф[Аснс] е́х́й певні з пеі [гар е]мііцін ₩ ΝΟΥ€ΟΘΎ ΝΙΟΎΑ ΠΑΡΆ ΜΦΥ | CHC -

Z. 30 € große Initiale in rot, gelb und schwarz.

Hebr. 2, 13, Z. 1. Da die Lücke für MTA allein zu groß ist, dürfte eine Interpunktion mit darauffolgendem freien Raum dagestanden haben.

2,14, Z. 2 enich norn in der bobeirischen Übersetzung erscheint für die Lücke zu groß; griechisch enei orn.

2, 14, Z. 9. ΜΠΑΜΕΘΉ ΜΠΕΥΜΟΤ ΤΟ ΧΡάτος τοῦ θανάτου; man erwartet ΜΠΜΟΤ, bobeirisch ΜΦΜΟΤ; wohl ein Fehler nach dem in Z. 6 vorhergehenden εδολοιτώ π[εςμοτ].

2, 15, Z. 11. η[¬]Παλτ offenbar ist π verschrieben für τ, bobeirisch πτεγταλσε ἀπαλλίζη.

2, 15, Z. 12. ΜΠΕΤCΗΥ ΤΗΡΥ boheirisch ΜΠΟΣCΗΟ ΤΗΡΥ ἐὰ παντός, sahid. CΗΤ, baschmar. CHΟΤ erscheint bier in der auffälligen Variante CHY. Diese Stelle ist übrigens schiecht erbalten.

 15, Z. 13. Μπετεκη τηρη μπετεξι διὰ παντὸ; τοῦ ζὴν mit doppeltem μπετ gegenüber dem bobeirischen μποτεκοτ τηρη πωπ.

9, 17, Z. 18. етбе пет срхбо ммас же ущин влад ната 900 йли вейн пинесский віб моте срхбо ммас же baben kein Äquiralent im Bobeirischen сөбе фал семпура птесуни пиесскиот жен 900 пибен 3600 безіле жата кабта тобі зддорбі убицивірать.

3,1,Z.36. IC, boheirisch IHC aber Хрюточ Тиробч im Griechischen. 3,2,Z.39. ежм пейні boheirisch ефри ежен печні ,in

seinem Hause, im Griechischen и Бар ор обще догол.

2, 16—3, в lauten seidlichen от писараморте сър писатселос - сала, за насе пеней вы от писараморте сър писатселос - сала, за насе пеней писарите за село на село писатседещоне писат ато мисто парусерете плаоря
ппотте етредио евол пинове милаосе (18) од порте
сър птатурия етиграде мисто тябром мисте съотне
пистотъбоноет енеготираде мисто от пре нал бе
песните етогала мисто сусто се митора птите сотт напостойос ато нарудерете пторомойочена је (2) се
педит (3) а пат сър мица прото его пара моэтест,
пата се его отпата розеталено мила те пи[1] пот
пата се его отпата розеталено мала те пи[1] пот

питачтамюч.

#### Wortindex.

### Abkürzungen:

K(orintherbrief), R(omerbrief), H(ebräerbrief), S(ahidisch), B(oheirisch).

π. η Υ Ε η πιο στε πρὸς τὸν θεὸν Κ 12, 7.

ентетны В еретенов R 12, 11.

Aτω passim z. B. R 11, 36.

мпамер† мпечмов (В піамарі S памарте) то хра́то; той вихітом Н 2, 1 ацамері мпесперма паврарам ітілаца Зачети опірцатоς Адрайн Н 2, 16.

an (on  $\pi 2 \lambda c_0$ ) H 1, 6 1, 7 1, 13 2, 13 K 12, 4 13, 2. anar K 12, 11 12, 12 12, 16 H 1, 5 2, 13 neben anor K 12, 13

12, 15. anan (anon wir) K 12, 4 12, 6 12, 7 H 2, 3 thpen ana(n)

ol polici multe R 12, 5. aganag (gong)  $\mathfrak{F}_3$  K 13, 4 tenhawig tychubu K 13, 4 hossicia ecang S econg butu two R 12, 1. a hist tap ant S a hister tap ent R 11, 32 (zu

πτ:τπ vgl. εφεαπτ S ετφεοτη Β εφεωτη Η 1, 4. εειαεδ[α]ε S εειαεραπας πελευθήποντει Η 1, 2.

τδω ηχωίτ Β τόω ηχωίτ έλα[α R 11, 17 ονόωηχείτ R 11, 24 ενδω ηχείτ ηουτία Β ετόω ηχωίτ ηηουτέα εξε χαλλείλα[α] R 11, 24.

ποτώσιου Η 11, 22. ποτώσια Β ποτωρεδιεθεχε μισθαποδοσίαν Η 2, 2. ετετή δαρθερ όμι πεπήα Β ερετεπάτια ζέσντες τῷ πνεύματι R 12, 11. αιβαστήπου S αϊφεστήθυτεν δηλεονέκτησε όμας K 12, 16 α  $\Delta$  στος βαστήπου S α τίτος φεστήθυτ δηλεονέκτησεν όμας Τίτος K 12, 18.

neλας S ημρος δόλω K 12, 16.

€1 8, 1.

eeïns Β ητεαιηι όμοιωθήναι H 2, 17.

eĥoλ H 1, 4 R 11, 35 eĥoλæe ŝæti K 13, 3 eĥoλoñ Λοος 8 sytth si erŝpaste K 13, 1 eĥoλogtus nequave B eĥoλ giten nequov διά του θεωίτου Ĥ 2, 14 eĥoλogtuaλτη 8 eĥoλogtus η διά που Κ 11, 3, 6 H 1, 2 1, 3 eĥoλopt ταλτη(ή Ĥ 2, 10 eĥoλoγταλ τως ὑωρ R 11, 37 eĥoλogitaλτον πλακτείλου Β eĥoλoγτεν πιακτέλου δι διγθών Η 2, 2.

en (= an) K 12, 5 12, 10 12, 18 12, 20 R 11, 18 11, 21 12, 4 H 1, 14 en H 2, 8 K 12, 6 12, 14.

eneo noté S eneo B nonav H 1,5 1,13 ma eneo nte nieno H 1,8 nieno S nieneo of algues.

emaya S emate K 12, 15.
eAe . . . SB epe z. B. eAe nnort edmeton H 2, 3.

epath R 12, 10 epaten K 12, 12 12, 14 abor eλaten K 12, 13 eλaten K 13, 3 — epan S epon iz iziz H 2, 1 2, 3 abor egorn eλan iz iziz H 2, 1 2, 3 abor egorn eλan iz iziz K 12, 4 — epan S epon H 2, 13 abor eλan R 11, 21 — epaq B aapoq H 2, 3 abor eλaq S epoq R 11, 36 H 2, 17 — epat H 2, 3 epac H 2, 3 epac b eqoot ziziz; H 2, 12, 11.

нетнернът від аддіфон R 12, 16 енетнернът S енетенернот аддіфия R 12, 10 иненернът аддіфия R 12, 5.

οτ]εριμωπ — Β περιβόλαιον Η 1, 13.

οτέοοτ Η 2, 9 α πει [ταρ ε]μπιμή ποτέοοτ Β μπιμα προτόταιο δέξες οδες ξέβεται Η 3, 2 περέοοτ S πεοότ Β περώοτ ή δέξα αδτού Η 1, 3 πεοότ ή δέξα R 11, 36 επέοοτ Β εστώοτ εξε δέξαν Η 2, 10.

ethe H 1, 7 1, 14 K 12, 10 ethe noici B eode nimhao διὰ
τὸ πόθημα H 2, 9 ethe nei H 2, 1 2, 11 2, 17 3, 1 K 12, 10
et]de nei H 1, 9 ethity B eodhty δι΄ αὐτόν H 2, 10

етветню трос бийс К 12, 21.

emore B icare il R 11, 18 11, 21 11, 24 12, 18 K 12, 12 12, 15 emore tap B icare tap il 747 H 2, 2.

- ещылі В ещыл R 11, 23 ещылі ец[y]анїні S ец[y]анїні S ец[y]анеїне [y]аніні [y]
- мпетео: В пюна тоб Сту H 2, 15.
- едАні К 12, 21 едАні притот В парні пантот є адгоїє В 11, 17.
- eoovn eig R 11, 25 11, 32 12, 10 K 12, 14 13, 3 H 2, 3.
- εροτε επι[αυτέλος] ειταπτ Β εροτε πιαυτέλος S ετιτοτη επαυτέλος χρείτων γενέμενος των άγγελων Η 1, 4.
- exen S ext i et K 12, 21 мподурочуют мюн exen nendatoe B exen ий аптакуй тій кілій кілій R 11, 18 аппа-[окта мма] exen() перін[те калітуас кілій ій ій ўга Н 2, 7 ехам пейні В едры ехен пеціі Н 3, 2. ехон — В ій ій 11, 12.2.

## певні В печні Н 3, 2.

- ]оевіа Н 2, 8 оевіаі S оввіюї К 12, 21 нетоевіну ветоевіноут тапкіної R 12, 16.
- (1, e1) T B net H 2, 15 etyant S etyanet δον Κ 12, 2 πτασί διθόνα Κ 12, 21 et yapoten διθού πρός ψιάς Κ 12, 14 yante εί εφοπη Β yate ι εφοπη δχρις δο δισδιθη R 11, 25.
- ie R 11, 35 H 2, 8 K 12, 15 12, 18 (ïe R 11, 35) А ie с S Анс К 13, 1.
- (імі, еімі) пете адімі епонт S пентадеіме епонт (τίς) Εγω νού R II, 34 тетіпавімі тетіпавіме учώнові К 12, 6 †ожощі етрететінгімі В ітфожеці етретеної птавмі гія відія фукіт В II, 25.
- (1111, en) eywoni eq[y] Anini S eqyvaneine δταν είναγάτη Η 1, 6 αφείτου Β εαφικί άγαγότα Η 2, 10.
- піні мпечтах ра S пеіне м[ B псмот птетецотпостасіс характір тіқ ітоота́овық H 1, 3.
- (М., е.М., 19е, ва) шре мпецаноте! В аперпецаеті дипідід II 2,6 авет адій. мптево 8 еадеіре мптіво В ацірі поэтотво хаврадів подобило (П., 8 петацій. 8 пептадеіре В 11, 35 ететпетій еп В 12, 18 епій. 8 епере К 12, 19 — айра В вріод 1968 В 11, 20 айрірини 8 арі егрини функсік К 12, 11 — а ота

ерметри В адермеоре динартірато тіς Н 2, 6 р]метри В ермеоре епидрирей Н 2, 3 террат же 8 трооте φοβούμαι Κ 12, 10 (ετερακική εδάρεστος R 12, 2 κοτοτεία есеранну S есранау) aber ехремнонт S еррмнонт сшерочего R 12, 3 итетен единетнанота S ететенериπετηαιούς το καλόν ποιήτε Κ 12, 7 εανελατικος S cappathaote feelbrow R 11,31 vel. canataatthnot В аргаттеноннот то её брой R 12, 18) итатетен едатneot entt the θησαν τω θεω R 11, 30 eatelnobe sein ещари S еатрнове жін ніцори проградстросью К 12, 21 ταελομιδι 8 ταροκδε πενθήσω Κ 12, 21 οστακ ειщане-RATTOM (S CHWANDATTOM) STEY LOBENG K 12, 10 ON ατέλοτ[η B φαι αθοτώμ προκοτ άμεταμέλητα R 11, 28 τελιμορη τιχω μπος 8 τωρηχω μπος προλέγω К 13, 2 инентателщори ихоос К 13, 2 — аа пеен нім щюпі евод оітаата В ета офв нівен щюпі εβολοιτοτα δι' οδ τὰ πάντα Η 2, 10 αιειτον S αιααν κατειργάσθη Κ 12, 12 πεωως πτατεις S επτατακς άσελγεια ή ἔπραξαν Κ 12, 21.

 †націоні етіот S †націоне етеют В еїєціоні етіот

 борка віс татіра Н 1, 5 неніат В ненеюте S неніот

 татрая Н 1, 1 ннегат S негіоте К 12, 14 нетіат

 В ночнот татіріє В 11, 28.

мпедпе даль В мпедула одлі оддо зорим  $H_2$ , 8 пентаднеся подпрономоє В пентаднала підпрономоє S фля етадулад підл.  $b^{\alpha}$  вірд хідрогідну  $H_1$ , 2 ню евод хідрогідну  $K_1$ , 2, 13 етредіню свод В еорецулю евод від  $b^{\alpha}$  ід тіх із із ізгледіни  $H_2$ , 7 енуванню евод В дотан ануванної  $b^{\alpha}$  із тіх ізгільця  $H_1$ , 27.

ппе]ені пім Н 2, 8 Z. 8, 10, 13 епесні пім Z. 13 псені пім Z. 25 р'апрономос ппесні пім S ппанрономос ептира В потон нівен дагію Н 1, 2.

ніневаті В нінехмотні В 11, 23.

отноті ўтю R 12, 15.

οτήλαμ Β χλομ στέρανος Η 2, 7.

пінонос мпинині В шёнр мпиені ограсічної тіє пістугоє В 11, 17. εντιώτ εἰς οἰκοδομήν Κ 12, 10 πετεπτιώτ S πετιτιώτ ή δμών οἰκοδομή Κ 12, 19.

ησηπα ητμετιμεσή εβολ οη ιαπώβ Β εφετασοο ήπιμετασεβης εβολφα ιαπώβ ἐποττρέψει ἐσεβείας ἐπὸ Ἱακώβ R 11, 26.

etharatot edag S etharotot edag  $8i\xi$  altóv R 11, 36. argichn $^{\dagger}$  ameregi B annagi élemálusz $\xi$   $77\gamma$   $77\gamma$  H 1, 10. nheragot B charodot élémes H 1, 13.

λαοτ Β ολι Η 2, 8 οτλαατ Κ 12, 12 ηλαατ = S Κ 12, 11 12, 16 Β ηολι μπλενί Κ 12, 17.

 $\lambda$ ымі мін нет $\lambda$ ымі B рымі нем инетрымі х $\lambda$ абыу рытіх х $\lambda$ аю́утыу R 12, 15.

хомі (В ромі) R 12, 17.

ποτ]λεη Β8 ποτραη ένομα Η 1, 4.

λως μμετρη δ (8 τταπρο) στόμα δύο μαρτύρων Κ 13, 1.

οπλωχ. S οπλωχο στενοχωρία: Κ 12, 10. οπ οπωε Β ποπω Η 2, 6 τωεει άλήθαα Κ 12, 8 οπ οπωεεϊ

χατά φύσιν R 11, 24 τετεμμει S τετήμε Κ 12, 15.

ммн .. R 11, 24.
мма imer H 1, 13 К 12, 11 12, 15 мма т 1 К 12, 15 мма т 1 S ммо т 1 К 12, 15 мма т 1 S ммо т 1 К 12, 6 мма т 1 S ммо т 1 буй R 12, 1 с мма т 1 к 12, 8 К 12, 8 мма с neben ммо с мма с К 12, 10 с срхю мма с х 12, 10 с срхю мма с х 12, 10 с срхю ммо с х 12, 10 с срхю ммо с х 12, 11 с ммо 11, 18 с ммо с х 12, 11 с ммо 11, 18 с ммо с х 12, 11 с ммо 11, 18 с ммо 12, 11 с ммо 12, 13 ммо 12, 13 ммо 12, 13 ммо 12, 13 ммо 12, 18 ммо 14, 14 2, 18 R 11, 24 с ммо 12, 18 с ммо 12, 18 ммо 14, 14 2, 18 R 11, 24 с ммо 12, 18 ммо 12, 18 ммо 14, 14 2, 18 R 11, 24 с ммо 12, 18 ммо 12, 18 ммо 14, 14 2, 18 R 11, 24 с ммо 13, 14 2, 18 к 11, 24 с ммо 13, 14 2, 18 к 11, 24 с ммо 13, 14 2, 18 к 11, 24 с ммо 13, 14 2, 18 к 11, 24 с ммо 13, 14 2, 18 к 11, 24 с ммо 13, 14 2, 18 к 11, 24 с ммо 13, 14 2, 18 к 11, 24 с ммо 13, 14 2, 18 к 11, 24 с ммо 13, 14 2, 18 к 11, 24 с ммо 13, 14 2, 18 к 11, 24 с ммо 13, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14 2, 14

намеле† S намерате дуатцы К 12, 19 aber анмері талівеостин В анменре †меомні дуатцаг дилистиц Н 1, 9 ди меріт В дан менраф дуатцы R 11, 18 фмні мматії дуаты буді К 12, 15.

ми passim z. В. К 12, 21 щежь ми нень S щаже ми ненеюте В саже нем неню tháhyot τοῦς πατράσι Η 1, 1.

παρά τεκμικι παρά φύσιν R 11, 24.

оп опмніп В вен оанмніні ву отдавіо; Н 2, 3 немнен та отдава К 12, 12 оп мніп S оп оепмает К 12, 12.

мпемта евод хатейству К 12, 19 мпемта евод пдоми S мпемто евод проми дибтом дифейтим В 12, 17.

мметрн S ммнтре изребрыч К 13, 1.

ететіміногеї єтьмотеї нотогі ті віті вілівіліві, гропотись R 12, 16 минотеї епецминотеї потогі ті віті гропії K 12, 11 тетемминотеї же долігі ті K 12, 19 єминотеї S емеетеї гропії R 12, 3 аперпецметі = B μιμνίτας H 2, 6

π.μ.ο τ θάνατος Η 2, 15.

ететимас $\uparrow$  ілоотоуобуть, R 12, 9 ан]месте п $\propto$ [1]н бойс іністраці ауоціау H 1, 9.

οπ τωμή ητεπαλησία έν μέσω έχχλησία; Η 2, 12.

емот† (S eqмот†) хадей Н 2, 11.

на на на ощи перепатирация К 12, 18 ететна ощи В еретена ощи очи паубрем В 12, 16.

нотминци S нотминце πολλώς К 12, 21.

пмер т исоп К 12, 21.

Bildungen mit μετ ο υμεταιτός Ο ο υμετατικό το πιστία R 11, 20 τμεταικότολος Κ 12, 12 πεμπιμαλογικής S μπιταιτικότη Ε 3 μπιταιτικότη Ε 4 μπιτ

ne H 1, 4 1, 10 R 11, 28 11, 33 11, 36 K 12, 18.

Τ] η η ετ είης Β τεννά τ είης βλέπομεν Ίησοδν Η 2, 9 απατένηνεν είνει η τια Β απατένηνα είνει είναι δρώμεν τὰ πάντα

- H 2, 8 anes su etmetxpc B anas osu etmetxpc Be ob apartitus R 11, 21.
- quur εδολ οπ είωπ Β εγει εδολ σεπ είωπ ήξαι εκ Σιών R 11, 26 πτετπιεν ελω S πτετποε εροι εφεθώ φαν.
- епетила 8 гр ірагірр ідіп В 11, 31 женала едена нат 8 женала едена нат тра іділіту В 11, 32 женал едена нат нит 8 женал езена нат тра іділіту В 11, 31 петпегі (8 петна) діліто В 12, 8 атнегі нити В атнал нютен іділіту В 11, 30 (нис 8 ниал в 12, 10).
- ηται Η Ι, 10 1, 13 R 11, 18 11, 20 11, 24 ε]ηται Η Ι, 5 ητατη R 11, 30 ητατη Κ 12, 9 ητατη Κ 12, 5 ητατη Κ 12, 11 (Πετειιώτει τὰ ἐμών Κ 12, 14) ητας Β ητος Β ηθος Η Ι, 5 R 12, 3 ητατ (Β ηθούς) Η Ι, 10.
- нні (S наї) R 11, 18 12, 3 К 12, 10 12, 13 нити В нютен R 12, 17 нити R 11, 25 нити К 12, 19 нит R 11, 27 aber нат R 11, 32 — ниц Н 1, 5 R 11, 35 12, 3 aber нац Н 1, 6 — нец эты Н 2, 8.
- นทย S ที่หลา อ้ระห R 11, 31 ททย B ที่ระหลา รอร์ระห R 11, 30, ทยมหาที่ Stammy  $\mu$ th รุ่นตัด K 12, 11 12, 13 ท้емиц S หลักลดุ K 12, 41 R 12, 18 ท่емиц S หลักลก B ทยผลท รุ่นรับ H 1, 2, инстенерите ส่วให้ถืออยู่ K 12, 12.
- πηετήποδι τὰς ἀμαςτίας αὐτών R 11, 27 ηπέποδι B ηπιποδι τὰς άμαςτίας H 2, 17 πτέδο πηέπηοδι B πτάδο πηέποδε
- πηετηλήσης το χαλόν Κ 12, 7 η η η η η η η η η η χαλά R 12, 17 ετηλήσης ή η αθές R 12, 2.
- τποσηι Β τηοσηι ή ήξα R 11, 18.
- пса R 12, 14 К 13, 3 псытп R 12, 14 псытеп К 12, 14 еписа К 12, 14 минсос S минсыс R 11, 31.
  - noe nta 8 noe nta R 12, 3.
- ησι πετήστομα Β ήταε Φη εθηληθορικό βυόμενος R11, 26. ηστή ε. πηστή.
- отпер Н 1, 9.
- καρρεκ πιμικί S πικαρρι πιμικρ πρός τον υίον Η 1, 7. ετικος τραι πεπουθώς έπ' αὐτῷ Η 2, 13.

nnat S nnot K 12, 11 enechot not seel B enaining  $\dagger$  not sait states of the setting H 2, 3.

нот К 12, 9 12, 12 Н 1, 6.

of Arikel opejoop an optais B noot nem ntaio 257, at tuff H 2, 7 excrepancy on opeost an optaia B aged noot nem ntaio notices 25, 25, of 25 R 12, 2.

οτη τί Κ 12, 13 οτη πε πρώμε Β ημα πε φρώμι τί έστιν άνθρωπος Η 2, 6.

totnam = S; B otinam defin H 1, 3.

μποοτ S πποοτ B μφοοτ σήμερον Η 1, 5.

οσχεϊ Β εφενοφέλ σωθήσεται R 11, 26 μποσχεϊ σωτηρίαν Η 1, 14 ενέκτο ποσχεϊ Β νοσχει τηλικώτης σωτηρίας Η 2, 3.

етноте етмен S етотъе тме gegen die Wahrheit K 13, 8, а отъ ерметри биратирият и, H 2, 6 ответ B отъл d; R 12, отъли или S отом или R 11, 32 K 12, 20 иотъли или R 12, 3, потъли или G отом или G 11, 32 G 12, G 13, G 14, G 15, G 15, G 16, G 16, G 16, G 17, G 17, G 18, G 17, G 18, G

еготала Н 3, 1 инна еготала К 12, 13 инеготала В ите инстотала неготала 6 бунк К 12, 12 отне еготала 6 бунк К 12, 12 отне еготала 6 бунк К 12, 12 отне еготала 6 бунк К 12, 1 ина еготала (В есотала) В 12, 1 ина еготала (В есотала) Н 2, 3.

етаптии де мает 8 совитап де дала  $\pi$  гроте 24 R12,6 отаптии 8 отитоп  $\pi$ гроф R12,4 миетос  $\pi$ гриц  $\pi$ грода H2,14 ещихе отап убом В іске отоп урхом і долагі  $\pi$ гроти R12,8 итететит инмолюст грото В исте отыте даледос гирот да  $\pi$ гротите даледос гирот да  $\pi$ гротите даледос гирот  $\pi$ гротите даледос гирот  $\pi$ гротите  $\pi$ 

πεικες επιλοσωπό εβολ S πέκλς απ απόπ επεοσωπό εβολ είχ τις φανώμεν Κ 12, 7.

οπ οποπρατ Β οπ οποπροτ έν Γλαρότητι R 12, 8.

πητεκοτε[ρητι των ποδών σου Η 1, 13 πητεφοτερη Η 2, 8. εφεοτωση Β ητεφηρώρη χαταργήση Η 2, 14.

бен одять би 8 би баб жжебос цен одоо ибиц 2000-

μερός μη οτατα ήκωα τ S ομ ορο ήκωσ Βλιη οταμημ ηκωσ τολισμότως Η 1, 1 ο τοντα ημηλί Β ποταμημ ημηρη τολλοός νόος Η 2, 10 ποτατα αμαδος S δαδ μαθλος μέλη τολλά Κ12, 4.

Sitzungsber, d. phil.-hiet. Kl. 158. Bd. 1. Abh.

ечотатеч S ототей praestans H 1, 4.

หองอา นั่ สิทธิ์ K12, 11 embergoof hotot S embeloof hotot trains the  $2\pi m_{\rm p}$  R12, 4 embedded in optimal Royal to decid (perman) R 12, 4 etamotes hotot to deci (perman) R 12, 16 cm neithe hotot trains  $2\pi m_{\rm p}$   $2\pi m_{\rm p}$ 

м[ет?]отаещ (В нотснот) поте R 11, 30.

потыш мпф† R 12, 2 фотыш вды R 11, 25 педотыш (В петерпад) вдуга фоты Н 2, 3 пон енфотецис ентетнотецит ен S пое пфотыш птетнотацит ан вдуг об вдата в вдата К 12, 20.

[м] аротощт S маротощт B марототощт проскичуванием H 1, 6.

ΤΗΛΟΤΕΘΡΙΕΙ Κ 12, 14 ΜΠΙΟΤΕΘ ΡΙΕΙ S ΜΠΙΟΤΕΡ ΡΙΕΕ ΧΑΤΕ-ΥΦΡΧΙΓΙΟΣ Κ 11, 8.

пе Н 2, 6.

nes K 12, 10 B on H 1, 9 2, 3 nes S nas R 11, 34.

πως πε πεσοτ = S αὐτοῦ ή δόξα R 11, 36.

notee notee S nota nota exacto; R 12, 3 x26° e $\xi$  R 12, 5. nthh B nte the H 3, 1 nemhotes B nichots of observed

H 1, 10.

οτηι φίλημα K 12, 12.

пнот (vgl. ф†) R 11, 21 11, 32 H 2, 8 мпнот † R 11, 33 R 12, 1 (K 12, 19) пеннот † H 1, 9 панот † K 12, 21 aber тоом мпнот е K 12, 4.

пете . . . В 11, 35.

**οπ πωρα.** (μερισμός) Η 2, 3.

ететнинт неа. В еретенбом пеа дибхоуть R 12, 13 смот енетинт нешти εддоуств тоде дебхоута фай R 12, 13.

p siehe λ (z. B. ηταλεγτοσία S. ταρεγτοσείο R 11, 35). πμήρε μπρώμι ύθς ἀνθρώπου Η 2, 6 aber πρώμε Η 2, 6 μη ρώμε ητα πάντων ἀνθρώπων (Β πρώμι ητίθεη) R 12, 18. η περαμπί Β η περρώπι Η 1, 13.

мпенрами го бусий соо H 2, 11.

πετημημωμι ηρεμήσητ S πρωήσητ την λογικήν λατρείαν ύμων R 12, 1. петұсбью оп тесбью в дідатым ву тү дідатылдід R 12, 7 (пет етнасебіят ево S пететнасабе ета тү ебо R 11,35) щопі псави үте формую R 11, 25 псави В псаве формую R 12, 17.

† τεάπωτ εει μαρατεί S † τάπωτ εει μαρωτί ετώμος εγώ Εθείν προς όμας Κ 12, 14 ιπετεικαδή S πετεικοδητε την όμων κατάρτειν Κ 12, 9 εκάτε τη στη καταρτίζεσε Κ 12, 11. πτεικολοσλοσ (Β πτεπρικί εδολ) παραρρώμεν Η 2, 1.

смот R 12, 14 тнасмот еран S тнасмот ерон H 2, 13.

ететнамс ен (S соме) ий еронобите R 12, 16.

отата немат S дад немот В отмищ немот подогратия

υτατά ής ματ το δαδ ης ης του Βοτμήμη ης μου πολυτρόπως
Η 1,1 τ. ι μπες κατ δ το 10 και μεταμορρούσθαι R 12, 2.

мпейски τὸν ἀδελφόν Κ 12, 18 наснет S насинот Н 2, 11 енасиет Н 2, 12 абет несинт К 12, 11 несинт Н 3, 1 R 12, 1 (S насинт) инеценит В пиесинот Н 2, 7. мпесоп К 12, 2 имер с исоп = S τρέτον Κ 12, 13.

пара пнесняні ВЅ сніпі ілдо том хонтом К 12, 13 пнесняні тиру S инесеене тиру тоїς хонтоїς К 12, 2.

cone παρακαλείσθε Κ 12, 11 πετπαραπαλί σω πεοπε = S παρακαλών εν τη παρακλήσει R 12, 8.

едсант едоте ені αυτέλος В едсотн S етдсотн Н 1, 4 τωετ[са] πτ Β τωετςωτη ή εκλογή R 11, 28 ης οπτ δόκιμοι Κ 12, 7 σως ςωπτ επ ως άδόκιμοι Κ 12, 7.

ημαρ πεα† Βοσιμαρ πχρωμ S πιμαρ πεατε πυρός φλόγα \_ H1, 7.

пенетенсоты В етансовмот тоїс ахоновейт Н 2, 1.

ποουτη R 11, 33 γνώσις συτών παποστόλος χατανοήρατε τὸν  $\frac{1}{2}$  δπόστολον H 3, 1 τετεμοουτη ἐπηγνώσκετε Κ 12, 5. πποαυτεμ Β μποωουτεμ εὐθύτητος Η 1, 8.

мпейсетот В мперсадотт μη καταράσθε R 12, 14.

смото есоти К 12, 14.

τορει Κ 12, 10 εισρει Κ 13, 2 ετορησττ жε Β ετοκηστι κε γέγραπται R 11, 26.

πεωως = S ἀσέλγεια Κ 12, 21.

Ter R 11, 27 etc.

t geben nett = S δ μεταδούς R 12, 8 Phrasen επαλιτών S gentτων έρεις Κ 12, 20 τολ επεκλλίτος πηναλτολ ελαι Β ταςο έφειστο πισητάςο φείσηταί σει R 11, 21 μμμα ετρικήτητα B με πετιτήσοια λά προείχει ώμε; Η 2, 1 πεττέδιο ὁ διλέπων R 12, 8 — τεχαρις κιταντείς πιπι S τεχαρις κιταντείς πιπι S τεχαρις κιταντείς πιπι S τεχαρις κιταντείς πιπι β. 6 πτα πίζε τεις ή έδωτε δ λώρις Κ 12, 10 (filado τεχαρις κιταντείς R 12, 8) πεμμηρεμμια (μτα) φτ τακτι και τά πιπλέ ε τε με έδωτε δ κές Η 2, 13.

ненталтаотат шаратен S нентаї тиноотсе шароти δν απέσταλκα πρός όμας Κ 12, 17 αлτασα Κ 12, 18.

οπ πταΐο τặ τιμξ R 12, 10 οθταια R 2, 9.

πτεδο ημετικοδι Β πτάδο ημετικοδε S οστοσδο ητε ημιοδι αθαφαμέν των άμαρτων τίμων Η 1, 3 πεττεδα Β φη εττοσδο; ημετοστεδα Β ετοστοσδο δ άγαζων Η 2,10.

ептетитомы ен потпенно μί, αποδιδόντες κακόν R 12, 17.

нетана В сенатано аподобита: Н 1, 10.

τείληλ άγαλλίασης Βοέληλ Η 1, 9.

ησηαλία: l. ταλία: Β ητευταλ σε ἀπαλλάξη Η 2, 15.

αστωμ ηρητ ιμωπι Β οσσωμ πρητ αιμιωπι πώρωσις γέγονεν R 11, 25.

пентадтаміа ннієюн 8 паі птадпоне наіюн Вадоаміе нніенер ёгоігов той; аймас Н 1, 2 мпентадтаміад то гогібянті айтон Н 3, 1.

οπ τημοτ 8 ποραττήστη εν όμεν Κ 12, 12 οσαφεττήμος Β μμασάτει όμιος τος έχυτος R 12, 17.

tnor B tnor H 2, 8 K 12, 11; 13, 2 tnor 2 e R 11, 30 aber renor S renor 10 R 11, 31.

ещтитрен ελααν S ετατρετήρ λααν μη ποιήσαι μηδέν Κ 12, 7.

πης Κ 12, 2 млетенц τηρς Β млютело τ τηρς δά πανός Η 2, 15 πιπλ τηρς R 11, 26 πτηρς πάτα Η 1, 3 R 11, 36 млιτης Κ 12, 19 — τηροτ Η 1, 9 τηροτ R 11, 32 12, 4 Η 1, 6 1, 12 1, 14 2, 11 Κ 12, 12 — τηροτ κπα(n) S τηρή (απο) πό πολλοί έμαξι R 12, 5 — τηρτεπ Κ 12, 13. πφτ τουμό δεξε έμέρας R 12, 3.

π]πιτω[ο]μ Β πτε πιοωρεμ κλήσεως Η 3, 1 πειγτωρεμ
 Β πιοωρεμ ή κλήσες R 11, 29.

а[ц]терси потнер В ацфарси потнер ёхроб от Н 1, 9.

едтажрит S едтажриот βέβαιος H 2, 2 піні мпедтажра В пемот ите тедотпостасіє χαρακτήρ της δποστάσεως H 1, 3.

актабт еждо (В акерияна руци ефдо) диакородор, сі (Dair) R II, 24 сактабт ердин притот (В акеринарудін маюн ибри івактор) дукастрідор, є відорі К II, 17 сепатабот етеждо ижаїт мани мают Вечнаерията. руци маюот етождо їтабт мани маюот ручаєть да разграфіята і ді Daip R II, 24 женесе ехетабт ть дукаграфіята і ді Daip R II, 24 женесе ехетабт ть дукаграфія R II, 20.

ениот ехети В поот ерати боторгас R 11, 20.

ножен дхүүрэ! R 12,11 ненрампі набожен ен В непромпі шпажмотип та ёту оро ддх дхаліровту Н 1,13.

ща енер H 1, 8 нща нзено S ща нзено εἰς τοὺς αἰώνας R 11, 36.

κατα πιμι ητπιετές κατά την άναλογίαν της πίστεως R 12, 6 ποσιμί πιετές — S μέτρον πίστεως R 12, 3.

щагосмбай S щагой бом динатос ефи К 12, 10.

κεξιμίλι άλλαγήσοντα: Η 1, 13 οπόω [ετ]ιμάδε ποιάλαι δυνάμεις Η 2, 3 πρησικάτ ετιμάδε S πρεπρικότ ετιμώδε χαρίσματα διάρορα R 12, 6.

пууын В пуузне βάθος R 11, 33.

пашил Н 1, 5 пшил Н 1, 7 пшил Н 2, 10 ппешил К 12, 14 етши [ Н 1, 5 aber пшире Н 2, 6. теппашерейой главай Н 2, 3.

πειμακία (Β †προσεσχει) Κ 12, 12 τειμακία απφ † είχομαι πρὸς τὸν θεόν Κ 12, 7 πει αυ πετειιμία απα το μο πετιιμακία τούν προσευχέμεθα Κ 12, 9.

οτιμολιμέλ S οτιμοριμο καθαίρεσες Κ 12, 10.

метщилит S нистещмещт англеричуга R 11, 33,

петникації премнонт S петникаце правнопт την λογικήν λατρείαν ψιών R 12, 1.

нащині пса ўдой К 12, 14 сещині аддаўсячая К 12, 12 тетніцині пса 8 тетніцине пса ўдзата К 13, 3.

μαητε πάωκ . . . es Β μιατε πάκωκ ε άχρις οδ το πλήρωμα έλθη R 11, 25.

тенщині понт $\overline{q}$  S тибоой понт $\overline{q}$  авбеновиен К 12, 4 енща $\overline{n}$  щині бтан авбеновиен К 12, 9.

пеноронос ечуулап пууленед 8 п. усоп ул енед H 1, 8 aber талаонин етщооп нит евохопаат В таалаοнин εοнαιμωπι πωον ή πας έμου διαθήκη R 11, 27 мпетере пеені н[ім] щооп етвиту В нау фи ета пхал невен ципп совиту ві ву та пачта .. аты аа BUG ATA GOTO PITAAT[4]: OTOO ETA OUB nihen wwni ehol ostoty xai di od ta nárta H 2, 10 нтадшанд H 2, 18 — анушні нинонос В анеру-ΦΗΡ συγκοινωνός έγένου Κ 11, 17 αιιμωπι Κ 12, 11 παιμωπι К 12, 11 чнащопі етин[Аі] 8 чнащопе сотщире čotat sic vióv H 1. 5 actumont dyéveto = B H 2, 2 nim ασιμωπι πης πλεσχιμιαχ. πι τίς σύμβουλος έγένετο R11,35 πτετεμιώπι K 12, 9 επτεμιώπι S πτηιμώπε ώς ώμεν К 12, 7 тамин S езещин вория Н 2, 13 женеес ещопі пиант В оіна итецщопі ечої пиант їм γένηται έλεήμων Η 2, 17 ετκαιμωπι την μέλλουσαν Η 2, 3 женеес инстиции В отна итетенщтемщии вуд μή ήτε R 11, 25 μπελιμωπι R 12, 17.

оп шпирі Н 2, 3 опшпирі S оеншпире терата К 12, 12. нашини ен S ащини ммос ан обх втакоубуетая Н 2, 11. шаратен S шарштен трес бийс К 12, 14 13, 1 R 12, 17 алег

ψαρατεκ (S ταει) έλθων πρός όμας K 12, 30.

ещари К 12, 21 нім петеацілі ниц ніцарен 8 нім пенταφειρε κας πιμορη τίς προέδωκεν αυτώ R 11, 35 aber moon K 13, 2 nemoon the doyae H 1, 10 nmoon = 8 Н 1, 1 ещорп S пшорп К 13, 2 еАщорп К 13, 2.

мпунарплист S урплисс В урплист прототохом Н 1, 6. мпішоют — S обу ботболож K 12.11 пентатетенціоют ммоц Sпентатетнующт ммоц в фтффть К 12,13 нотующт εĥολ S on οτιμωωτ εĥολ ἀποτόμως Κ 12, 10 ατιμεστ οπηλατος έξεκλάσθησαν οί κλάδοι R 11, 19 ceneweeth В сенапорж в достугу R 11,23 атурести евод R 11,24. општартер S оенштортер диатастасіа: К 12, 20.

шин еран В сще дет H 2, 1 шин S ещие брегдо К 12, 11 щин есіні В семпил нтеціні бреіле биосовтуки Н 2, 17 пащин S ппещие ода дравла К 12,14 етещин S етещие

в вы R 12,3 отвени етемпеци ммоц В отщевлевех е бен отран ечмпща будихос инфатодоріа Н 2, 2. οπιμωιμ 5βρεις S οποωιμ K 12, 10.

мпейшотщот ммон ежен нендатос В мпершотщот ммон ежен ніжад ий хитихихой той хілідог В 11, 18.

ημιαρ πεα τυρός φλόγα Η 1, 7.

ετεπίς μπλλοση Β ερετεκή αφρωστη τροσούμου: R 12, 17 ετής ολ τποτης πουτι Β ετγαι δλ ήποτη . τετή ολλαι Β εττωστη δλοροι βοπτίζεις την βίζον δύλλ ή βίζο σε R 11, 18 ειβή ολ πτιρή S είχι ο ολ π. Β είχιλο δλ πτιρή ολμον το πότο Η 1, δ.

Pethagas natoon en S has ete ngo an natoon & obx

ο όπόρ Κ 12, 16 12, 9 ο ποχτς Κ 12, 10 εφδι ο πτικρα S εσαι ρα Β εσαμα ο πτικρα φόρων τὰ πάντα Η 1, 3 ο πτικρα Β εσχει ο σο κι κιδερ πάντων Η 2, 9 ο α τικοτιι ολλαλα R 11, 18.

ρι[ακισ] [απτειτ]οτ [η]οτηλαμ Β απτηιτότ ποτχλομ εακισ έστεράνωσας αυτόν Η 2, 7.

ен фатентинот S нфратетитти тарыч К 12, 10 13, 2.

οωωη R 11, 23 en οωωη εύδε ευδ R 11, 21 ποη οωως μα[ωτεία ώς καὶ Μουσής Η 3, 2 οωη Κ 12, 15 οωωη Κ 12, 4 οωοτ R 11, 21 11, 31 πητεί οωοτ R 11, 31.

οτατε οι S δος μπέρος Β ότο ο πριή πολιμέρος Η Ι, 1 σεπεμεπορι πώς Η 2, 3 ο π S σε R 12, 3 π σε R 11, 3 30 α bet hoπ Η Ι, 12 1, 13 Κ 12, 20 π ] ση Η 3, 8 π σπ στ S π σε στε R 11, 33 π ατα στ πεάπειρ R 12, 4 π ασα σε στορίσστ πεόθος γέρατται R 11, 25 τει τέσι S ταϊ τε σε R 11, 35 11, 31 τει τέτηση S ταϊ σε τέπος είνως R 12, 5.

инентатонні В инетатові об пеобулес R 11, 22.

оп ван пистооот S он ван пистооот В спаве пте патероот II 1, 2.

нецоваті 8 нецовоте зі білі хітої R 11, 39 ниевоватеї 8 нірооте ірчет К 12, 18.

π πείροος μεϊ S ημείροος B πτε παιέροος παι τών ήμερών τούτων H 1, 2.

κουπέσουν δα ούπέσουν κακόν άντι κακός (Β πτιμέδιω άντι) R 12, 17 πέσουν κακόν Κ 12, 7 ετέτημας τη ππέσουν άποσταγούντες το πονερόν R 12, 9.

προτα παρα μωτέκε B έφοτε μωτέκε περά Μωτήν H 3, 2. κατα φωθ π $\overline{\imath}$ μ H 2, T εμπείρωθ ποτώτ πράξεν τὴν εὐτήν H 3, 2. H 12, H περθηστεί H 11, H 10 περθηστεί H 2, H 12, H 12, H 13, H 14, H 15, H 15, H 16, H 16, H 16, H 17, H 18, H 18, H 19, H 19,

ετετηφολό εφοση επετηρην S ετετητώσε ωμωτη φιλόστοργοι, κολλώμενοι εἰς ἐλλήλους R 12, 9; 12, 10.

ηρωρελ δούλοι (Β μβωη) R 12, 11.

ρμ[ H 1, 13 αγρωσος ρη τοτηά S αγρωσος ρι τοτηά Β αγρεως τα στικά ἐκάθιτεν ἐν δεξιὰ Η 1, 3.

περιλάτ μπιού Η Β πιριλότ μπιού ή χάρις θεού Η 2, 8 ποπομιλάτ ευμμάθε S πρεπομιότ ευμμάθε χαρίσματα ποιείνα Β 12, 6.

ммач 8 ден евоλ ммоч е голо В 11, 36. оп дайн В жен отапомерос В 11, 25 негедани хоне 8 отне quidam В 11, 24.

переп S перап R 11, 33.

οιεί S σιεε Κ 12, 13 Η 2, 10 ποιεί μπμοτ το πάθημα του θανάτου Η 2, 9 σμι ποιεί εν ώ πέπουθεν Η 2, 18.

апрісни В апрісенті двенейвога; Н 1, 10.

деяте ідоб Н 2, 13.

ноят К 13, 3 еодні понтот В перні пентот è αὐτοῖς R 11, 17 оттом понт πόρωσις R 11, 25 нтметверре [ΜΠΕΤ] πορητ τή δυακαινώσει του νολς όμων R 12, 2 εμιτικά ισι πορητ R 12, 3 μπελακισι πορητ μη ύψηλοφρόνει R 11, 20 πάθητ = S άρων R 12, 11.

ρα† 8 ροτε Κ 12, 20 R 11 20 (αλιρα† Β αριροτε φοβού).

ριτή τεχ αρίς διά της χάρτος R 12, 3 οιτη η εμετιμαναστής S ριτή διά τών ολειφμών R 12, 1 οιτήτημος όρ όμων Κ 12, 11 οιτεή όπό Η 2, 3 οιτώ πφ‡ Β εδολοίτει πος διά τον χυρίου Η 2, 3.

πετριτον[ωκ] τούς μετόχους σου H 1, 9.

 $\hbar \omega$  нжіт раотт В  $\hbar \omega$ нж $\omega$ іт нујаци (S. 2007 agrestis)  $\dot{\sigma}$ урі $\hbar \lambda$ аіс R 11, 24.

20 H 2, 13 R 11, 36 5τ: Η 2, 6 K 12, 2 R 11, 25 ετρετετ[n].

Δοκιμάζειν τί R 12, 2.

τα εβολ S ταο εβολ δαπανήσω σεπακαϊ εβολ S σεπακοϊ εβολ ἐκδαπανηθήσομαι Κ 12, 15.

ακεί τηκον διάβο (μάς Κ 12, 16 Λεισκιμακαι Ι S ρείσκιμος μοσκιε σύφδολος R 11, 35 πας[ηπόσιε άνομε ΙΙ 1, 9 πεκειπόσκε S πετειπόσκε την άδολον πότης Κ 12, 13 πακρεί αρχι η Επετειπόσκε Το Απαρί (που το πορί το πορί το Απαρί (που το πορί το πορί το Απαρί (που το πορί το

παωη = Β πλήρωμα R 11, 25 ετακη εδολ τέλειος R 12, 2. αεηρες του Β οιηλ Η 2, 14 2, 17 R 11, 20 11, 25 K 13, 1 αξηρες ότως Β οοηλία Η 2, 8 αξηρείας τη δου του Κ 12, 7

aber mehac S mehac R 11, 31 mehaac R 11, 32. 9n mh/meh K 12, 20.

жін К 12, 21 нжін ещорп 8 жін пщорп К 13, 2.

ταυαπη χεηφυπουρίης S ταυαπη αχη φυπουρίης άγάπη άννπάκριτος R 12, 9.

αιжπακ S αιжποκ Β αιжфοκ γεγέννηκά σε Η 1, 5.

ететижаар S ететижоор динатог фта К 12, 9.

ещтімжісі помт ді біперерочії В 12, 13 мінджісі помт В мпержісі помт В 11, 20 ететімкісі од птаїв пропріфіню тіз тіці В 12, 10 етежасцят В етбасцят бірій В 12, 16 отежасцят В етбасцят бірій В 12, 16 отежасцят В отбасцят бірій В 12, 16 отежасця S от петжосе В бен инетбосі ві вірій; В 1, 3.

онжаотт S оенжоотт адажно К 13, 5.

η η η εκαι Βη η η εκαι και τους έχθρους σου Η 1, 13 α τελακεα. Βο απακαι έχθρος Β 11, 18.

σε ούν = S R 12, 1.

бн H 3, 1 K 12, 11.

еншанбы он тметоре В аншанорі бен т. δέν δειμείνης τη χρηστότητι R 11, 22 ασιμτωσω Β ασιμτεμορί δέν δειμείνωσι R 11, 23.

табентинот S птаде еритен віревій ідії К 12, 20 денатбендетот не недоваті В инетещенратот инецогооте диаструбатогі зі одді адтоб В 11, 33.

Toom  $\stackrel{.}{=}$  S (12, 9 13, 4 men som makin od docturba K12, 8 onsom docturb H2, 3  $\stackrel{.}{=}$  onsom K12, 12 aber nyezi ntegsam S nyaze ntegsom B nyezi ntegsam dimarkatentegsam B nyaze ntegsam dimarkatentegsam d

ноїмі мперціні В анбемперціні ётохётту abtov (S бімі) H 2, 6,

πσαρωμ πικαστεн Β ημβωτ πικωσστει βάβδος εδθύτητος

κ]πασωώτ (Β κιμοπ) διαμενείς Η 1, 10.

δίας Η 2, 7 κερθηστεί ημεκδίας τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου Η 1, 10 Β πιοθηστί ητε κεκακίας Η 1, 10.

πετ] επτασσάχεθ Β φη επταφοεδιος τὸν ήλατιωμένον Η 2, 8 απόλαχες ήλατιωσας αὐτόν Β αποεδιος Η 2, 7.

11, 34 12, 11 K 12, 13 H 1, 10.

пФ<sup>‡</sup> H 1, 1 1, 6 1, 8 2, 3 K 12, 11 12, 13 R 11, 22 11, 29 11, 30 11, 33 12, 2 12, 3.

### Lehnwörter.

τασαπι άγάπη R 12, 9 K 12, 13.

иеличе А ос. Н 1, 6 ейийе аличе А ос. 101; απή είνας H 2, 3 ий аличе (Хос. Н 2, 2 и аличе (Хос. Н 2, 7 й аличе (Хос. Н 1, 7.

тапавар[сла] К 12, 21.

ппієм S памм В ппієме той; адіма; Н 1, 2. адда К 12, 14; 12, 16; 13, 3 R 11, 18; 11, 20; 12, 3; 12, 16 Н 2, 16.

енщапамей в аншаперамей с дигийовить H 2, 3. 9 амий дий R 11, 36.

тетенаначнате фигунавата К 12, 11.

οπαπαυτή Δυάγκει Κ 12, 10. οπ οπμετραπλούς S οπ οπμπτραπλούς δυ Δπλότητι R 12, 8. Σε απαπολούιτε πητή S σε επαπολούιτε πητή διι Δπο-

λογούμεθα ύμιν R 12, 19. παποστόλος Η 3, 1.

нтаджі архи ищежі S ετασσιαρχи исажі άρχην λαβούσα λαλείσθαι Η 2, 3.

 $\pi[ap]\chi$ htoc = S H 2, 10. nap $\chi$ iepetc H 2, 17 nap $\chi$ hepetc H 3, 1.

oracoenia K 13, 4.

**ασπάζονται Κ 12, 12.** 

мпівара мматен S  $\overline{\mathbf{M}}$ пієпівареї ммютен од хате $\beta \hat{\mathbf{z}}$ рт $\sigma$   $\hat{\mathbf{y}}$   $\hat{\mathbf{z}}$   $\hat{\mathbf{z}}$  K 12, 19.

**εδοποι** βοηθήσαι Η 2, 18.

cap R 11, 21 11, 24 11, 30 11, 34 12, 4 K 12, 10 12, 13 12, 14 13, 1 H 1, 13 2, 18.

```
OFENIARONIA R.12, 6 eginea (aronia H.1, 14. ΤΕΝΙΑΘΟΚΤΙ R.11, 27. ΤΕΝΙΑΘΟΚΤΙ R.11, 27. ΤΕΝΙΑΘΟΚΤΙ R.11, 29. ΤΕΝΙΑΘΟΚΤΙ Β. ΤΑΝΕΘΟΚΤΙ Η.1, 9. Ο ΜΕΝΙΑΘΟΚΤΙ Β. ΤΑΝΕΘΟΚΤΙ Α. ΤΑΝΕΜΑΣΕ ΤΕ ΠΕΡΡΙΤΕΤΙΙΊΑ ΟΠΙΜΑΣΕ Ε. Β. εξ. τό δοσμάζεν R.12, 2 ΦΟΝΙΜΑΣΕ ΤΕ ΠΕΡΡΙΤΕΤΙΙΊΑ ΟΠΙΜΑΣΕ ΤΕ ΠΕΡΙΤΕΤΙΙΊΑ ΤΟ ΤΑΝΕΜΑΣΕ ΤΕΙΡΙΤΕΤΙΙΊΑ ΤΟ ΤΑΝΕΜΑΣΕ ΤΕΙΡΙΤΕΤΙΙΊΑ ΤΟ ΤΑΝΕΜΑΣΕ ΤΕΙΡΙΤΕΤΙΙΊΑ ΤΟ ΤΑΝΕΜΑΣΕ ΤΕΙΡΙΤΕΤΙΙΊΑ ΤΕΙΡΙΤΕΤΙΙΊΑ ΤΑΝΕΜΑΣΕ ΕΙΜΗΤΙ Κ.12, 13. ΕΙΜΗΤ ΠΑΝΤΟΣ Ο ΕΙΜΗΤΙ ΣΕ ΜΕΝΙΑΠ Ε΄ ΕΙΜΗΤΙ Κ.12, 15.
```

xe R 11, 18 11, 20 11, 25 11, 28 12, 5 H 1, 1 2, 6.

пфрини της εφήνης Κ 12, 11 ведогрини В верогрини εφησύστες R 12, 18. ότι R 12, 6. οι απαλακία διαλησίαι Κ 12, 13 ητεικιλικία Η 2, 12. οελπιε Β φολιικ R 12, 12 ή ελπίς. τετουτεία Κ 12, 10.

τεολιψις Β πισοχοές R 12, 12. πεποροπος Η 1, 8. ποτοτεία θυσίαν R 12, 1.

αππα[θιστα Η 2, 7. πε υαρ καὶ γάρ Κ 13, 4. παλος καλώς R 11, 20.

RATA R 11, 28 RATA πιμι — S κατά την άναλογίαν R 12, 6 RATA τος αρμο R 12, 6 RATA φοιά πικι Β Δεπ φοιά πιάτε Η 2, 17 RATA περιστούμ κατά την θέλησην αύτου Η 2, 3 RATA τεζουτοία Κ 12, 10.

οηπαταλαλία Κ 12, 20. πεκλατος Β ηιχαλ κλέβων R 11, 18 οπ κλατος R 11, 20 επεκλατος R 11, 21.

ης ληροπομος Η 1, 2 α τηλη [ροπομι Η 1, 4 πετπακληροπομι Β πηεθπαερηληροπομιή τους μελλούτας κληρουσμέν Η 1, 14.

μπλαος Β ητε πιλαος του λαού Η 2, 17. η μεγλιτουργός Η 1, 7.

поплитотре[июн п]па Н 1, 14.

ποτατα μμέλος μέλη πολλά R 12, 4 πιμέλος τκροτ

S μμέλος τπροσ τὰ μέλη πάντα R 12, 4 πεμέλος R 12, 5. κατα μπεμ [πεταυτ]ελιο(n) κατά μέν το εδαγγέλιον R 11, 28. мметохос H 3, 1.

M]H H 1, 14 MH K 12, 16.

мипота S мипоте изгыс К 12, 20 мипотан S мипоте оп μή πάλιν Κ 12, 21 μηποτ ητεηελεσίλες μήποτε παραρρυώμεν Η 2, 1.

енеимтетирион R 11, 25.

HΣΙΚΟΤΑΤΗΗ τὴν εἰκουμένην Η 2, 3 ΣΙΚΟΤΑΤΗΗ Β ΤΟΙΚΟΤмени Н 1, 6,

orn ob S oe K 12, 10.

90] μολουία Η 3, 1 (Β πενοσωνό εβολ).

оотан К 12, 10.

мпанотресс К 12, 16.

пантос S мещая К 12, 19.

пара тенміні В 11, 24 пара петрітот[шп] В ероте инетельнотыя пара тобу цетбующ оси И 1, 9 милра ηιαυυε[λος παρ' άγγελοις H2, 7 H2, 9 μπιψωωτ ηλαατ μπαρα πηασ ηαποετολοε οδθέν ύστέρησα ύπερ λέαν άποστόλων Κ 12, 11 ειμτιακίει ποητ μπαρα 8 παρα ύπερορονείν παρά.

параваете нъм Н 2, 2.

πετπαραπαλι ό περεκελών R 12, 8 †παραπαλι περεκελώ R 12, 1 аппаравада К 12, 18.

епаројета парастиса R 12, 1.

он тиетіс К 12,5 тиетіс, отметаністое В 11, 20 ната nyu nταιετε κατά την άναλογίαν της πίστεως R 12, 6.

†πιστε τει S †παρτε έλπίζω K 12, 6.

аты мпістос нархієрете наорем пф† В отор нар-ΧΗΕΡΕΤΟ ΕΥΕΝΟΟΤ 9ΑΦ + και πιστός άρχιερεύς τὰ πρός τὸν θεόν Η 2, 17 επιμετός πε πιστόν όντα Η 3, 1.

отметапистое В 11, 20.

тпориза К 12, 21.

ποσοπ μαλλοπ Β πωσο μαλλοπ πόσω μάλλον R 11, 24. неспрепі тар пе В насмища тар пе втрете Н 2, 10.

πετπροσιετά δ προιστάμενος R 12, 8.

ететипростартира В еретенмии пробидравробутаς R 12, 12. он нипрофитис H 1, 1 отпрофт & R 12, 6. теофіа В 11, 33.

сперма Н 2, 16.

οπ οποιοπ έν σπουδή R 12, 8 τεςποση σπουδή R 12, 11. εςсτεφανότ οπ οπέοοπ μι οπταία Β αςερπώοτ νεμ

πταιο ποσχλομ εχως έστερανωμένον δέξη καὶ τιμή Η 2, 9 aber απτειτ]ος [n]οτηλαμ Η 2, 7.

ετραστησιστα συνίστασθαι Κ 12, 11.

οτάματα τὰ σώματα ύμων R 12, 1.

тоте К 12, 10,

такани женовноприне дудит диожохогос R 12, 9. ететновномине В еретенеровномени R 12, 12.

онпомони К 12, 12.

рипотассі Н 2, 3 еабрипотассі Н 2, 8 ен[qps]потассі Н 2, 8.

τεχαρις R 12, 3 12, 13 κατα τεχαρις R 12, 6. κεχαρις κατά χαρίσματα R 11, 29. επεχρια ταίς χρίσις R 12, 13. ταχρω χηθουμαι Κ 12, 10.

πετεπήτης η ψυχαί όμων Κ 12, 15.

ω ημων & β4θος R 11, 33.

οως ως K 12, 7 13, 2 εφανίτ εδούε επί[αυτελος] ως εφούλτεφ[ δοώ διαρορώτερον Η 1, 4.

ne \(\frac{\chi}{\chi}\) \(\hat{A}\_2 = \frac{1}{3}, \fra

H 1, 7 nenna R 12, 11. mnina R 11, 25.



# Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll,

II.1

Von

Rudolf Beer.

(Mit 12 Tafeln.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 3. Juli 1907.)

Nobile cenobium, quod ob reuerentiam totius religionis estentie olim caput et specimen uniuerse cess meruit Esperie' war Santa Maria de Rhojlo unter ausdrücklichem Himesanf die Hochblüte des Klosters während des Hirtenantes des Abtes Oliva (1008–1046) von Bernhard H. Grafen von Besalia, in einem Schreiben an Bernhard de Ruthenis, Abt von Sankt Viktor von Marseille, 2 1070 genannt worden, und die mächtigen Anregungen, welche Oliva gegeben hatte, wirkten auch auf dem Gebiete literarischen Schaffens in der unmittelbar folgenden Zeit nach. 3 In erster Linie erscheint der Münch Oliva\* als Träger

Der erste Teil, als 3. Abbandlung des Bandes CLV dieser Sitzungsberichte veröffentlicht, wird im felgenden mit der Sigle T. I zitiert.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hier bentitat næb der Augabe in der Gellectien de des. inéd. sur l'histoire de France. Première Série. — Histaire pellitique. Cellection des Cartulaires de Prance. Tem. VIII, IX: Cartulaires de Prance. Tem. VIII, IX: Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Victor de Marseille, p. p. Guérard avec cellaberation de MM. Marien et Delitel, Paris 1857, Ba. IX, Nr. 817, 8, 167.

<sup>4</sup> T. J. 86 f.; die biegraphische Netis über den Mönch Oliva in den Memeriaa para ayudar å formar un Diccionarie critice de los escritores Struggeber d. pbil.-list. Kl. 158. Bd. 2. Abb.

der großen Überlieferung; dies zeigen zumiehst seine bald nach dem Tode des Abtes Ollva verfäßten Epistulae de paschali cyclo Dionysiali. Als erster gab Baltze in der Marca Hispanica von der kleinen, aber beachtenwerten Schrift, die er in einem "Colbertinus" gefunden hatte, Kunde, noch zweifelnd, ob der Abt oder der Mönch Oliva der Verfasser sei, aber mit der bestimmten Angebe: habeums librum editum anno MXLVII; ¹ Villauueva, der die epistulae in einem roch in Ripoll arfbewahrten Handschrift sah († 1, 86), grab (Viage VIII), 220) eine Probe (den Prolog in Versen) und bemerkt, ohne die Stelle in der Marca zu stirteren, betreffs der Entstehungszeit (a. a. 0. 50); "Baltzio la supone eserita el año 1047." Die Angebe in den Memorias des Torres Amats 447; "Höllase exta obrita en Baltzio lib. IV añadiende: cditum anno MXLVII' ist durchaus irrig; der Sachverhall ist viculente fölgendet.

Die von Villanueva benttate, für die Geisteagssehichte des Klosters im nelfrächer Beziehung (T. J. 86 f. und weiter unten S. 5) aufsichlußreiche Mischhandschrift (nach seiner Angabe a. XI-XII; im Katalog des B. Rivas unter Nr. 37; Jetra medio Romana medio Gödica del siglo XI) ist leider, wie ich nunmehr einem urkundlichen Zeugnis entnehme, endgultig verloren; in dem von Pröpere Bofarull angelegten Katalog² erscheint nätm-

catalanes von Torres Amat, 447 f., weist anffallend viole Fehler and Ungenauigkeiten auf.

Marca Hupanica col. 446. In codice 624t hilliothecas Colloritiane habemus librum de cytle paschali cidum anno MXLVII do Oliva monacho anoteas virginis Mariae Rivipollentis . . . Videndum an hace luenchario referenda sit ad Olivam Episcopou Autonensena, qui monachea squoege Rivipollensis'. Das Richige vermutete schon Earique Flores, España Segrada XXVIII (1774), 193. Bayes in den Nofen sur Billiothese reute des Nicolaus Antonio II, 6, wollte alterdings von cisum Münch Oliva Artine et eo Cl. Perceitur T. XXVIII., p. 199., n. 59. whichlatiant, mun alias Olivae Rivipollensis tiem Monachi sit; cum sutlum oognominem Scriptorem north Billiograph;

<sup>1</sup> Bei dieser Gelegenheit sei erwiknet, alls mir ander den nechon für den ersten Teil der Studie herzugengenen Kopien des Altesten Handschrifteninventzur (Olivinnischer Bestand) sowie des von Benito Rites angelegten Verstelnisses nammer noch zwei undargariche Katalonie ung und Anschriften zur Verfügung stehen, nämlich die für Ettense Baltze angefertigte Liste and die von Pröpsero Bofzurl unter Benttung der

lich ihrer Signatur (Est. 1, Caj. 2, Nr. 19) das Zeichen 0 beigefügt, das "verbrannt" bedeutet. Dagegen ist das von Baluze

- von Roque Olsinellas mitgeteilten Notizen verfaßten Beschreihungen der Manuskripte. Das hier benützte Katalogmaterial ist demgemäß folgendes:
- Breuis lihrorum Sanctao Mariao. Das nach dem Tode des Abtes Oliva († 1046) angelegte Inventar, auf Grand der his dahln nuveröffentlichten Abschrift des Benito Rivas T. I, 101 ff. mitgeteilt und im folgenden mit der Sigle Alt. Kat. bezeichnet.
- 2. Sammaria destriptio librerum manueriptorum in hilliotheca monaterii Rivipaliensi, die 28 Augusti 1647. Paria, Ribliotheca Nationale, Collection Baluss 372. Vgł. T. 1, 104. Benütst nach einer im Anfrage der Kirchendviker-Kommission der taka Akademie der Wissenschaften von dem Bübliothekar der Bibliotheque Saints-Geneviève, Herra Andelde Doinet, negraffligt augefertigten Anderfüh Dieses Verstellnis wird für Doinet, negraffligt augefertigten Anderfüh Dieses Verstellnis wird für erstellnis benüt der der Stephen Limitation der Stephen der Step
- 3. Actilogo de los Códices MSS, que oy dia existen en la Bibliote ad Rical Monasterio de Riyoll en el Principolo de Catalaña. Vio Benito Rivas ca. 1800 angelegt (cinige Aussige in Ewalds Ecise, Nece Archiv, YI [1881], 389 ff.) and in einer von der Rg. Akademie der Geschichte su Madrid der kais Akademie in Wien geneigtest nur Verfügung gestellten Abschrift henützt; vg. T. 1, 23, 60, 62 Sigle: Kat. Riv.
- 4. "Châllogo de los codicos manuscirios que en virtud de la Real orden de 20 de Novembre de 1825 ha remitido à esta Archivo Gencario de la Corena de Aragon si mbdelegado. D. Pedro Martir de Otinellas ..., petenecientes al suprimido monasterio de Mondje Benedicinos de Ripolly que be colocado segan el orden de estancias, cajones y números que tenian en agand monasterio. (Am Endre) Barcelona y Octabre 1º de 1923. Próparo de Bofarull. Dieses Inventar war seit gerumer Zati behann (tyl. E-widd a. n. 20 39), die Benettinag in Johne 1900 de ben nicht gestattet worden; eine volletinades en seguame Abschrift vordande icid de besonderen Lideonsviruligheit des Herra Jode Pipica-Barcelona. Pir die Geschichte der Ripoller Bestinde ist das Verseichnis anch darum wichtig, well Bofarull sand, eun bande, unt seva noch im Jahre 1930. Per Schrift von der Schrift der Bernar Jode von lin Jahre 1930. Seiter Kat Bof.

Endlich wurde noch an nenem handschriftlichen Material

5. der Band 107 der Collection Balma benützt, den die Administration der Parier Muionalhibilothek durch Vermittlung der Direkthölt erärb ir der Siecht der Kreinfallen der Lie Hofbibliothek nach Wien dargelieben hatte. Der Band entblistablirable Abschriften wertvoller Ripoller Urkunden (T. 1. 76, Ann. 2), aber anch Ausrige und Abschriften aus alten Ripoller Colices, auf die ich wiederholt zurückkommen werde. Sigle: Bal. 107.

benützte Mannskript der Epistulae heute noch erhalten. Der von ihm a. a. O. genannto Colhertinus 6242 ist identisch mit dem Kodex der Pariser Nationalbibliothek F. lat. 7476 (Catalogus Cod. M. S. Bibl. Regiae, Paris 1774, vol. IV, 364, auch dort als Colbertinus bezeichnet), den ich eingesehen habe; wohl noch dem 12. Jahrhundert augehörend (nicht s. XIII, wie der Catalogus angibt), füllt die Niederschrift genau einen Quarternie. Die bereits erwähnte Angabe Baluzes: Hahemus librum de cyclo paschali editum anno MXLVII ab Oliva monacho kann möglicherweise formell zu Mißverständnissen Anlaß gehen, sachlich ist sie zutreffend. Eine Supposition, wie Villanueva meint, liegt nicht vor; im Kapitel 3 des Büchleins (Do presenti eieli huius anno) fol. 3r der Hs. heißt es nämlich: Si uis nosse quotus sit annus cicli huius uide annos domini qui sunt in presenti I XL VII. Eine Reihe von Indizien legt die Annahme nahe, daß auch diese Abschrift Ripoller Ursprungs ist - auf jeden Fall ist crwiesen, daß das Schriftchen ein Jahr nach dem Tode des Abtes Oliva von dem gleichnamigen Mönche verfaßt wurde. Die Tätigkeit dieses Mönches Oliva erstreckt sich aber noch weit über dieses Datum hinaus. In der bereits T. I. 86-87 analysierten, jetzt verlorenen Handschrift fand Villanueva auch oine Epistula Olivae monachi ad Dalmacium monachum de feria diei nativitatis Christi, deren Text von ihm (Viage VIII, 225 f.) publiziert wurde; in dieser lesen wir: qua racione de annis Domini, qui sunt modo I LX Ve, volunt unum auferre annum und entnehmen daraus, daß der Möuch Oliva noch 1065, also etwa zwei Dezennien nach dem Tode seines großen Gönners, des Abtes, literarisch tätig war.1 Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch die Abfassung anderer vom Mönch Oliva verfaßter Schriften, des Traktats de ponderibus et mensnris sowie der regulae abaci in diesen Zeitraum fällt; hestimmt trifft dies bei einer komputistischen Arbeit zu, von der bisher keiner der Biographen Olivas und auch sonst meines Wissens niemand Kunde gegehen hat. Im Kat. Bof. finde ich gleich am Beginn der Beschreihung des Kodex Est. 2, Caj. 3, Nr. 6 folgendo Inhaltsangabe:

Tabulae computi ecclesiastici editae ab Oliba monacho

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wohl durchwegs oder vorwiegend in Ripoll weilend; 1063 legte er das Inventar der enfermeria des Klosters an, vgl. Villanuova VIII, 10.

Rivipullensi año 1061.1 Wir erhalten also hier Nachricht von einer Arbeit auf dem Gebiete dor kirchlichen Chronologie, die ein Lustrum vor dem Briefe an Dalmatius, der letzten datierten Schrift des Mönches Oliva, herausgegeben wurde. Bezüglich der Niederschrift des Textes ist ein Umstand zu beachten, der aus den Beschreibungen des betreffenden Manuskriptes im Kat. Riv. und Kat. Bof. nicht hervorgeht, jedoch im Kat. Bal. gowissenhaft verzeichnet wird:2 ebenso wie in der verlorenen Mischhandschrift, welche die meisten Werke des Mönches Oliva enthielt (vgl. oben S. 2), waren auch in diesem, gleichfalls zugrunde gegangenen Mischkodex mit der Computus-Arbeit Olivas annalistische Aufzeichnungen vereinigt, deren Ursprung zweifollos im Ripoller Kloster-Scriptorium zu suchen ist. Der Kat, Bal, führt nämlich in der betreffenden Beschreibung (Nr. 112) nach der allgemeinen Charakterisierung des Inhaltes: Liber Computi et tractatus Prisciani de nomine et verbo, folgendes an:

Januarius, Augastas et December IIII nonis habent XVIIII post dias ctc. Postoa nic de sermone Beati Sesceriri episcopi etc. Postea: Eva millosima CXXXIV cinitas Hierusalem reddita est Christianis. Et modo est millesima CC\*XVII. Anno millesimo CXIVIII capta est Tortosa ab inclito E. Barchinocensi Comile ot regi Aragonis Feria V. post natale III Kal. Januarii Barchinonensi, Postea tructat de ciclo tabulis viuu dignis.

Wie sich nun an die komputistischen Arbeiten des Mönches Oliva Annalen anschlossen, die für das Prosaschriftum Ripolls von Bedeutung werden sollten, so ist uns aus der Poriode seiner Wirksamkeit auch die Reminiszenz an ein versifiziertes Herr-

Die mir verliegende Abschrift beitet als Jahressahl 1161, das it aber, wis sich sehen aus der Lebrassertie des Autors ergikh, gewild ein Schrichschler; auch folgt gleich in der Benchreihung selbst bei der Datierung eines anderen Sielkes die Angaben. Eerstie en eil mines sigle XI. Im Kat. Riv. ist Ühra als Autor aicht genannt, foloch (nuter Nr. 162) der Inhalt dieser (eine an dem beigsesstete die InK. Biel. Dervogskt, gleich-falls verbraussten) Handelschrift übersichtlicher angegeben: Läber Computerun. Liber Öfferung Andard Figuessja il Riegen Gerben. Geschlichen Angaben der Geschlichen Geschliche Geschlichen Geschlichen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hier ist also der älteste der ausführlichen Kataloge aufschlußreicher als die später von geschulten Forschorn angelegten Verzeichnisse.

scherelogium erhalten, dem andere noch zu besprechende Schöpfungen ähnlicher Art folgten.

In diese Zeit (etwa Mitte des 11. Jahrhunderts) fallt nikmlich die einigt und allein in einem Ripoller Mannskript erhaltene Niederschrift eines Klageliedes auf den 1017 gestorbenen Grafen von Barcelona Raimmudus Borelli. Baluze hat das Gedicht in der Marca Hispanica, col. 437 f. herausgegeben, jedoch seine Quelle (aus gatten Gründen) nicht verraten (In veteri codice M. S. reperi). Er sehöpfte aber zweifellos aus der heute in der Pariser Nationalbibliothek aufbewahrten Mischhandschrift 0541 (dim Baluziannas). Im Catalogus Cod. M. S. Bibl. Reg. IV, 179 wird das betreffende Stück, das älteste der Handschrift, irrig erst in das 12. Jahrhundert gesetzt, das Gedicht als Epicedium in funcre Raimundt Comitis Tolosani bezeichnet, dadurch die Sachlage erst recht verwirt.

Daß Baluze in seinem Abdruck die 10. Strophe mit C, die 21. mit S, die 22. mit H beginnen läßt, zeigt, daß er die Absicht des Verfassers, einen alphabetischen Sang zu liefern, verkannte, damit dem Verfasser das nahm, worauf dieser wohl am meisten stolz war; außerdem ist von Baluze manche Stelle unzutreffend gelesen worden. Ebenso verhält es sich mit dem Abdruck, den Bofarull, Condes vindicados I, 217 ff. genau nach Baluze veröffentlichte und Amador de los Rios, Historia crítica de la literatura Esp. II. 335 wiederholte; noch vor Amador hat Du Méril (wohl als erster, denn Archiv f. ä. d. Geschichtskunde VIII. 355 wird nichts hierüber erwähnt) in den Poésies inédites du moyen-âge, Paris 1854, 277 Anm. kurz darauf hingewiesen, daß das Epicediun alphabetisch ist (vers asclépiades et réunis en quatrains). Einen entsprechenden Abdruck lieferte erst Dümmler (Neues Archiv III, 1878, 407 ff.), der aber das Carmen für ungedruckt hielt, auch betreffs der sicher zu erweisenden Ripoller Provenienz der Handschrift nichts bemerkte;1 die entscheidende Bedeutung des Str. 13 gegebenen Hinweises ist ihm offenbar entgangen, Anlaß zn der auf Grund neuer Revision der Handschrift im nachfolgenden gebotenen Wiedergabe des Gedichtes bietet die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unerwähnt blieb das als historisches Zengnis zu beachtende Gedicht in dem auch die älteren Ripoller Quellen berücksichtigenden Aufsatz: Historiografia de Catalunya von J. Massó Torrents, Revue Hispanique XY (1905, 486 ff.

Tatsache, daß es sich gut in die Reihe der aus Ripoll bekannten versifizierten Elogia auf Verstorbene einfügt<sup>1</sup> und den Übergang vom Panegyricus zum episch gefärbten Sang vermittelt.

- 1 Ad carmen populi flebile cuneti Anres nnnc animo ferto benigno,
  Quod pangit meritiaº niuere laudes Raimundi proceris, patris et almi.

  2 Bollis terra potens, nbere gaudens Quo nuce esperios 'unilere languens,
- Cui turris patrie est<sup>6</sup> lapsa repente Raimundus procer, hunc morte premente. 3 Clari progenies pulera borelli Raimundus teneris cepit ab annis Dux insique patris ius moderandum. Xoisti preciones monere factus.
- Dux insigne patris ius moderandum, Apisti precipinis munere factus.

  1 Dum celsus procerum culmine staret Cernicemque patris flecterot orbis,
  Extelli timuit duleis amator et rector populi ceu pater omnis.
- Extolli timuit dulcis amator et rector populi\* ceu pater omnis 5 Effulsit fidei luce fidelis Princeps egregius semper in orbe,
- Iustus Iudicio, famine nerns, Hostis falsiloquis bic erat acer.

  6 Fultus presidio numinis alti, Ducens castra sibi fortia XPI
- Stranit barbariem fanaque trinit Cultureque dei templa dicauit.
- 7 Gestis preposnit cnncta potenter, Sic pulsis tenebris orbe<sup>7</sup> prophauis Struxit XPIcolis<sup>8</sup> castra salntis, Barchinona potens, te renonauit.
- 8 Hic per iusticie limina cedens Prebebat<sup>9</sup> populis iussa salutis, Ut ninendo pie regna subirent Celestis patrie post sine fine.
- 9 Illi cura fuit maxima regni Scissuras placido striugere pacto,
- Discordesque sibi nectere mentes Primo nequitie fraude repulsa.

  10 Karus 10 hic populis extitit orbis, Qui fammă 11 meriti trans tulit astra
- Et ceiso micnit nomine terris, Ut sol in radiis orbe refusis.

  11 Lux ingens patric, gloria terre, O raimande, tuis quam pius olim
  Domnus more patris ennech <sup>15</sup> fusiti, Qui scalam emeras tristibus omnö. <sup>15</sup>
- 12 Miro uos, inopes, fonit amore, Vestri tutor erat dulcis et altor;
- Nam quod seua manus sontis ademit Vobis restituit<sup>14</sup> iure peregit. 13 Nam sacrata dei templa beauit Donis eximiis et decoranit
- 13 Nam sacrata dei templa beauit Donis eximits et decoranit

  Et clerum patrie fouit boneste, O borelle, is magis inclite presul.
  - J. F. de Masdeu, Historia Crítica de España XIII, 197, meint nicht mit Unrecht, es sei die einzige "poesia tolerable", die sich anf iberischem Boden aus jener Zeit erbalten bat.
  - meritas Engelbrecht.
     esperia ē (d. h.: est) Engelbrecht.
     Dümmler et.
     patri Engelbrecht.
  - a nopulus verbessert in populi' Hs., bemerkt Dümmler richtig.
  - ore Dümmler.
     Kein Strich über XPL.
     Credebat Baluze.
     Carus Baluze.
  - 11 Die Handschrift bat dentlich fammä.
  - 18 ancte Dümmler.
  - <sup>15</sup> So in der Handsebrift nnd in allen Ausgaben (auch bei Dümmler). Engelbrecht emendiert vortrefdich: Qui solameu eras tristibus omne.
  - 14 restitui Engelbrecht.
  - <sup>15</sup> Borellus, Bischof (praesn!) von Vich 1010—1017, der Vorgänger des Bischofs Oliva, gleichzeitigen Abts von Ripoll, was bier zu beachten ist.

- 14 O que XPicolis¹ urbs sat olimphi Terragona piis clara stetisti, Te prisco statui ferre parabat. Hinc² ornare tnam presule pleb
- Te prisco statui ferre parabat, Hinc<sup>2</sup> ornare tnam presnle plebem.

  15 Pro, quantis fieres clarus in actu,<sup>3</sup> O raimunde, tuis lux patrieque,
- Ni te scua tuis mors rapuisset, At flatus petiit regna quietis.

  16 Quam post regifico ductus honore Quoram certa pio pignora papa
- Bernardi comitis pacem tulisset, Inuidit properans mors remeauti.

  17 Reuera patric tam decus ingeus Ut migrasso fernnt, fluxit ad immas
- Plebs omuis lacrimas, undique nultus Multus fit apatrium cernere funus.

  18 Se daut precipites nulnere cordis; Para scindunt facies flebile uisu —
- Dant luctus uarie milia plebis Et clamore truci sidera pulsant.

  19 Te, raimunde procer, quam cito, pulcher, Nobis mors rapuit sena miscilis!
- Quis tam dulcis erat rector in orbe Extans, qui dominus cen pater adsit?

  20 Ve tellus tenebris mersa doloris, Te liquit patrie gloria fulgeus!
- Barchinoua, tibi quis dolor hesit, Qua defuncta patris membra putrescunt!

  21 Xero mane più plange patronum Barchinona poteus urbsque gerunda
- Usquo ansona simul urgella tellns Hine quadrata fleant elimata mundi. 22 Ymuum\* ferte deo duleiter almo, Qui pro pstre dedit pignus in aruis. Huie parete, uiri, corde fideli Iussis nosque pie subdite\* matris.
- 23 Zelo unce fidei poseite cuncti:

  Raimundo proprie prolis amore,

  Quy tecum deus et flammine il regnat. amen.

Außer den eben besprochenen Zeugnissen besitzen wir noch verschiedene andere Hinweise darauf, daß die Ripoller Klosterschule in der unmittelbar auf die olivianische Glanzperiode folgenden Zeit ihren Traditionen treu blieb.<sup>12</sup> Zu beklagen ist,

Kein Strich über XPi.
 bic Eugelbrecht.
 actis Eugelbrecht.
 pace richtig Dümmler.
 Bal. vermutet luctus, Engelbrecht nulgus.

pace richtig Dümmler.
 Bal. vermutet luctus, Engelbrecht nulgu
 Bal. irrig sit.
 Seromane Bal.
 Hymnum Bal.

So die Handschrift und die Ausgabeu; es sind die der Oberin unterstehendeu Nonuen, niri die Mönche.

<sup>18</sup> Bal, korrigiert summe. 11 flamminae in der Hs.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Anch für das Oberhangt der Rijoller Klusterschale während der Olivianischen Zeit, für den gelehren Annallas scholstäten, bler der T. 19 oggeprechen wurde, sebolst mas in späterer Zeit einen entsprechenden Vertretze, vielleicht Nachlolger gefünden un bahen, wonrad das Traussungsteines binder unbekannten Akten binweist, das sich in Bal. 107, 60 277-€, findet. Die Urkunde Anna X. Begrif Herrirli Begri, abs 1044, d. h. Ruftle Alman Z. Begrif Herrirli Begri, abs 1044, d. h. Ruftle Alman Z. Begrif Herrirli Begri, abs 1044, d. h. Ruftle Alman Z. Begrif Herrirli Begri, abs 1044, d. h. Ruftle Alman Z. Begrif Herrirli Begrif er spitzlich erhalten. Privatakte jener Zeit wicklig, wird daber hier im Ansages mitgefallt, N. Nach einer Rightlinge Begrif der ich Arbeitekt aber & Scholeren bei Err.

neu Frivatakte jener Zeit wichtig, wird daser nier im Auszuge mitgeteilt.

Nach einer Einleitung über die Absicht des Schöpfers bei Erschaffung Evas aus Adam heißt es:
Ideireo ego Raymundus cognomento Bernardi his mortalium legi-

daß wir über wichtige, hierher gehörende Denkmäler nur indirekte Kunde (durch die vor dem Brande angelegten Kataloge)
erhalten, so über ein sehön ausgestattetes Evangeliar, das am ausführlichsten von Benito litvas beschrieben wurde; 'es sit genau datiert, wurde ein Jahr nach dem Tode des Abtes Oliva vollendet, die Anfertigung vielleicht noch von ihm selbst anbefohlen. Zum ersten Male begegnet uns ein Produkt des Ripoller Scriptoriums, das reichen ornamentalen und figuralen Schmuck anfweist; die Intitalen waren illuminiert und vor jedem der vier Evangelien das Blühnis des betrefenden Evanzelisten

tiesima sponase mese Ermesendi somine habituram (co) perpetim trado. Conactan ngonge decimam partern errum mearum . this concedo, denique juxta leges Gotorum bonestas antiquitas institutas hace emnia anime tecun gratanti precomples et se dilectionis vincolo quanti unit furrim us tecum permanere desidere. Quo beatus Paulus Apotolus et declor gentism inbeta naces diliguedas sense emper in Domino, Pacta est hace scriptura in coenobio Beatas Marias uirginis Rinipollentis Anno X Regul filmerile Regis tertio nonarma Janaariarum die serjatu mann Remundi ad vicem Arnalli Scolastici praefati Coenobii notarii. Sig + num mpacielit Remonniqui plane donateme dois fecit et testes franze reganti. Sig + num Gerberti Sig + num Ebuli (Bliduari), Bernardi, Adalberti).

1 Liber Evangeliorum cum praefationibus sancti Hicronymi presbyteri ad papam Damasum. Es un codice en pergamino en 4º mayor con varios adornos y figuras de los 4 evangelistas de pintura basta. Contiene tambien la genealogia de Christo Señor nuestro desde Adan hasta Joseph, bijo de Jacob, esposo de Maria, y las obritas siguientes: Rubricae et orationes ad Cathconmenos faciondos. Variae orationes ad contemplationem missae. Liber sacramentorum editus a S. Gelasio papa emendatus a beato Gregorio. Missae totius anni et quae dicenda sunt in festivitatibus sanctorum. Lectiones exceptae de veteri novoque testamento ad missas per totum annum. - Su letra es mny hermosa y tal vez de mano de algun monge del mismo Ripoll, pues se escribió en 1048, porque al fin de la Genealogia dice: Finit. V. etas. Incipit VI. nulla generationum nel temporum serie eerta, sed totius seculi termino finienda cuius iam transacti sunt IXLVIII. Porro ab initio mundi usque în presens tempus quo bic liber scriptus est sunt anni VCCCLVIII. Presumo que este precioso Codice se embió al señor Campomanes. (Nr. 155.)

Es ist offenbar dieselbe Handschrift, die Villanueva, Viage VIII, 43, wesentlich klürzer beschreibt; "Códice de los IV evangelios con las iniciales liuminadas sin distincción de capitulos, escrito en el siglo XI. Preceden segun costambre las tablas de las concordancias, y à cada evangello la imagen de su autor de dibajo incerrectismo.

angebracht. Es läßt sich leicht einsehen, daß der herrliche figurale Schmuck, den der von Oliva aufgeführte Prachtbau der Klosterkirche trug und der heute noch trotz vandalischer Zerstörung unsere Bewunderung weckt, auch im Scriptorium des Klosters ein Echo fand; man denke nur an die Skulpturen der zwölf Apostel, deren Ausführung auf Grund von Skizzen und Entwürfen erfolgen mußte. Da die Bilderhandschrift bei dem Brande im Jahre 1835 zugrunde gegangen ist, können wir über die Art der Evangelistendarstellung nur Vermutungen aussprechen; doch fehlt das Vergleichsmaterial für katalanische Handschriftenillumination jener Zeit nicht völlig. H. Denifle und E. Chatelain haben bei der Publikation des 'Inventarium codicum manuscriptorum capituli Dertusensis', Revue des Bibliothèques VI (1896), 1 ff., den guten Gedanken gehabt, von einem der ältesten, wohl noch der Mitte des 12. Jahrhunderts angehörenden Manuskripte der Kapitelbibliothek zu Tortosa,1 enthaltend Orationes pro missis (Kodex 11), eine ganzseitige Miniatur sowie die ornamental wie figural geschmückten Einbanddecken durch leidlich gelungene Nachbildungen bekannt zu machen. Die Nachwirkung des byzantinischen Einflusses ist unverkennbar; die Darstellungen stecken noch tief im archaischen Stil der Miniaturmalerei und man darf annehmen, daß Rivas und Villanueva auch hier über "pintura basta" und "dibujo incorrectisimo' geklagt hätten. Da die Kirche von Tortosa dem Grafen Ramon Berenguer IV., dem Gönner Ripolls, Gründung und Dotierung verdankt, ist es nicht ausgeschlossen, daß die Ripoller Schreib- und Malschule, damals die berühmteste ganz Kataloniens, bei der Anfertigung des Missales von Tortosa ebenso Einfluß geübt hat wie z. B. bei der noch zu besprecbenden Niederschrift gewisser Provinzialannalen in einem Dertusiensis.

Eigentliche Bilderhandschriften aus Ripoll, die noch dem 11. Jahrhundert angebören würden, sind uns niebt erhalten. Doch findet sich in der etwa aus der Mitte dieses Jahrhunderts stammenden, beute noch in Ripoll aufbewahrten Handschrift Nr. 151, die Baeda de locis sanctis, Augustinus de Magistro, Joannes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwischen Barcelona und Valencia gelegen, von Ramon Berenguer IV. 1048 erobert.

Chrysostomus de reparatione lapsi, Augustinus de Fide, Bachiarius de Fide enthält (diesen wohl nach einer aus Italien beschafften Abschrift, vgl. T. I, 96 f.1), auf fol. 1547 ein Bild der Jungfrau mit dem Kinde (Taf. 1), das nicht so schr durch die Technik wie durch charakteristische Gestaltung des Sujets Aufmerksamkeit verdient. So deutlich der in jener Zeit selbstverständliche byzantinische Einfluß durchschlägt, so merkt man doch sofort die für Spanien bezeichnende selbständige Erfassung der Aufgabe, den nicht fallrecht, sondern nach der Breite sich ordnenden Faltenwurf, den dem Nonnenkleide entsprechend bedeckten Hals, die vom Konventionellen durchaus abweichenden, vielmehr ausgesprochen individuell gehaltenen Gesichtszüge, so daß P. Adrien Munier, der das Bild prüfte, der Ansicht ist, es habe eine Nonne, vielleicht eine Äbtissin zum Bilde Modell gesessen; man braucht sich nur daran zu erinnern, daß das benachbarte Kloster S. Jnan de Ripoll (San Juan de las Abadesas) bis 1017 Nonnen beherbergte, um diese Möglichkeit zuzugeben. Die hier naheliegende Vergleichung mit dem Marienbilde (zur Rechten des Gekreuzigten) anf dem von Denisse und Chatelain reproduzierten Einbanddeckel des eben besprochenen Missales von Tortosa liefert für die kunstgeschichtliche Würdigung des Ripoller Bildes weitere Kriterien.2 Ferner wird die kunsthistorische Forschung auf eine in demselben Rivipullensis 151 befindliche sorgfältige Zeichnung des locus ,caene' domini (Fol. 4, in Baeda de locis sanctis, sorgfältiger als z. B. im Vindob, 580, fol. 127) aufmerksam zu machen sein, desgleichen auf die originellen Initialen, die Menschen- und Tierköpfe, Geweihe etc. als Motive verwerten. Bei diesem Anlaß sei anch erwähnt, daß der später, etwa Ende des 11. Jahrhunderts entstandene, durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über andere Stücke derselben Handebrirk, darunter das, Vazicinium Sibyllauf, Evald a. a. 0, 388. Diese Valicinium it liestnich mit den Weissegnungen, die sieh in cod. Ecordalensis å l. 3 s. XI (1017) finden; Evald bemerkt a. a. 0, 289, dad dieses Stück is chau abur in Pauthon des Guttfried von Viterbo finde, jedoch anach dem Alter der Handschrift einem nicht entnommen sein kann\*. Dus trifft su, se sind nichtlich die seit langem bekannten Weissegungen, die nnter Baedan Werken gedruckt uurden (M. 90, 1181).

Willer Jos. Gndiol y Cunill, Nocions de Arqueología sagrada Catalana, Vicb, 1902, S. 320 ff.: Representacions de la Verge Maria. Die S. 295 gebotenen Abbildungen sind leider unzureichend.

eine Urkunde als alter Ripoller Besitz erklärte Cod. 199 mit dem Baeda zugeschriebenen Liber Scintillarum und Augustins (Baedas) De eonflietu vitiorum et virtutum gleichfalls interessante, altertümliche Initialen aufweist.<sup>1</sup>

Andere illustrierte Manuskripte Ripoller Provenienz sind aus jener Zeit nicht bekannt, doch fährt das Kloster-Scriptorium fort, gelegentlich wertvolle Codices herzustellen, so z. B. ein 1094 vollendetes Evangeliar, das Bofarull in seinem Kataloge unter der Signatur Est. 1. Cai. 1. Nr. 10 als "Código preciosisimo y curioso' rühmt.2 Dasselbe Verzeichnis gibt ferner unter der Signatur Est. 1, Caj. 1, Nr. 13 und mit dem Zeichen 0, also verbrannt', die Beschreibung einer in der Folge eingehender zu besprechenden Handschrift, welche "Epistolas morales" des Papstes Gregors des Großen und dann einen Catalogo del los sumos Pontífices desde S. Pedro hasta Urbano II., en 1098', enthält; Bofarull fügt bei: de cuyo siglo sin duda es este código aunque sigue de letra menos antigua el catalogo hasta Clemente IV con un cronicon, wir werden also hier gleichfalls auf das 11. Jahrhundert als Zeit der Anlage des Ms. gewiesen; aus Gründen, die noch später einleuchten sollen, ist an der Ripoller Provenienz des viel behandelten Manuskriptes kaum zu zweifeln.

Außer den eben genannten, zum Teile verlorenen Stücken ist bis jetzt keine Handschrift bekannt geworden, welche der Periode zuzuweisen wäre, die wir hier ins Auge fassen, d. h. dem anf den Tod des Abtes Oliva folgenden Jahrhundert. Das gilt sowohl von den noch erhaltenen, gerade mit Rücksicht inerauf genau geprüften Codices, wie auch von den zum größten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eigenartige Initialenversierung findet sich in dem noch dem 12. Jahrhundert angebörenden Codex Nr. 129 der Kapitelbibliothek zu Tortosa, der die "Summa eodicis" überliefert. Eine Probe in "Lo codi", heransgegeben von Herm. Fitting und Herm. Sechior I (1906), Taf. 1.

<sup>8</sup> Seine Berchreibung disser gleichfalls verlorennen Handrechrift lastett: Los anatos cantar exangelios con las prediciones de San Gerdinor Jos disc cianoses de Eurerio Cestrienes signiendo à Ammonito Alejandrino con tablad en correspondenies para saber los lugares en que coencereda no evangelistas seguin se ballan en el Grieger: Código preciosiúno y curioto en folio mener cervirio sobre pregramino el alto 1094. Empiera y acaba con algunas ejas tambiém de pergamino de letra menos antigua con varias oraciones de la Iglesia gropaia do Semana Stant.

Teile verbrannten Manuskripten, die in den vor 1835 angelegten Katalogen mit Angabe ihres Alters beschrieben sind. Aus diesem Umstande allein auf ein Nachlassen der Schreibtätigkeit im Ripoller Scriptorinm oder im allgemeinen auf den Rückgang geistiger Betätigung der Klostergemeinden zu schließen, wäre verfehlt; es ist ja gezeigt worden, daß wir ohne den alten Katalog, welcher die reichen Bestände der Klosterbibliothek am Schluß der olivianischen Periode vor Augen führt, einen durchaus unvollkommenen Einblick in die alte Klosterbibliothek besäßen. Nun dürfen wir aber trotzdem betreffs der eben erwähnten Periode tatsächlich auf ein sehr erhebliches Nachlassen wissenschaftlicher Arbeit in Ripoll schließen, ein Umstand, der in diesem Falle mit Lockerung der klösterlichen Zucht und unwürdiger Haltung der Äbte in Zusammenhang steht. Auf die Hochblüte unter Oliva, die sich als Resultante angespannter intellektueller Tätigkeit und gewaltiger Machtentfaltung auf der Grundlage ausgedehnten Güterbesitzes ergab, folgt ein Jahrhundert unverkennbaren Verfalles. Ein grelles Streiflicht anf die Zustände, welche im Kloster herrschten, wirft bereits die im Jahre 1063, also 17 Jahre nach dem Tode des Abtcs Oliva, vom Papst Alexander II. an das Kloster erlassene Bulle (herausgegeben nach einer Urkunde des Archivs des Klosters Ripoll von Baluze, Marca Hispanica CCLIV, col. 1122 f.); sie enthält eine ernstliche Mahnung an die Mönche, dem abgelegten Gelübde treu zu bleiben, der Verschleuderung der Klostergüter durch die Abte zu steuern und namentlich Akte der Simonie bei den Abtwahlen nicht zu dulden.1 Der päpstliche Machtspruch hatte allerdings zur Folge, daß ein gewisser Adalbertns, der als Gegenabt des Gullermus Bernardus durch Gewalt und Simonie die Abtwürde an sich gerissen hatte, abgesetzt wurde. Die in der Bulle enthaltene allgemeine Mahnung blieb aber ohne Erfolg, die Zustände innerhalb der Klostergemeinde ver-

sehlechterten sieh immer mehr, so daß, als sieh seehs Jahre später das Schauspiel wiederholte und Miro durch Bestechung Abt von Ripoll wurde, Bernhard II., Graf von Besalu, sieh genötigt sah, dem sehändlichen Treiben ein Ende zu machen und, unterstützt von den Bischöfen von Vich und Gerona, das Kloster Ripoll 1070 unter die Jurisdiktion von St. Viktor in Marseille zu stellen. Wenn Pellieer v Pagés, der jüngste Historiograph des Klosters, die Behauptung wagt, diese in das Klosterleben einsehneidende Maßregel sei nur erfolgt, um die Mönehe zu beruhigen, ,no para una reforma que no necesitaban, ni para restaurar la disciplina monástica que no habia decaido, so stehen dieser Behauptung unanfeehtbare urkundliehe Zeugnisse entgegen. In dem am Eingang dieser Studie zitierten Schreiben wird mit rückhaltsloser Offenheit erklärt, daß Ripoll seit dem Tode des Abtes Oliva ein Herd der Simonie und Marktplatz für sehimpflichen Würdenverkauf gewesen. Die Maßregel der Affiliierung Ripolls an St. Viktor erfolge, damit religiöses Leben und wissenschaftliches Streben sieh in Zukunft so wie ehedem entfalte.1 Noch deutlicher drückt sich der am 28. Dezember 1070 ausgefertigte Sehenkungsakt des Grafen (Cartulaire de St.-Victor N. 819) aus; Ripoll wird direkt ein Ort genannt, der wegen der Simonie seiner Äbte paene absque religione et sine regula sancti Benedicti manebat.2 Zeugnisse der kirchlichen wie

<sup>1 (</sup>Graf Bernhard an Bernhard de Ruthenis, Alt ven St. Viktor)... nouerit metri pia sullituda lecum Dei geurtricis Mare Rispilentis censili, qui a tempere domni Oliso pesiticie a sinesiachis male possessu turpibes succubarat questibus ... me ab emni erectic prantitats costigie emudasse illumque pecchekhhtem Mirosom, qui post interdiciana nella spesitello ciacidem repum censute est sineniache spiesce, dount Giarfordi archiepiteopi secono Berengurii Gerundensi spiscopi ac Guilchin Autonocasis prestale aditutei com mis statlitibus universi a leco ... expulius. Que depuise cum quererem qualiter ... ah ilie sancto loco amusus hercicum ambium de cettera persantre pesses, al sulli ... assumanta hercicum ambium de cettera persantre pesses, al sulli ... assumanta hercicum ambium de cettera persantre pesses, al sulli ... assumanta hercicum contrativa de la contrativa d

<sup>2 ...</sup> deuator sum emnipeteuti Deo et sancte Marie sauctoque Victori martyri de Massilia ae Beruardo, abbati ipsius menasterii ... douo eis monasterium sancte Marie de Riuepullo ... sub ee teuere, ut ipse Ber-

der weltlichen Obrigkeit bestätigen also einmütig den Verfall klösterlichen Lebens in Ripoll und, wenn in einem dieser Zeugnisse gewünscht wird, daß nicht bloß Religion, sondern auch "Scientia" wieder zur einstigen Blüte gelangen mögen, so liegt hierin die Beantwortung der Frage, warum im Gegensatz zur regen Entfaltung literarischen und wissenschaftlichen Schaffens während der olivianischen Periode die Pflege geistiger Betätigung so erheblich nachließ. Seit dem Jahre 1065, in dem der Mönch Oliva scine kleine, an Dalmatius gerichtete Schrift verfaßt hatte. verstreicht fast ein Jahrhundert, bis wir wieder ein datiertes literarisches Produkt der Abtei (die sogenannte ,brevis historia<sup>c</sup>) antreffen, noch längere Zeit, bis wieder der Name eines Ripoller Klosterbruders erscheint, der sich schriftstellerisch betätigt. So dürfen wir denn für die erwähnte Periode annehmen, daß dem Fehlen von Nachrichten über Prodnkte des Ripoller Scriptoriums auf nicht liturgischem Gebiete auch der tatsächliche Mangel an solchen Werken entspricht.

Die hierarchische capitis diminutio, welche das altangesehene Koster Ripold durch seine Unterordnung unter St. Viktor traf, konnte aber die Kraft dieses intellektuellen Vorortes Kataloniens nicht mit einem Male vernichten oder die Integritüt der historischen Reliquien, Archiv- und Handachriftenschütze, die gesammelt vorlagen, erheblich berühren. Andererseits ist es von vorneherein anzunehmen, daß die Abtei St. Viktor, ihrerseits auf Sammlung und Verwertung literarischer Hilfsmitte bedacht, die Archivalien und Codices, welche das neu affilierte katalonische Kloster besaß, nicht aus dem Auge gelassen haben mag; tatsächlich finden wir in den Archives des Bouches du Rhöne zu Marseille eine Reile von Urkunden, deren Ripoller Provenienz feststeht und die gewiß durch die Vermittung von S. Viktor in hier gegenwärtige Anfbewahrungsstätte gelangt sind.<sup>1</sup>

nardus et successores eins cligant semper es mittant ibi abbate qui seruicium Dei in codem monastroi faciant et regulam aunti Benediett bil tensant et tenere faciant, et obelientes sint semper in omnibus abbate et omnie congregatio ipsius monasterii Massiliensi abbati . . . Et hoe totum ideo est factum, qui la locus ille propter ymonicos abbates pene absque religione et sine regula sancti Benedieti manebat. (A. s. O. 171 f.; vgl., auch ibid. 2008. 239.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire VI (1886), 454 ff.

Suelt man nach einem Denkmal, das auf eigentlich literarischem Gebiet die gestigen Beziehungen der beiden alten Klöster illustrieren wirde, so findet man ein solches beute allerdings nicht im Marseille, auch nicht im Barcelona, sondern in Rom. Der in seinem Hauptteile im Jahre 1055 geschrichene Vaticanus Reginensis Nr. 123, dessen Provenienn aus St. Viktor von Marseille feststelt, ist zuerst von Ludwig Bethmann im Archiv f alt. d. Gesch. XII (1874), 268, genauen bekannt gemacht worden. Der Band enthält nach Bethmann, Der rätione temporum', ein großes Werk aus Baeda und Isidor, Baedas Chronik, Zyklen, die Jahre 582—1063 umfassend mit annalistischen Bemerkungen, z. T. von späterer Hand (s. XII), dann wieder 28 Zyklen, 1064—11656, von späteren Händen, abermals mit annalistischen Einzeichnungen, den sogenannten Annales Massillenses.<sup>1</sup>

Diese Annalen sind wiederholt, zuletzt von Pertz, nach einer von Hermann Pabst revidierten Kopie in den Monumenta

Der diese Handschrift teilt mir P. Franz Ehrle freundlichst folgendes mit: "Was den Gesamtinhalt des Bandes angeht, so füllt ihn ein Werk mit vier Biehern.

Lib. 1st de solo ff. 1—74 mit 73 Kapiteln, Lib. 2st de luna ff. 74— 110 mit 47 Kapiteln (ff. 11—125° die 27 eyeli mit den Annales; f. 126°, 126° epla domini Olive), Lib. 3st de natura rerum ff. 127—151 mit 163 Kapiteln, Lib. 4st de astronomia ff. 152—219 mit 122 Kapiteln,

ff. 220—223 Kalender von Januar bis August inkl. Jedem Bach geht das Verzeichuis der Kapitel vorher (ff. 74, 127, 152) nnd hei jedem Kapitel ist der Auktor, dem es entnommen ist, angegeben.

Bei weitem das meiste ist aus Baeda, violes aus Isidor, anderes aus Augustin, Hieronymus, Dionysius, Anatolius, Victorinus, Proterius, Hveitus, Pliuius Macrobius, Ambrosius, Falerentius.

Dem ersten Bucho felden die ersten 13 Kapitel.

Al Vidier, der einen eingedenden Bericht über dieselbe Haufschrift im Belleite die la Sociédé der Antiquaries de France ur veröffent-lichen gedenkt, teilt mir noch weitere Einselheiten anz dem nannig-faltigen Inhalt des Maunkriptes mit (sach einem neuen Abants, Epistola Bedae unde supra/) Chronologie semmaire de Justatien à Charles Chauve mentionant des phónomènes autreite qu'on retrouve dans les annales d'origine sésonaire, mentionant aussi l'oblit de deux archeviques de Sens du 9 siècle. Bo notre le sus, couttent une carte du modoco à la Galilla rést treprésentée que par une senle viller, Éconoux." Dadurch ind sehr alte Bezielangen Eigolis au Seus auchgewiesen.

Germaniae, Ser. XXIII (1874), 1 ff. herausgegeben worden. Speziell mit Rucksicht auf die Annales Massiliennes ist daraufhin die Handschrift von I. H. Albanbs in drei umfangreichen
Aufsätzen besprochen worden: "La chronique de Saint-Victor
de Marseille", Mélanges d'Archéologie et d'Histoire VI (1885),
64 ff., 287 ff., 464 ff.\* Das hier zunächst in Betracht kommende
Ergebnis der neuen Prüfung der Handschrift ist der von Albanès
allerdings nicht zusammenhängend geführte Nachweis eines gewissen Paralleilsmus in der Zusammensetzung des Reginensis
Nr. 123 und des von Villanueva, Viage VIII, 55 ff., beschriebenen Rivipullensis, d. h. jener von uns bereits wiederholt herangezogenen Mischhandschrift, welche die meisten der kleinen
Schriften des Müncheo Üiva birgt. Wir können nummehr feststellen, daß sowohl der Regienesis 123 wie auch der verlorene

2

<sup>1</sup> Die ven Albanès geübte Kritik der in den Menumenta Germaniae gebetenen Ansgabe der Annalen gibt Veranlassung, zu seinen Ausführungen auch in dieser Beziehnng Stellung zu nehmen, zumal auch in der zweiten Ausgabe der Biblietheea histeriea ven Petthast I, 95 an dem Barceleneser Ursprung des ersten Teiles der Annales Mass, festgehalten wird und hieraus wie aus dem Resnmé über jene Beitrage: Besprieht lebhaft die Pertzsehe Ausgabe, we Fehler aller Art überfließen sellen' leicht gesehlossen werden kann, auf welche Seite sieh hente die Vulgata der historischen Kritik stellt. (Vgl. auch Wattenbach, Deutschlands Geschiehtsquellen I. 1904, S. 329.) Nun ist richtig, daß sieh Albanes außer kleineren Versehen (se soll Abt und Bischof Oliva jusqu'aux environs de 10504 gelebt haben, S. 297) auch schwerer wiegende Irrtümer zuschniden kemmen ließ: der erste Teil des Vat. Reg. 123 wird fälschlieh mit Baeda de temporibus identifiziert (ebwebl sehon Bethmann, Archiv XII, 268 den richtigen Weg gewiesen hatte) und dieser Irrtom erst ganz zum Sehlnß im Nachtrag berichtigt; es werden dadnrch, abgesehen ven der irrigen Datierung des alten Ripeller Kataleges, die an diese Identifikatien geknüpften Felgerungen hinfällig. Andererseits wird man dem temperamentvellen Franzosen angestehen, daß er als der erste den frühesten Teil des Textes der Chrenik bestimmt Ripoll angewiesen und die betreffenden Aufzeiehnungen seharfbliekend mit dem Wirken des Mönehes Oliva in Zusammenhang gebracht hat, ebwohl ihm dessen Arbeiten nur zum Teil, die historischen Anfzeichnungen des Klesters, die Abschrift der Annales Anianenses, das Kartnlar (in der Cell. Balmze), die einschlägigen Abschnitte in der "Historia hrevis menast. Rivipullensis" and in den Gesta eemitum etc. augenseheinlich gar nicht bekannt waren. Ven Annales "Barcinenenses" als Grandstoek der Ann. Mass. darf jetst nicht mehr gesprochen werden; ähnliches gilt betreffs der Annales in den Messmenta, Script. XIX, 501.

Rivipullensis Textquellen für Olivas komputistische Tafeln und für die sich anschließenden annalistischen Aufzeichnungen darstellen. Aus einer von Albanès dem letzten Aufsatz beigefügten Appendix erfahren wir ferner, daß der Reginensis die beiden Briefe des Mönches Oliva an Abt (Bischof) Oliva und an Dalmatius enthält; cben dieselben Briefe standen auch in dem heute verlorenen Rivipullensis. Vielfache Übereinstimmung weisen endlich die Annalen der beiden Handschriften auf, eine Tatsache, die wir dadurch, daß Villanueva im V. Bande seines Viage, 241-249, die betreffenden Einzeichnungen aus dem Rivipullensis veröffentlicht hat, genau nachweisen können. Eine beträchtliche Zahl derselben, so z. B.: 1097 Osca ciuitas capta cst - 1118 Cesaraugusta capta est a rege Aragonense -1147 Almeria capta est - 1148 Tortosa capta est - sind in beiden Textzeugnissen identisch; dasselbe gilt auch von anderen, umfangreicheren Noten, die über das Maß jener knappen annalistischen Noten hinausgehen. Diese Übereinstimmung reicht aber durchaus nicht so weit, wie Albanès auf Grund der vorgeführten Konkordanzen glauben machen will; vielmehr ist der von ihm nicht berücksichtigte Umstand hervorzuheben, daß Einzeichnungen im Reg. 123 stehen, die in dem Rivipullensis (d. h. in der Ausgabe Villanuevas, die aber sicher vollständig ist) fehlen,1 daß umgekehrt in dem Reg. eine große Zahl solcher Noten nicht beigeschrieben wurden, die der Rivipullensis laut Villanuevas Zeugnis enthielt, und zwar vornehmlich solche, die, der älteren Hausgeschichte von Santa Maria geltend, für Sankt Viktor belanglos waren.2 Daraus ergibt sich, daß die von Albanès ausschließlich mit Rücksicht auf die übereinstimmenden Noten aufgestellte Behanptung (S. 293): Il existe nne Chronique de Ripoll, qui va jusqu'à la fin du XII siècle . . . C'est donc là qu'il faut chercher l'origine de celle-ci (d. h. de la Chronique de Saint-Victor) nicht ohne weiteres angenommen werden kann.

Betreffs der Provenienz der in beiden Handschriften enthaltenen annalistischen Einzeichnungen ist zunächst zu be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So gleich im Anfange die Einzeichnungen zu den Jahren 568, 571, 661.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So; 882 His diebus erat Daginus abbas Rinipullensis. 883 Prima dedicatio nostri coenobii sub Dagino abbate. 912 obitus Wifredi comitis bonae memoriae, cnins pater quiesclt in cenobio S. Mariae Rinipull.

merken, daß schon Enrique Florez in dem 1774 erschienenen 28. Bande der España Sagr., 345 ff. ,Excerpta ex chronico S. Victoris Massiliensis' (nach der Ausgabe Labbes in der Nova Bibl. MSS. 339) veröffentlicht und hei der Einzeichnung des Jahres MCXV: Monasterium S. Johannis redditur Clericis durch seine Erklärung: De Abhatissis nuncupatum in Dioecesi Ausonensi' auf S. Juan de Ripoll (San Juan de las Abadesas) hingewiesen, damit also in lokaler Beziehung den entscheidenden Fingerzeig gegeben hat; auch hat er in demselben Bande der España Sagrada S. 51 völlig richtig dargelegt, daß bei Ordnung der Angelegenheiten von San Juan de Ripoll Sanct Victor zu Marseille ebenso interessiert war, wie Santa Maria zu Ripoll. All dies ist Herrn Albanès ebenso unbekannt geblieben wie Pertz anläßlich der Herausgabe der Chronik in den Monumenta Germaniae. Wenn nun Albanès unter Hinweis anf die früher ausgehobenen Einzeichnungen zu den Jahren 1097, 1118, 1147 und 1148 behauptet (S. 292), diese Noten könnten nicht in Marseille, nicht in Barcelona, sondern nur in Santa Maria eingezeichnet worden sein, denn Ripoll se trouvait au centre de tous ces évènements', so werden geschichtliche Fakten mit deren Registrierung, wenn man will, Generalstabsquartier mit Archiv verwechselt. Auch die Polemik des französischen Gelehrten gegen die Annahme von Pertz, daß der erste Teil der sogenannten Annales Massilienses eigentlich Annales Barcinonenses seien, fordert, obwohl sachlich berechtigt, zu Bemerkungen heraus, Die Barceloneser Annalen sind durchaus kein Phantasiegebilde, wie Albanès annimmt (,l'onvrage n'a jamais existé qu'en imagination'). Wer suchen will, findet in dem eben zitierten Bande der Esp. Sagr. (331 ff.) zwei Chronica Barcinonensia, eines nach D'Achery, das andere nach Baluze von Florez mitgetcilt; es ist daher a priori keineswegs ausgeschlossen, daß im 11. Jahrhundert eine solche Annalensammlung in Barcelona hätte niedergeschrieben werden können, zumal einzelne Einzeichnungen des einen Chronicon Barcinonense mit den korrespondierenden Notizen der oft erwähnten Annales "Massilienses" übereinstimmen. Die Sache liegt also durchaus nicht so einfach und ist durch die von Albanès vorgebrachten Gründe keineswegs so unbedingt klar erwiesen, wie er meint. Die Provenienzfrage kann zu gunsten Ripolls dann überzeugend entschieden werden, wenn

wir nachzuweisen imstande sind, daß die Einzeichnungen nicht nur direkt oder indirekt mit den Interessen des Klosters Ripoll zusammenhängen, sondern auch ein Glied in einer Kette historischer, speziell national- und provinzial-geschichtlicher Arheiten darstellen, die nur in Ripoll, und zu jener Zeit in gar keinem anderen hier in Betracht kommenden literarischen Zentrum zu belegen sind. Das ist nun tatsächlich der Fall. Es sei an das historisch rückschauende carmen des Bischofs Oliva auf das Kloster, an die von ihm veranlaßten geschichtlichen Aufzeichnungen, ferner an die große Fürsorge erinnert, die man dem Urkundenschatze des Klosters zuwendete. Bereits in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts hesaß das Kloster nicht etwa hloß eine Registratur von Akten, sondern ein wohlgeordnetes, amtlichem Gehrauche dienendes Archiv ("Archiva publica" lautet der Ausdruck) und nur auf Grund sorgfältiger Aktensammlung sowie gewissenhafter Registrierung denkwürdiger Vorgänge konnten Arbeiten wie das aus dem Jahre 1147 stammende, unter dem (nicht ganz zutreffenden) Namen Brevis historia monasterii Rivipullensis bekannte Promemoria, die verschiedenen Fassungen der Gesta comitum oder die Vita Petri Urseoli ausgearbeitet worden sein. Als ein für das Fortwirken dieser Studien hezeichnender und gerade hier zu heachtender Beleg ist der Umstand zu erwähnen, daß die von Villanueva, Viage V 236 ff., unter dem Namen ,Cronicon Dertusense II.' aus einer Handschrift der Kirche von Tortosa edierten Annalen sich ehenso wie die Annales Massilienses auf Ripoller Quellen (und zwar von S. Juan, wie Villanueva richtig erkannte) gründen; auch hier erscheint die Notiz: Era MCLIII, anno MCXV monasterium S. Johannis redditum est canonicis regularihus.

Wichtig, wenigstens teilweise auch von Alhanès gewürdigt, ist ferner die Ähnlichkeit der von Villanueva beschriebenen, jetzt verlorenen Ripoller Handschrift und des Reginensis 123 in gewissen Teilen, in den Zyklen, Annalen, Briefen des Mönches Olivas. Faßt man die bier angeführten Gründe zusammen, so ist die von Albanès (S. 297) aufgestellte Behauptung; sil em onie Oliva n'a pas fait hiu meme be beau livre od est notre chronique (d. h. der Reginensis 123) il l'a du moins fait faire et en a surveillé l'exécution' wirklich durch das Zusammentreffen der erwähnten Tatsachen begründer.

Die eingehende Behandlung der Provenienzfrage ist durch die Wichtigkeit der ans ihr zu ziehenden Schlnßfolgerungen bedingt. Der Reginensis 123 ist wahrscheinlich im Ripoller Scriptorium geschrieben (1055), sicherlich anf Grund von Materialien, die man von dort her bezogen hatte, znsammengestellt worden. So bildet er ein nengewonnenes Literaturdenkmal aus der Zeit des Mönches Oliva, dessen fruchtbare Wirksamkeit wir eingehend untersucht haben. Die im Reginensis enthaltenen Exzerpte aus Baeda und Isidor sind der Zeit ihrer Niederschrift und ihrer Provenienz nach nunmehr bestimmt und verdienen von diesen Gesichtspunkten ans erhöhte Beachtung. Die Form der Eintragung der historischen Notizen in dem heutigen Reginensis 123 bietet aufs Neue ein Beispiel dafür, daß Baedas Ostertafel - hier von Mönch Oliva fortgesetzt - als Gerippe für annalistische Aufzeichnungen denkwürdiger Ereignisse verwendet wurde und den Ausgangspunkt für das Jahrbuch, für die Chronik, auch für das Martyrologium bildete, wie wir dies in der Geschichte des Klosters Ripoll in der Tat Schritt für Schritt verfolgen können. Der Grundstock dieser Einzeichnungen wird als Annales Rivippllenses betrachtet, die Annahme Barceloneser oder Marseillaiser Provenienz dagegen ausgeschlossen werden müssen. Ripoll kommt mit nnr noch sehr wenigen anderen mittelalterlichen Kulturzentren Spaniens das Verdienst zu. historische Aufzeichnungen von entschiedenem Wert übermittelt zu haben. Die mit Rücksicht hierauf wohl bald zu erwartende neue Ausgabe der Annalen wird natürlich nicht bloß den Reginensis, sondern auch den durch Villanueva bekannten Rivipullensis als Textzeugnis heranziehen müssen. Das Erlänterungsmaterial, in der jüngsten Ausgabe (Albanès 316 ff.) dürftig, wird erheblich bereichert, ja erschöpfend ausgestaltet werden können, wenn man nicht nur die von uns bereits namhaft gemachten, sondern auch die anderen historischen Hilfsmittel und Arbeiten berücksichtigt, auf die wir noch zu sprechen kommen

Ein Wort noch über die Fortsetung der Annales Rivipullenses in St. Victor zu Marseiller die von Albanès geführte Untersuchung, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, macht es wahrscheinlich, daß die Einzeichnungen bis 1168 noch in Ripoll erfolgten, die vom Jahre 1188 an beigefügten Noten bereits in Marseille geschrieben wurden, daß also iener lokale Wechsel mit der Zeit zusammentrifft, da Ripoll wieder selbständig wurde und St.-Victor die Oberhoheit über das katalanische Kloster verlor. Wir sehen also auch hier, wie die Fortsetzung klösterlicher Tätigkeit auf einem Gebiete der Geisteswissenschaften sich den hierarchischen Verhältnissen anschließt. Dieses Beispiel geistiger Transmission zwischen Ripoll und St.-Victor (wie auch zwischen Ripoll nnd Tortosa, s. oben S. 20) steht nicht vereinzelt da, ist aber an und für sich beachtenswert genug. Wenn Albanès gleich im Eingange seiner Studie über die extrême panyreté der Provence auf dem Gebiete mittelalterlicher Chroniken klagt und bei diesem Anlasse bemerkt: La chronique de Saint-Victor de Marseille fait seule exception à ce silence universel, so sieht man sofort, daß hier die Ausnahme die Regel bestätigt. Man hatte sich in Marseille an keine Originalarbeit gemacht, man wäre zu der Fortsetzung der Annalen nicht gekommen, wenn nicht Ripoll den Grundstock geliefert hätte. Wir werden, wie schon angedeutet wurde, darauf achten müssen, ob der geistige Vorort Kataloniens nicht auch auf anderen Gebieten der Provence gegenüber als Geber erscheint.

Die im Nachfolgenden zu rechtfertigende neue Auffassung cines seit langem bekannten literarischen Produktes der Ripoller Schule soll zeigen, daß auch dieses in gewissem Sinne mit dem Abhängigkeitsverhältnis zusammenhängt, in dem das Kloster zu St.-Victor stand. Unter dem Titel: Brevis historia monasterii Rivipullensis a quodam monacho Rivipullensi scripta anno Christi MCXLVII hat Baluze in der Marca Hispanica col. 1295 ff. einen zwar kurzen, jedoch in mehrfacher Beziehung merkwürdigen Traktat "Ex vetcri codice M. S. monasterii Rivipullensis' herausgegeben. Die Datierung ist sicher, denn zum Schlusse heißt es: ,usque ad praesentem dominicae incarnacionis annum qui est millesimus centesimus quadragesimus septimus', abcr der Titel ist von Balnze willkürlich gewählt worden. Es ist richtig. daß in dem Schriftstück einige wichtige Daten der Kloster- wie auch der politischen Geschichte angeführt und verwertet erscheinen, und Próspero de Bofarull<sup>1</sup> hatte von seinem Stand-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach ihm auch Pellicer y Pagés 119, immer noch in derselben Auffassung des bloß historischen Zweckes der Schrift.

punkte aus Recht, den Verfasser in seinen Condes vindicados als primer historiador de Cataluña' zu bezeichnen. Prüft man aber das Schriftstück etwas genauer, so merkt man sofort, daß die Daten der Kloster- und Zeitgeschichte nur eine sehr durchsichtige Hülle für die breite Darlegung der Gerechtsamen des Klosters, der Legitimität seiner Besitztümer, Privilegien und Freiheiten bilden. Auch die gleich am Anfange gegebene Versicherung des Verfassers, daß er bei Mitteilung der Schenkung Wifreds sich auf die Urkunde stütze, die in dem öffentlichen Archiv des Klosters' vorhanden sei (faciens dotem eidem ecclesiae in die consecrationis eius quae in archiuis publicis eiusdem coenobii continetur), dient wesentlich dazu, dem angedeuteten Zweck dokumentarische Stütze zu geben, der namentlich bei der Schilderung der Glanzepoche Olivas, bei Anführung der Privilegien der Landesfürsten und der Päpste und in der wiederholten Betonung der unbedingt gewährleisteten Freiheit und Selbständigkeit des alten Klosters deutlich zutage tritt. Was also der Mönch an einer Stelle seines Exposés als Summe jener Nachweise bezeichnet: (cap. VI.) Haec est igitur collectionis summa de dignitatibus et libertatibus Rivipullensis coenobii, wird sich zutreffender denn der bisher geläufige Titel als Bezeichnung einer Schrift empfehlen, die nicht sowohl eine kurze Geschichte als vielmehr eine Apologie, man kann sagen, eine Streitschrift zu gunsten der verbrieften Rechte Ripolls darstellt.1

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Baluse hat die Handerdrift, aus der er dem merkwirdigen Text schöpfe, wie gewöhnlich nicht nätze besteinsteht. Bei der genaueren Durchsicht von Bal. 107 fand leis fal. 301 ff. die fitz Baluse bergestellte Abschrift; aus der vorzagsehend seich notzeitelle Verzankeung ie aus der Angab, daß sich der Text im Kartalur (instrumenta auslique pro diete monasterio facientia) fand, ergit sich aus die außere Bestütigeng delür, daß der Hilbstein hereit, wie sie Baluse nannte, urbundliche Bedeutung mikam; man vergleiche die a. a. D. eggebene Einkleidung:

Noe est translatum hene et fieldlier sumptem in Villa Rinipulli uricerina quatta die menia Jaili naon a nativitate Domini millenion quingentestimo quince decimo austoritate et decreto magnifici Petri Joannis Persu utitaque forsi liconcial indicio ordenzi Gurias necelaris de Rinipullo inferius muos una propria subscribentia în hiji intereuceintibus a quodam allo translatio auctentito perageneo instrumento in archivo magno Monasterii Beates Marias de Rinipullo recondito extincti ciun quidem instrumenti une translatu autoretiti tere ratiali.

Daß die Abfassung einer so schstbewnßten Proklamation gerade in die Zeit der Unterwerfung des Klosters unter die Herrschaft einer ausländischen Abtei fällt, erscheint nicht auffällig, ist vielmehr angesichts des bekannten Unabhängigkeitssinnes der Kastilianer wie der Katalanen fast selbstverständlich; schon aus der Zeit des Ripoller Hirtenamtes des Marseillaiser Abtes Elias (1120-1124) weiß Villanueva (Viage VIII, 13) zu berichten .que los ánimos andaban turbados con el gobierno extrangero'. Es ist bezeichnend, daß in dem 1147 geschriebenen Libell einer für das Klosterleben so wichtigen Maßregel, der Unterordnung unter St. Viktor, mit keinem Worte Erwähnung getan wird; aus diesem Stillsehweigen ergibt sich ein neuer Beweis dafür, daß wir in der auch sonst mit Absicht parteiisch gefürbten Schrift keine eigentliche Historia zu suchen haben. Es entsteht nun die Frage, ob zur allgemeinen Disposition, das Marseillaiser Joch abzuschütteln, noch besondere äußere Verhältnisse traten, die zu einer in diesem Sinne zu unternehmenden Aktion speziell ermunterten. Diese Frage kann bejaht werden. Wie ein Landesfürst, Bernhard H., Graf von Besalú, mit Unterstützung der maßgebenden kirchlichen Oberhirten die Unter-

est. Hoc est translatum bene et fădeliter sumptum în Villa Rüsipulli dendecima menis Petruarii ano a natilitate Domini Milleimo quadri-gratosimo nicerimo territo auctoritate et decreto unerzhilli et discreti Domini Petri de Campo Del, Indicis ordinarii Gurias Riispulli inferira subscribentis ancieritatem mam indiciariam prastantis a quodam instrumento continanto et eriptio i nque dana libro antiquo pergamence cuistenti in Monasterio Beatas Mariae de Riinjullo in que sunt continuate et arcipti a interumenta antiqua pro dicto monasterio facelinta et cidem sonantia. Cuisu quidem instrumenta tente per a desta de la continua de continua de

Die Abschrift reicht bis zum Ende von Fol. 303\*.

Fol.  $304^{\circ}$ oben: Bestätigung von Petrus De Campo Dei, Iudex ordinarius Curiae Riuipulli.

Folgt: Signnm mei Bernardi de Vinea . . . notarii publici und des Jacobus de Ginabrosa.

Dann: Signum mei Narciasi de Molis presbiteri notarrique publici Riupallenia succiritate Venerabilis Connentus Monasterii ciusdemi qui luiumoudi translatum a mo originali fideliter simpitum ... correctum et comprobatum ... seribi feci et clausi XIII mensais Februarii Anno a nativitate Domini MCCCCXXIII. Zuletst die Bestitigung des Petrus Joannes Ferrasi. werfung verfügte, so konnte ja ein anderer, dem Kloster besser gesinnter Landesherr, ein wirklicher Günner, die Abschitttelung des Joches fürdern: ein solcher war denn dem Kloster auch in Ramon Berenguer IV., Grafen von Barcelona, orstanden.

Die lichte Heldengestalt dieses Fürsten, der durch meisterhafte Strategie sowie persönlichen Mnt im Kampfe gegen den Erbfeind und für die nationale Unabhängigkeit größere Erfolge errang als irgendeiner seiner Vorfahren, hat im Kloster Ripoll begeisterte Verherrlichung gefunden; man pries die von ihm errungenen Siege, die während seiner Herrschaft gesteigerte Wohlfahrt des Volkes, vor allem - aus ganz bestimmten Rücksichten - die glänzenden Eigenschaften, welche die Persönlichkeit des Grafen auszeichneten. Schon 1141, also 21 Jahre vor seinem Tode, hatte er laut einer von Baluze in der Marca Hispanica App. No. CCCXCIX, coll. 1287 ff. .Ex archivo monasterii Rivipullensis' unter dem nicht ganz entsprechenden Regest: Pracceptum Raymnndi Comitis Barcinonensis de sepeliendo corpore suo in monasterio Rivipullensi herausgegebenen Urkunde das Kloster mit einer reichen Widmung bedacht. Zu Beginn des Dokumentes heißt es allerdings: dono Domino Deo et beatae Mariae coenobii Rivipullensis et monachis eiusdem . . . animam meam et corpus ad sepeliendnm, aber eigentlicher Schenkungsakt wird die Urkunde dadurch, daß der Graf ein ihm gehörendes Gut in der Grafschaft Besalú, bei der Stadt Mulnars, mit allen seinen Einkünften dem Kloster Ripoll für immerwährende Zeiten zuweist; aus der näheren Beschreibung der Schenkung geht hervor, daß es sich um ein ansgedehntes Gebiet mit reichen Erträgnissen handelt. Daß der Graf der Stätte, wo einst seine sterblichen Überreste ruhen sollten, dauernd seine Gunst erhielt, ist leicht einzuschen und wird außerdem durch dieses Zeugnis bestätigt. Darum ist es auch erklärlich, daß der Verfasser der kurz vorher besprochenen Summa libertatum (Brevis Historia), der während der Regierungszeit des Ramon Berengner IV. schrieb (1147), aus dem nationalen Streben des Landesfürsten die Hoffnung schöpfen konnte, es werde gelingen, mit seiner Unterstützung das fremde, auf dem Kloster Ripoll lastende Joch abzuschütteln. In dieser Hoffnung hat sich der Ripoller Mönch nur insoferne getäuscht, daß noch einige Jahre nach dem Tode des Grafen verstreichen mußten, bis es dem Kloster gelang, seine Selbständigkeit wiederzugewinnen. Das große Vertrauen, welches das Kloster anf seinen hohen

Protektor setzte, die über das Grab hinaus währende Verehrung, die es ihm bewies, hat mehrfachen, beachtenswerten Ausdruck gefunden, zunächst in einem längeren Epitaph, das, auf Pergament geschrieben, an dem Sarge des Fürsten angebracht wurde, Dicses war durch den Abdruck in der España Sagrada XLIII (1819), 466 ff. (Epitafium . . . anno 1803 dum eius ossa transferri in Ecclesiam est curatum in tumba inventum pergamena charta exaratum) und in P. de Bofarulls Condes vindicados II, 201 ff. sowie durch die mangelhafte spanische Übersetzung, die Pellicer v Pagés, Santa Maria de Monstaria de Ripoll, S. 125 ff. mitteilte, bekannt. Eine Abschrift des lateinischen Originaltextes fand ich unter den zahlreichen Papieren, welche Bal. 107 einschließt (Fol. 461 ff.). Dort liest man zunächst eine "Oratio" für den Verstorbenen und dann folgt die Angabe: Et in suo sepulcro est sequens epitaphium scriptum in pergameno, quod est huiusmodi: Epitaphium serenissimi ac uictoriosissimi Domini Ravmundi Berengarii Comitis Barcinonae, Regis Aragonnm et Ducis Prouinciae: nach wenigen einleitenden Worten heißt es: . . . Dei uirtute protectus Almeriam, Tortosam, Ciuranam et usque ad quadraginta oppida circa Iberum amnem pugnando cum Sarraccnis potenter abstulit, Illerdam et Fragam uno die simul cepit . . . in obitu claruit miraculis. Aus dieser einen Probe entnimmt man, daß wir hier nicht ein Epitaph im landläufigen Sinne des Wortes, sondern vielmehr ein enthusiastisches Encomium vor uns haben.1 Eine umfassende historische Würdigung des Wirkens Ramon Berenguers IV. finden wir in den mehrerwähnten, gleichfalls in Ripoll entstandenen "Gesta Comitum', und zwar im XVII. Kap.; De nobili Raimundo Berengarii Comite Barchinonae qui in Ecclesia Rivipulli in sepulcro argenteo tumulatur (Marca Hisp. col. 546 ff.). Der Abschnitt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am Schluß steht in Bal. 107 die in den Drucken nicht enthaltene Angabe: Perpiniani anno Domini millesimo centesimo nonagesimo quarto und hieranf die schon in den Cond. vind. II, 200 mitgeteilten Verse (l. H.): Dux ego do matre. Rex coniuge, Marchio patre,

Marte, fame fregi Manros dum tempore degi Et sine iactura tenui Domino sua inra.

hebt an mit einer liebevoll eingehenden Schilderung des ausgezeichneten Charakters sowie der blendenden äußeren Erscheinung des Helden,¹ enthalt dann eine Darstellung einer Siegeszufge mit genauer Angabe der Daten (ein Umstand, der mich neben anderen Gründen veranlaßt, die Abfassung dieses Abschnittes als bald nach dem Tode des Grafen erfolgt anzuseben) und klingt in eine Totenklage aus, die in ihrem rhetorischen Schwung kaum von itgendeinem ähnlichen Produkt ipner an epidektischer Prosa nicht armen Zeit übertroffen wird.²

Die eben besprochenen, dem Preise Ramon Berenguers IV. dienenden Schriften sind gute Hilfsmittel, um ein seinem wesentlichen Inhalte nach bisher unbekanntes Gedicht zu erklären. das sich in der gegenwärtig in der Pariser Nationalbibliothek auf bewahrten Handschrift F.l. 5132 findet. Edéléstaud Du Méril hat in seinen Poésies populaires latines du moyen âge, Paris 1847, S. 302 ff. eine ausführliche Beschreibung dieser reichhaltigen Mischhandschrift gegeben und ich nahm Anlaß, seine Angaben zu überprüfen. Die Ripoller Provenienz, schon von Du Méril und anderen als wahrscheinlich angenommen, steht unumstößlich fest. Ich kann nunmehr bestimmt nachweisen, daß die Handschrift noch zur Zeit Baluzes in Ripoll war, denn die für ibn aus dem Kodex angefertigten Abschriften tragen diesen Provenienzvermerk; auch Mabillon, der die Gesta Petri (Urseoli) Ducis Venetiae zweifellos nach einer aus derselben Handschrift geschöpften Kopie ASOSB saec. V., 878 ff. herausgab, bemerkt ausdrücklich, der Text stamme Ex ms. codice Rivi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> liic mira problista, scientis, ingenio ac consilio pollora toto orbe famotasiumas claruit. Puit uempe naturaliter magassium, anakar, probus, facilis et subtilis, in proposito constans et prosidus, gestu et babito approbandi niribus praepoliens, statura arduss ac proceras, manu prosuptas, corpora nalidus, membria aptus, dispositione compositus, colore publicarimus, sie quod niihl, ut ferebatur communiter, defuit et bosni immo saplentior ac abandantior onnibus suits temporbus cutitit.

Obiti in Domino, sno relinquena Inctum populo, periculum patriae, hosti-bus gazdium, lamentam pumperibum, religiosis suspirium. In cisa nempe obitu cuini tlare, praesumpeit praeso, lantia pamper, condicit derus, itti incola, aenilit hostis, fiquir victoria, ceresit fique, gladium in domesticos effectaut er darica exterminio praeparatur . . . Copru itaque la molti obilisimi Principis ad suam est patriam reportatum et in Rinjuellenti monastatein, quod pise pulariuma dileteral, hosorifice est sepultum.

pollensi'. Die Übertragung des wertvollen Manuskriptes nach Paris stelit offenbar mit der Mission des Pierre de Marca, als dessen Sekretär Baluze fungierte (vgl. T. I, S. 3 f.), im Zusammenhang. Der Kodex ist aber nicht bloß aus Ripoll gekommen, sondern auch dort geschrieben und, wie wir sehen werden, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts aus großenteils bodenständigem Material zusammengestellt worden. Diese in mehrfacher Beziehung wichtige Tatsache läßt sich mit absoluter Sicherheit erweisen. Der Miszellankodex überlicfert Schriften, von denen wir bestimmt wissen, daß sie in Ripoll verfaßt wurden, wie eine noch zu besprechende Redaktion der Gesta comitum Barcinonensium, ferner jüngere Abschriften aus Codices, die einst in Ripoll vorhanden waren, so die Altercatio fidei catholicae inter Arrium presbiterum et Athanasium episcopum Probo iudice residente des Vigilius Thansensis (T. 1. 109, Nr. 246 des alten Kataloges), endlich eine große Anzahl von Aktenstücken, deren Aufzeichnung in einer anderen als in einer Ripoller Handschrift unerklärlich wäre, weil sie dirckt mit dem Klosterleben in Zusammenhang steht. Auf Fol. 109r findet sich nun, wie Du Méril a. a. O. 306 bemerkt, un poème sur la mort d'un grand capitaine dont on ne peut plus lire que le commencement; der von ihm gelesene und mitgeteilte Anfang lautet nach seiner Herrichtung des Textes:

- Mentem meam laedit dolor, nam natalis soli color.
- 2 Color, inquam, genuinus fit repente peregrinus.
- Color quippe naturalis nune afflictam gentem malis
- 4 Mirc nuper decorabat, dum uir magnus radiabat.
- 5 Magnus, inquam, comes ille,
- qui destruxit seras mille
- 6 Mahumeti caede¹ gentis gonu nobis iam fleetentis.
- 7 Sensit Lorcha<sup>2</sup> uirum tantum,

So Du Méril; die Handschrift bietet das richtige ,fede' (= fide).
 Du Méril bemerkt richtig: Lorca en Catalogne, que Pline appelait Ilorcum, Hist. nat. III, 1.

Der Rest des Gedichtes ist tatsächlich in der Handschrift stark verblaßt, zum Teil abgeschabt; immerhin läßt sich mit Aufwand einiger Geduld der weitaus größte Teil des Gedichtes auch ohne Reagentien entziffern. Aus dieser Lesung ergibt sich, daß gerade der wichtigste Teil, d. h. derjenige, der uns über die Persönlichkeit des "Grand capitaine" genau unterrichtet, bisher verborgen blieb. Jeder, der in der Geschichte Kataloniens ein wenig bewandert ist, erkennt beim Durchsehen des neu gelesenen Textteiles auf den ersten Blick, daß der Gefeierte niemand anderer sein kann als Ramon Berenguer IV., der mächtige Schirmherr Ripolls († 6. August 1162); übrigens steht, wie man sich aus der auf Tafel 2 gebotenen Nachbildnng1 des merkwürdigen Stückes überzeugen kann, ganz oben auf dem Rande in sehr kleiner, aber noch lesbarer Schrift: In laude Raimdi bengarij comitis barch. et principis aragonensis et comitis provincie.2

Vergleicht man genauer die früher besprochenen Geschichtsquellen, so merkt man, daß der Diehter sich an die durch diese vertretene Überlieferung hielt, wenn man auch nicht verkennt, daß er zum Zwecke des kunstlerischen Aufbaues seines Gedichtes — ein solcher ist angestrebt, zum Teil erreicht — die betreffenden Daten nach freiem Ermessen gruppierte. Im Ubrigen ist aber die historische Treue gewahrt, im ganzen so streng, daß ich die Erklärungen durch den oben bersprochenen Abechnitt der Gesta comitmn (G. C., Cap. XVII, Marca Hisp. col. 547 C.) sowie durch das sogenannte Epitaphium liefern lasse. Bezüglich der Wiedergabe des Originales sei be-

Diese soigt auch, daß die Einzelchung nicht, wie bieher allgemein au-genommen wurde, den 13, sondern der weitete Hilfe des 12. Jahrhunderts angehört, also hald nach dem Tode den Grafen erfolgte; dieser Umstand kennnt noch bei dem patiere mit leternoch Nachweist der Art der Zonammenstellung der Handschrift ser Sprache. Dier die dem Sang vergesetzten Menkusten teit imt Gode Aufter rommlither Velgenden mit Vergestenten Menkusten teit mit mit Gode Aufter frommlither Velgenden mit Nammen auf vier Linien (respektive den) mit P-Schlinsel auf der ersten nach C-Schlüssel auf der cirtien Linien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die moderne Netiz auf dem Rande reehts stammt von Paulin Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> W. Meyer, der in den nen gelesenen Text Einsicht nahm, seheidet im Aufban: 1-5: Einleitung, 5-13: Kriegstaten, 13 bis Sehluß: Allgemeine Charakteristik.

merkt, daß die Umschrift diplomatisch getreu ist und im Gegensatz zu Du Méril Langzeilen hergestellt wurden, was bereits Wilhelm Meyer (Speyer) in einer brießichen Mitteilung vorgeschlagen hatte, obwohl ihm das Original nicht vorgelegen war.

- 7 ot siurana mous gigantum. Almeria cum carinis, sed tortose mox uiciuis, Hunc hylerde urbs expauit, fraga uirum trepidauit.
- 10 que sub una simul luce. hoe succumbunt nostro duce. Barobinouam. taragouem. arelatem. tarasehonem. rexit. florens, ope. fama. terrens hostes his plus flamma. Uictor semper numquam uictus enius terror fuit biotus sepo fures emit auro illos oranas revuis lauro
- 15 Assu constans pertinaci sensu uigeus perspicaci, ad se orbem fere totum, traxit tonaus iu remotum. Nam huse maguus rex francorum, mirabatur et angiorum. Huie fauebat alemannus, dextram dabat tolotanus, Pa., (?) ... plena (?) probitatis ... uena
- 20 Sub communi cessit morte, sed celesti uiuat sorte,
- 7 Auso Christi MCLIII non dieam munitissimum eastrum Sinranam, sed montana fortissima et alia plurima castra eirea litus Iberi amnis espit. G.C. Dei uirtute protectus Almariam, Tortosam, Siuranam... pugnando cum Sarracenis potenter abstalit. Epik.
- 8 Ad capiendam Almeriam Ildefonsom Toletanum Imperatorem ac elassem Januensinm ineitauit . . . et usque ad eaptam ae spoliatam urbem . . . . persitiit. G.C. Tortosam cum Januensibas obsidens . . . et ad nlitimum urbem eapiens anno Christi MCXLVIII sedem ibi episcopalem instituit.
- 9 Sequenti autem anno Christi MCXLIX nrbem Ilerdam . . . obsedit; et uno eodemque die ipsius anni, VIII. seiliet Kal. Nouembris eandem Ilerdam ac Fragam eepit. G. C. Ilerdam ac Fragam nno die simul cepit. Epit.
- 11 Urbem Arelatensem contra se tumentem nsque ad turrium mnltarum destructionem compressit penitns et uastanit. G. C.
- 14 Nach 14 am Rande: al firmans pacem auro. Decor suis, terror mauro. Den Siun dieser Variante interpretiert Aug. Eugelbrecht dahin, daß "der Graf wicht bioß ein Kriegsheld war, sonderu auch im Frieden durch Geldspenden nnd geldkostende Einriebtungen und Maßregelu seine getrene Untertanen unterstättet".
- 18 Über alemannus: ·f· impr (imperator) uidelieet; über toletanus: impr. 18 Raimundo Berengarii suo nepoti neptem Imperatoris Alamanniae matrimonialiter copulauit dineatunque Proninciae nepoti cidem ab codem imperatore perpetuo adquisitit. G. C.
- 18 (Toletanus): s. obeu Anm. zu Almeria.

Zu den bereits bekannten Prosa-Elogien auf Ramon Berenguer IV. ist nunmehr also auch ein Hymnus in Versen neu gewonnen; wer sich an die früher gegebenen Ausführungen über die historischen Studien in Ripoll erinnert und die erläuternden Anmerkungen zum Hauptteil des Hymnus vergleicht, wird nicht zweifeln, daß die Heimat des Gedichtes in Ripoll zu suchen ist. Ein deutlich zu verfolgender Weg führt von den an die Zyklen anschließenden annalistischen Aufzeichnungen zu den Chroniken, zur Summa dignitatum (Historia brevis), zu den einschlägigen Berichten der Gesta Comitum und endlich zum Hymnus. Der mächtige Graf, zu Lebzeiten ein Beschützer des Klosters, hatte in diesem seine Grabstätte gefunden, die Mönche von Ripoll hatten ein analoges Interesse, ihn zu feiern.1 wie später die von Poblet Jaime I. von Aragon oder auf kastilianischem Boden die Mönche von Cardeña den Campeador und die von Silos Santo Domingo.3

Die Fülle der dem Grafen Berenguer IV. von Ripoll dargebrachten Huldigungen ist gleichwohl überraschend, sie übertrifft weitaus das, was man dem Abt Oliva an Lobpreisung hatte angedeihen lassen. Dieser Tatsache entspricht auch der Umstand, daß wir — vorläufig wenigstens — dem Berenguerhymnus keine ähnliche Schöpfung an die Seite stellen können, keine, die so sehr in der kontinuierlichen Tradition der literarischen Tätigkeit des Klosters wurzelte.

An und für sich merkwürdig, ist der jetzt bekannt gewordene Hymus geeignet, auch die Beurteilung eines in Form
und Vorwurf wesentlich verschiedenen, durch gewisse Umstände
aber verwandten Gedichtes näher zu rücken, des Carmen latinum vom Öd: unter allem, was Geschichte, Sage, Dichtung
von dem spanischen Nationalheros melden, als Schriffdenkund
in erster Reihe stehend ist es zuerst von Du Méril a. a. 0.
308—314 veröffentlicht worden und hat sehr bald den Gegenstand eiffiger Kontroversen gebildet. Wir können diese inde



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bezeichneud ist die Stelle im Epitaphium: In obitu etiam suo claruit miraculis ... per totum iter dum Corpus eius ad Monasterium Rinipulleuse afferretur ... ibique sepe et sepissime euidentibus crebris claruit miraculis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine besondere Uutersuchung könute nachweisen, daß sich ein guter Teil der einschlägigen Quellen jetzt in der Pariser Nationalbibliothek findet.

umgehen, weil sieh das lateinische Cidgedieht in derselben ehemals Ripoller, jetzt Pariser Handschrift findet, aus welcher der Berenguerhymnus mitgeteilt wurde.<sup>1</sup>

Die einander gegenüberstehenden Argumente der Forscher, welche für das Cid-Carmen katalanischen Ursprung annehmen (vermutungsweise Du Méril, nachdrücklich Milá De la poesía heróico-popular castellana, 1874, S. 226f.), und der anderen, welche den sehr naheliegenden kastilianischen Ursprung behaupten (Amador de los Rios, dem sich in jüngster Zeit auch Menéndez y Pelayo, Antología de poetas líricos XI (1903), 308 f. anschloß), hat G. Baist in dem Aufsatz: Die Heimat des lateinischen Hymnus auf den Cid, Zeitschr. f. rom. Phil. V (1881), 64 ff. einer scharfsinnigen Kritik unterzogen. Die Gründe, welche namentlich Milá für, Amador gegen den katalanischen Ursprung geltend machte, mögen an jenem Orte nachgelesen werden. So sehr man an sich geneigt sein mag, eine Meinung des gelehrten Katalanen derjenigen Amadors vorzuziehen', meint Baist, so müsse man doch neuerdings an die unbefangene Prüfung des Gedichtes herantreten. Für ihn ist Strophe 5 maßgebend:

Eia lactando populi catervae Campi doctoris hoc carmen audite. Magis qui cius freti estis ope Cuncti venite.

Das kann nach Baist nur ein Kastilianer ausgerufen haben.<sup>2</sup>
Man lese das Gedicht nochmals unbefangen, aber in Erkenntnis dessen, was das Volk (Catervae populi) verstand, ver-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ein Apgeraphum den Gügelichtes, sieberlich, am der ehen hesprochnen Hanslechritt gelossen, findet sich in Bal. 107, fü. 2507 (mit der wohl von Bulaue eigenhändig vorgesetzten Übererichti: Ex codice MS. monaterii Rivipaltensity) diese einzige Blete Anbechfül tu wegen gewinser Verbesserungen an hertikeischligten, so beilt es gleich am Anfang statt die gestorm einzig Beilt gestorm, wodersch übe Kongikturen von Den Méril (Probablement um econtraction d'Em liky) und Amader de los Rios, Hist erfürse de lu Hi. Den, H. 324 (Esit) widersigt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diejenfigen, welche ihr Vertranen auf Cid setten, können nur seine Zeitgenosson nud seine Landsleute sein. Die Katalanen haben sich nicht auf den Cid verlassen, sondern sich mit ihm geschlagen. Der Hymuus ist also noch zu Lehzeiten des Cid geschrieben für Kastiliauer und nuter Kastilianera, abs auch von einem Kastilianer.

stehen wollte, und man wird sich der Überzeugung nicht verschließen, daß die engere, engste Heimat des Gedichtes nicht Kattlien, nicht Katalonien war, sondern die Schreibstube; diese ist international, hier, wenn wir uns geläufigeren Vorstellungen Rechung tragen wollen, interprovinsial. Wir müßten alles, was wir von einer direkt sich an die Massen wendenden Volkspoesie wissen, auf den Kopf stellen, wenn wir anuehmen wollten, das Gedicht sei etwas anderes als ein — man mag zugeben, von einem gewandten und kundigen Scholastikus verfüttes — Schulprodukt.

Aus dieser Auffassung erklärt sich die gesucht künstliche Form, der gelehrte Aufputz des Gedichtes, crklären sich verschiedene mißverstandene Stellen, so z. B. die Nova bella Roderici, die unmittelbar auf die ,acta paganorum dum iam vilescant vetustate multa' folgen, wodurch der Verfasser schulmäßig von seinem Gesichtspunkte aus Altertum und Neuzeit gegenüberstellt; auch die Anführung des Kampfes um Lérida, die zur Annahme führte, daß das Gedicht vielleicht für die Bevölkerung von Lérida' verfaßt wurde (Du Méril), wird verständlich, wenn man in den Annalen, Chroniken und sonstigen geschichtlichen Aufzeichnungen blättert und findet, daß diese Stadt eben eines der am heißesten umstrittenen Kampfobjekte bildete.1 Die Erwähnung dieser Stadt sowie des "Marchio, comes Barchinonae, cui tributa dant Madianitae', war für Milá in sachlicher Beziehung maßgebend, das Carmen Katalonien zuzuweisen; den äußeren Umstand, daß wir es in einer Ripoller Handschrift und nur in dieser finden, hat er nicht etwa bloß beiläufig erwähnt, sondern diese Tatsache an die Spitze seiner Beweisführung gestellt: ,debe creerse compuesta (la poesía) en Cataluña, ya en razón del manuscrito en que se halla, cuyos documentos pertenecen todos á cosas de este pais, auch hat er die Gründe, warum gerade Ripoll dazu kam, das Gedicht aufzuzeichnen, gut angedeutet.2 Ramon Berenguer III. war mit einer Tochter des Cid verheiratet, "de quienes nació María, mujer del conde de Besalú que era el mayor potentado

Deutlich sprechen sich hierüber die Gesta Comitum in der Bereuguer-Vita aus (Col. 547 der Marca Hisp.): Sequenti anno Christi MCXLIX urbem Ilerdam nostrae genti infestissimam et diu exoptatam obsedit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De la poesía heróico-popular castellana 227 f. Sitzungsber. d. phil.-hist, El. 158. Bd. 2. Abb.

de las cercanías de Ripoll á cuyo monasterio pertenecia el MS del Cantor latino'.1 So richtig nun ist, was Baist hervorhebt, daß die Katalanen sich mit dem Cid schlugen, so stolz war man andererseits auf die Verbindung einer seiner Töchter mit dem regierenden Grafengeschlecht von Barcelona, ein Stolz, der auch am Schluß des altkastilianischen Poema del Cid deutlich durchklingt; zu beachten ist ferner, daß aus den Catervae populi' diejenigen ,qui eius (Campi-doctoris) freti ope' durch ein magis' gesondert und speziell zum Anhören eingeladen werden. Zu den angeführten äußeren Indizien kommt natürlich noch der Umstand, der weder Milá noch Baist bekannt sein konnte, daß nämlich das Cid-Gedicht in demselben Kodex neben dem Hymnns auf Berenguer IV. steht, den Sohn des mit Dulcia, der Tochter des Cid, vermählt gewesenen Berenguer III.; auch könnte darauf hingewiesen werden, daß poetische Enkomien auf Verstorbene in Ripoll traditionell geworden waren und daß, wie noch gezeigt werden soll, die literarische Produktion des Klosters gerade im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts zu neuem Aufschwung ausholte.

Gleichwohl halte ich an der Überzeugung fest, daß der lateinische Cantar auch in Kastilien verfaßt nnd nach Ripoll imporiiert worden sein kann, zumal wir die Beziehungen des Ramon Bercnguer IV. zu Alfonso VI. (Imperator Toletanus) kennen; ja, ich bin in der Jage, den konkreten Fall anzugeben, daß ein wichtiger, umfangreicherer Text gerade zu jener Zeit im äußersten Westen Spaniens von einem Ripoller Mönch zum großen Teile abgeschrieben und diese Kopie der Klosterbibliothek einverleibt wurde, ein Vorgang, über den wir mit aller nur wünschenswerten Genaußekt unterrichtet sind.

Gemeint ist aunächst der Brief, den Arnaldus de Monte, Mönch von Ripoll, im Jahre 1173 anläßlich einer Wallfahrt nach Santiago de Compostela von dort aus an den Ripoller Abt Raimundus de Berga und den Großprior des Klosters "B."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Miñ uittst sich biebei auf die aus urkundlichen Quellen geschöpfte Anzabe Befaralle in den Condev vindicaden II, 1985 Bernhard, 1985 Gerhard, 1985 Ge

(wahrscheinlich Bernardo de Peramola, Nachfolger des Raimundus de Berga, 1206-1212 [?]) gcrichtet hat. Dieses Schreiben ist zuerst von L. Delisle "Le Cabinet historique XXIV" (1878), 1 ff.: Note snr le Recueil intitulé De miraculis sancti Jacobi, nach zwei Absehriften, die sich in Bal. 107 finden, herausgegeben worden. Kurz darauf erschien in den Recuerdos de un viage á Santiago de Galieia por el P. Fidel Fita v D. Aureliano Fernández-Guerra, Madrid, 1880, 42 ff., cine spanische Übersetzung dieses von Delisle bekannt gemachten Textes mit sachkundigen Erläuterungen, welche die Wichtigkeit des Schreibens für die Kunde mittclalterlichen Schrifttums ins Relief setzen. In der Tat hat der Ripoller Mönch A. de Monte eine anerkennenswerte Arbeit geleistet, indem er speziell mit Rücksicht auf die Interessen des Klosters (was er ausdrücklich hervorhebt) aus dem heute noch in Santiago de Compostela aufbewahrten sogenannten ,Codex Calixtinus' drei Bücher, nämlich das 2., 3. und 4. ganz, die anderen (1 und 5) teilweise abschrieb. Zu meiner Freude gelang es mir schon vor Jahren, nicht bloß das Original des von Delisle nach den für Baluze hergestellten Kopien edierten Briefes, sondern auch die von Arnaldus de Monte angefertigte Abschrift in dem heute im Barceloneser Kronarchiv aufbewahrten Rivipullensis 99 aufzufinden.

Der Fund war überraschend; niemand konnte ahnen, daß sich so nmfangreiche, direkt aus dem Compostelaner Original genommene Auszüge im Ripoller Bestande finden würden, auch derjenige nicht, der die vorhandenen Verzeichnisse der Sammlung genau durchgesehen hatte. Villanueva, der sonst für literarische Kostbarkeiten ein wachsames Auge besaß, ließ den Kodex unberücksichtigt. Ewald leitete durch seine Beschreibung (Reise 388) ,membr. s. XII. Brief Calixt II. über Santiago and Turpin. Copiado 1173 por un monje de Ripoll que fué en peregrinacion á Santiago' direkt irre, dürfte das Manuskript gar nicht in der Hand gehabt und sich wohl auf die ähnlich lautenden Angaben des Kat. Bof. verlassen haben; auch Kat. Bal, führt unter Nr. 38 bloß an: Liber inscriptus: Incipit epistola beati Calixti pape . . . Tractat de Santo Jacobo apostolo . . . hat aber durch die vollständige Mitteilung des oben erwähnten Briefes den Aufsatz Delisles und so dic Aufrollung der Frage veranlaßt. Die jüngsten, den von Arnaldus de Monte abgeschriebenen Compostelaner Text betreffenden Angaben Deslisles (a. a. O. S. 1, Anm.)1 und A. Farinellis in den Apuntes sobre viages v viageros por España, Oviedo, 1899, p. 7 (Revista Crítica de Historia 1898)2 gehen auf den Inhalt der Kompilation nicht ein; auch Gustav Loewe hat in verzeihlicher Unkenntnis des 1878 noch nicht veröffentlichten Vergleichsmaterials bei Beschreibung eines handschriftlichen Exemplares des Textes den Inhalt nicht genug präzisiert,5 ja Potthast, Bibliotheca historica II2, 1384 weiß sogar zu melden, daß Fita Livres 4' publiziert habe und daß diese Ausgabe von der königl. Akademie der Geschichte zu Madrid als "Supplement zu Tom. XX von Florez Esp. Sagr. veröffentlicht wurde. Diesen Angaben gegenüber ist zunächst festzustellen, daß Arnaldus de Monte in seinem Briefe (nach dem Original von mir in den Handschriftenschätzen Spaniens, 413 ff., neu herausgegeben) das von ihm gefundene Buch (reperi volumen ibidem, quinque libros continens) dem Inhalte nach richtig charakterisierte, was Fita in den Recuerdos 49 auf Grund der Prüfung des von ihm benützten Compostelaner Originals ausdrücklich feststellt; dieses enthielt ursprünglich im ersten Buch "Scripta sanctorum patrum ad laudem Jacobi apostoli', im zweiten Apostoli miracula', im dritten ,Translatio apostoli', im vierten ,Qualiter Karolus Magnus domuerit et subiugauerit iugo Christi Hyspanias', im fünften ,De diuersis ritibus, de itineribus etc.' Auch spricht Fita in seiner genauen Analyse des Originales a, a. O. 50 von dem cuarto libro que contiene las gestas de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Suivant M. le Clerc (Hist. Hit. XXI, 282) le Gnide de Pélerins ne ponrrait gnère se placer avant la fin du XII<sup>e</sup> siècle. La lettre qui va être publiée prouve qu'il existait déjà en 1178<sup>c</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, Hacia 1140 escribides el liber Jacobi, guía práctica para los peregrinos que iban en romeria á Santiago. El libro 5º (so, der Sacho nach rictig, nicht aber dem Titel entsprechend), que contiene el Hinerarium ha sido publicado por el P. Fits: Le Codex de Saint-Jacques-de-Compostelle, Paris 1882.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ,Ein Werk des Calixtus über Jacobus' Bibliotheca Patrum latinorum Hispaniensis I, 479 (vgl. auch S. 38, Anm. 5).

Das ist Wort für Wort unzutreffend; der Titel der Ausgabe lautet genau: Le Codex de Saint-Jacques-de-Compostelle (Liber de mirsculis S. Jacobi) Livre IV. Pablié pour la première fois en entier par le P. F. Fita, avec le concours de Julien Vinson, Paris, 1882.

Carlo-Magno y de Roldán, endlich a. a. O. 57 von dem último libro - once capítnlos de inestimable valor histórico y geográfico. Den Widerspruch, daß Fita eben dieses letzte, also doch das fünfte Buch in seiner eben zitierten Sonderausgabe im ausdrücklichen Gegensatz znr Angabe des Arnaldus de Monte als viertes Buch bezeichnet, vermochte ich lange Zeit nicht zu lösen, umsoweniger, da Fita selbst den die Karlsgeste enthaltenden Teil unter dem Titel: Libro IV del códice Calixtino veröffentlicht hat und nach meinen Aufzeichnungen im Rivipnllensis 99, d. h. also in dem von Arnaldus de Monte geschriebenen Kodex, auf fol. 55\* deutlich zu schen ist: Incipit codex IIII sancti iacobi de expedimento et conuersione yspanie et gallecie editus a beato turpino archiepiscopo, dann f. 80 finit codex quartus . . . Incipit liber V tus und hierauf fast der ganze (11 Kapitel umfassende) Text dieses Buches; in der Mitte des 10. Kapitels bricht nämlich Arnaldus mit den Worten: peregrinis sancti Jacobi in hospitali (S. 61 der Ausgabe Fitas) ab.

Die Lösung des Rätsels, damit die Quelle der betreffs des beutigen Bestandes, spesiell betreffs der Bacheintelung des Compostelaner Originals seit Jahrzehnten verbreiteten Irrümer, liefert die genaue Beschreibung des Manuskrips, die Füdel Fita in den von ihm zusammen mit Antonio Löpez Ferreiro berausgegebenen Monumentos antiguos de la Iglesia Composielana' mittelle. Das vierte Buch der Kompilation wurde aus der Handschrift herausgerissen, das fünfte Buch durch Fülschung zum vierten gemacht (vgl. a. a. O. 77f.). Fita bält dafür, daß die Verstümmelung auf die Bedenken zurückzuführen ist, die Ambrosio Morales gegen den Inhalt des IV. Bnches hegte.<sup>2</sup>

Der Wert der hiemit neu nachgewiesenen direkten Abschrift aus dem Compostelanus, speziell aus dem 4. Buch, wird

Madrid 1882. Ein Exemplar der bereits vergriffenen Publikation wurde von mir in Paris (Nat.-Bibl.) eingesehen.

Der Angabe von Guido Maria Deress, Hymnolia Hiberica II (Ametea Hymnica media seri XVII), 8.5: Perspassenthondschrift, grenwärtig in zwei Teile getrennt, indem einerzeit auf Vernalssung des berühnten Ambrooi de Morales das vierte Beo kal a, nuwfreilg daugeschnitten und besonders eingehanden wurder, steht Pitza Versicherung gregnuber, daß dieses 8 Jube nerutte wurder (Vgl. 4. 6sig. Ann.)

also erhöht durch den Umstand, daß gerade dieser Teil in der Urschrift fehlt,1 während er im Rivipullensis tadellos erhalten ist; da dieser Kodex mit seinen scharfen, schlanken Charakteren geradezu als Muster der Ripoller Schreibkunst jener Zeit hingestellt werden darf und genau datiert ist (1173),2 wurden zwei Seiten (fol. 35°, 36°) reproduziert (Taf. 3), dadurch der Vergleich mit der von Fita aus dem Compostelaner Kodex veröffentlichten Schriftprobe<sup>3</sup> ermöglicht, der wohl znm Vorteil des Ripoller Apographums ausfällt. Wichtig ist auch der Umstand, daß wir nunmehr genaue Daten darüber erhalten, wann die Karlssage auf katalonischem Boden zum erstenmal in einem literarischen Zentrum bekannt wurde, damit den Anhaltspunkt, um Fortwirken und allfällige weitere Benützung des Stoffes auf eine bestimmt nachzuweisende Quelle zurückzuführen. Die Verbreitung des im Codex Compostelanus (dem sog. Calixtinus) enthaltenen Textes ist bekannt; auch auf spanischem Boden finden wir noch einige jüngere Abschriften, deren unmittelbare Vorlage freilich nicht so genau nachgewiesen werden kann<sup>5</sup> wie die der Ripoller

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fita bemerkt in den einleitenden Worten zu seiner Ausgabe der "Libro IV del Códico Calizitino", Traducción Gallega, im Boletin de la R. Academia de la Ilistoria VI (1883), S. 253: La feente latina de que dimanó ha sido tristemente cegada y barbaramente destruida en el códice arquótipo del siglo XII.

Fita, Recuerdos 49: ,1173, ó un año ántes und erinnert in der Anmerkung: Según el cómputo Pisano el año 1173 de la Encarnación comenzaba en 25 de Marzo de 1172.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In der oben zitierten Ansgabe: Le codex de Saint-Jacques, zu Seite 16 (vgl. auch Recuerdos 47 f.).

<sup>\*</sup> Vg.l. die Vorrede zur Anageher Turpini Historia Caroli Magul et Rotholandi von Ferd. Castate (Pholiation de la Bociério pur Fluise des langues romanes VII, Montspellier 1880) mit spezieller Bertfelschäftigung der Montispeaulnaß als Parisitis werben bespreches nor Julies Vinson. Les Bauques du XIII eisele. Berus des linguistique et de philologie comconstance de la parisitie de philologie comconstance de la parisitie de la

Kodex 2. L. I. der Madrider Palastbibliothek, s. XIII—XIV, von Hartel-Loewe BPLH I, 479 beschrieben, ein zweiter in der Madrider Nationalbibliothek, Lat. P. 120, eine junge, von Fray Juan de Ascona 1638 angefertigte Kopie, vgl. Fita, Recuerdos 50.

Kopie, ferner auch die galizische Übersetzung, dieselbe, aus der Fita das 4. Buch mitgeteilt hat.<sup>1</sup>

Unverkennbare Ähnlichkeit mit der eben besprochenen Abschrift, die der Ripoller Mönch Arnaldus de Monte aus dem Compostelaner Original nahm, weist eine andere, gleichfalls bis jetzt unbeachtet gebliebene Ripoller Handschrift auf, Kod. 193, die außer vielen anderem<sup>2</sup> ,Psalmodise laudes', dann einen Traktat über ,cognomina' und ,advocationes' der Jungfrau enthält, welchem Wunder der Jungfrau von Montserrate folgen: dadurch wird der Kodex sachlich der von uns behandelten Sammlung zugewiesen, da ja das berühmte Bergheiligtum, wie wir gesehen haben (I, 79), dem Kloster Ripoll gehörte. Den Schluß macht eine kleine Abhandlung de Sacramentis, die mit folgenden Worten eingeleitet wird: Dilectissimo fratri. G. magalonensi episcopo · B· siguensis episcopus salutem. Cum Rome quondam in insula in domo episcopo portuensis simile (so) essemus . . . cepisti mirari tu, cepi mirari et ego . . . quod aliqua illis (nămlich rebus ueteris testamenti) similia adhuc in ecclesia fieri uiderimus . . . Petisti igitur a me ut sicut illa exponeram ita et ista exponere temptarem'. Unter den Bischöfen von Maguelona (Montpellier) und Sigüenza kommen hier nur Gualterus (Gautier de Lille, nicht identisch mit dem Verfasser der Alexandreis) und Bernard in Betracht; der Erstgenannte war vom Jahre



¹ Der Test dieses Bnehes beginnt (Kod. der Matrieler Nationalhihilothek, T. 255): Ata aquí vos contamos da traslsdaçon é miragres de Santiago é des aquí ende ante vos contaremos come Cairros librou España do poderio dos mouros, segon conta Don Turpim, archibipo de Reenes. ¾ Kas. Riv. Nr. 83 entablis (Jogende (Siltere) Beschreibung;

De tempore satisfactionis an sit imposenda morituris. Theodorus Cantantenius Archipietopous în Pententaili son. Giosa virginia Marie, ad landem et honorum eins sacra somina. Quedam mirzenia per inter-cesionem Virginis Marie. Expositio de sugueltura Missus et Gabriel Angeltus et intravit Jenus in quoddam Castellum.' Tractatus de diversitate Illa que aguatur in Officio Missus. Expositio de ceclesiarum dell'en ante l'Ambourna. Sermones vasti, Quedam mirzenia per interressionam et Plantourna. Sermones vasti, Quedam mirzenia per interressionam unter der tige. Est. 2º Cj. 3º num. 20, sur wird dort sine kleins, immerbin beschichnede Estizargua þevidskaldigit al plontopio bay la crossologia de los reyse de Francia. Von Bernhard, dem Autor des Traktat des Sacramentis, hat kleine der bekannen Listen Noile genommen.

1104 an Bischof, starb nach Gams, Ser. ep. 579 i. J. 1128, nach den Angaben der Histoire littéraire de la France XI (1841), S. 82, i. J. 1129; Bernard, Bischof von Sigüenza, regierte 1128-1143 (Gams 74), so daß die Abfassung seiner Schrift de Sacramentis, die er dem noch lebenden Gautier sendete, in das Jahr 1128 oder 1129 fallen muß. Die Aufnahme des bisher unbekannten Traktates in eine Ripoller Handschrift zeigt ebenso wie die soeben besprochene Abschrift des Arnaldus de Monte, wie sehr sich der literarische Interessenkreis des Klosters erweitert hatte. Bernard war Franzose, Mönch von Cluny, und unter der Regierung Alfonsos VI, von Kastilien bei der Wicderaufrichtung des Bistums von Sigüenza dorthin als Oberhirt berufen worden. Als Schriftsteller ist er bisher überhaupt nicht bekannt, obwohl aus den mitgeteilten Einleitungsworten hervorgeht, daß er sich schon früher in der Auslegung des Alten Testamentes versucht haben muß. Gautier de Lille hatte sich schon frühzeitig schriftstellerisch betätigt; wir kennen von ihm außer anderen Arbeiten Kommentare zu den Psalmen (Histoire littéraire a. a. O.), die den Anknüpfungspunkt zu den exegetischen Versuchen des späteren Bischofs Bernard gebildet haben mochten. In einem alten Siguenser Episkopolog1 (der einzigen Quelle für die vita Bernards, die mir zur Verfügung steht) findet sich die Angabe, daß Gualterius, Bischof von Siguenza, zum Bischof von Santiago gewählt wurde, somit identisch wäre mit dem von Gams S. 26 angeführten Bernardus de Angino.

Ist diese jetzt nicht kontrollierbare  $Angabe^2$  richtig, dann ergeben sich zwischen dem Rivipullensis 123 und der von Ar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diego Sanchez Portocarrero, Naevo Catálogo de los chispos de la Santa Iglinia de Siglesca, Madrid, 1646, 8.14f. berichte: Des Beraurdo, Frances de nacion, natural de Agen é Anguino, Monge Cluniacense y mon de aquello sestilador y virtuoso varence que para insturir la Elgensa nuevas de España, pasaron de Francia cou el Arçobispo Primado de Toledo, Den Beraurdo, esa el Reyando de Don Alesso VI. Pel Capita el Toledo y Capitina del Emperador Don Almon VI. Pel y primer de Toledo y Capitina del Emperador Don Almon VII. y el primerio del Proposito del Regiona del España del Don Almon VIII. y, an primera vera que le hallo con caste titulo e sa for 1122. . . . . . no falta aporo para lo que dise (el Epitaphio) de la promocios é eleccion de D. Bernardo para I salle de Santiago.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man antwortete Gams, der um genauere Daten zur Feststellung der Bischofslisteu uach Compostela schrieb: archivia ibi paeue destructa esse.

naldus hergestellten Kopie des Codex Sancti Jacobi außer der konstatiorten Ähnlichkeit der Schriftzuge noch weitere Beziehngen; sicher ist jedenfalls, daß Ripoll zur Zeit, in welche die Anfertigung der beiden oben besprochenen Manuskripte fällt (letztes Drittel des 12. Jahrhunderts), auf literarischem Gebiete zu erneuter, intensierer Arbeit ausholte.

Dieser Aufschwung kam der Abschrift und sonstigen Erwerbung der hier zunächst in Betracht kommenden patristischen, liturgischen und hagiographischen Texte zustatten: iener Periode gehören zwei von verschiedenen Händen geschriebene. seit geraumer Zeit jedoch in einem Volumen - heute cod. 217 - vereinigte Handschriften an, von denen die eine die drei Bücher der Sententiae Isidors, die andere des Ildefonsus Toledanus Schrift De Virginitate Sanctae Mariae enthält. Etwas später (s. XII-XIII) fällt die Anlage des heute unter Nr. 206 aufbewahrten Kodex, der nach Sermones de diebus festivis und Walafridus Strabo. De exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum (Fabricius III, 601) Augustins Brief ad Macedonium (Epistel 153) birgt; etwa aus derselben Zeit stammt Kodex 130 mit "Flores evangeliorum", Kodex 170 "Sermones de festivitatibus'. Noch dem 12. Jahrhundert gehören an: cod. 110 ,Expositiones evangeliorum', cod. 117 ,De officiis ecclesiasticis, sowie cod. 214, ein schönes (illustriertes) Exemplar der Schrift De scripturis patrum ad perfectam contemplativam vitam (d. h. die Theoria', and zwar mit der Widmung an die Kaiserin Agnes, Heinrichs III. Witwe, bei Mabillon, Analecta I, 120) des Joannes (abbas).1 Die beigegebene Abbildung einer Seite (Tafel 4) ermöglicht einerseits ein Urteil über die wohlausgebildete Schrift wie auch über die in diesem Exemplar enthaltene bildliche Darstellung, bei welcher namentlich ein Detail, die Proskynesis, augenscheinlich durch mannigfache Mittelglieder den byzantinischen Vorbildern entlehnt. Aufmerksamkeit verdient.

Manche kostbare Handschrift, welche die älteren Kataloge derselben Periode zuweisen, so ein Isidorus in Pentatucukun, libros Regum, Paralipomenon, Isaiam et Jeremiam (Villanueva, viage VIII, 40), und zwei Exemplare von Tajos Sententias (Villanueva, a. 0. 42) sind verloren. Erhalten ist jedoch ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ewald bestimmt (Reise S. 388) das Alter sacc. 12-13.

in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts geschriebener Quaternio, in dem auf die "Praefatio in libro Prosperi" (In opigrammats S. Prosperi ex sententiis S. Augustini) ein Teil der Epigramme selbst folgt, eine Absehrift, deren sehon T. I. 5d eglegentlich des Hinweises auf die merkwirdige Zusammensetzung des Kodex 1100 Erwähnung getan wurde. Dem erhebich älteren Hauptinhalt des Kodex wurde nämlich jener dem Format nach kleinere Quaternio vorgebunden, und zwar noch in 12. Jahrhundert, denn aus dieser Zeit stammt die augenscheinlich von Bibliothekarshand dem Sammelbande vorgesetzte Inhaltsungabe.

Liber de noticia artis metrice bede presbiteri Item Soliloquiorum lib. II. Sancti Augustini et catonis libri IIII. Et liber Beati prosperi Et Sedulii poete libor.

Zu beachten ist nun, daß auch andere ültere Rivipullenses ähnliche Inhaltsvermerke von Bibliothekarshand vorgesetzt enthalten, so Kod. 40 mit den Kapitularien (T. I, 95):

Translatio saneti Stephani Ecclesiasticus ordo ad Karolum Epistule Hinemari ad Karolum.

Dann in Kod. 204 s. XIII:

Quadripartita Alani et ante claudianus eiusdem et liber magistri ugonis de anima.

Ferner in Kodex 52 mit den Homilien Gregors (vgl. T. I, 91): Vita gregoriana XXII Omelie super principia ihozechiel et

finem De LX generibus lapidum preciosorum qui colores que uirtutes quoue reperiantur. wobei zu bemerken wäre, daß die zuletzt erwähnte Inhalts-

angabe auch darum wichtig ist, weil das an letzter Stelle angeführte Steinbuch heute fehlt, woraus hervorgeht, daß manche Kodizes, im 12: und 13. Jahrhundert noch intakt, im Laufe der Zeit verstümmelt wurden (so auch 106). Endlich sei, da wir von der ülteren Indizierung der Ri-

Endlich sei, da wir von der älteren Indizierung der Ripoller Mischhandschriften sprechen, noch die im Kodex 41 im 13. Jahrhundert vorgesetzte Note erwähnt:

Iste liber est de penis Infernalibus et barlaami et vita beati bredani et de vita et de Miraculis sancti patris francisci et debet manero in armario claustri inferiori et debes legere in rofectorio Vitam sancti francisci.

Diese Einzeichnungen scheinen darzutun, daß man namentlich den verschiedene Stücke umfassenden älteren Rivipullenses vom 12. Jahrhundert an im Kloster eine sorgfältige Inhaltaufnahme znteil werden ließ, die, auch abgesehen von der an letzter Stelle erwähnten Note, auf gewissenhafte Benützung der erworbenen Bücherschätze und deren Inventarisiernng hinweist, während nach einer anderen Richtung hin aus diesen kurzen Einzeichnungen ersehen werden kann, für wie verschiedene Texte exegetischer und hagiographischer Natur man in Ripoll nach Wiedererlangung der Selbständigkeit des Klosters Interesse zu hegen begann. Diese Bemerknng mag die Besprechung einer ehedem in Ripoll aufbewahrten Handschrift einleiten, die wie keine andere - den Sammelkodex mit den Gesta comitum und dem lateinischen Cid-Gedicht nieht ausgeschlossen - die Forschnng aufs intensivste beschäftigt hat: wir meinen das gleichfalls im 12. Jahrhundert geschriebene Manuskript, das nach einer Sammlung der Briefe des Papstes Gregor des Großen außer zahlreiehen kleineren Texten die Schriften des Bischofs Rangerius von Luca barg und darum schlechthin der Ripoller Rangerius-Kodex genannt wird.

In der Einleitung zu der von Ernst Sackur besorgten Ausgabe: Rangerii epise. Lucensis Liber de anulo et baculo (Mon. Germ., Libelli de lite II, 505 ff.) finden sich die unsere Handschrift betreffenden Untersuchungen, angefangen von den ersten Nachrichten Villanuevas über die Rangerius-Texte (Viage VIII, 53 f.) and den Bemühungen der Leitung sowie der Mitarbeiter der Monumenta um Auffindung des seit 1835 verschollenen Textes - diese war von Pertz (Archiv VIII, 3) als eine der beiden Hauptaufgaben der von Hermann Knust unternommenen spanischen Reise bezeichnet worden - bis zu der Ausgabe der Rangerius-Gedichte durch La Fuente und in den Monumenta gewissenhaft zusammengestellt; es erübrigt demnach, abgesehen von einigen aus handschriftlichen Verzeichnissen ausgehobenen Nachträgen, die nunmehr ermöglichte schärfere Definierung der Stelle, welche die inhaltsreiche Mischhandsehrift innerhalb der Ripoller literarischen Tradition innehatte.

Auch hiebei müssen wir noch immer von der Beschreibung des Kodex ausgehen, die Préspero de Bofarull in seiner von uns wiederholt herangezogenen Liste vom Jahre 1823 geliefert hat. Ich lasse diese Beschreibung, obwohl ibr Hauptinhalt bereits von Ewald, Reise S. 337 f., mitgeteilt wurde, vollständigt nach der mir von Herrn Pijoan überlassenen Abschrift unter Wahrung aller Eigentümlichkeiten der Orthographie usw. folgen.

Epistolas morales de Sn Geronimo Magno. Cutalogo do los Sumos Pontifices desde Sn Pedro hasta Urbano II on 1098, do ouyo siglo sin duda es este codigo aunque sigue de letra menos antigua el catalogo hasta Clemente IV con un cronicon. Poema de Rogerio (sic) Obispo do Luca que contiene mas de siete mil disticos en elogio de Su Auselmo y Su Gregorio VII y el Emperador Enrique y los opusculos de anulo et baculo del mismo Rogerio todo en verso. Siguen otras poesias sobre la historia de Sn Jose, otras contra el estado monastico, otras sobre el martirio de Su Sixto y Su Lorenzo otras sobre la vida de Sta Maria Egipciaca, otras sobre el martirio de Su Manricio, otras sobre la confesion del penitente; sigue segun parece el juramento del Rey Eurrique y unos versos del monge Felipe sobre las sibilas de facil lectura, pero do dificil inteligencia y concluyo con otros titulados de tribus particulis Dominici corporis. Este codice estaba antiguamente en Ripoll numerado 115 y asi lo cita el erudito Don Jaime Villanueva en sus viages literarios. Sus caracteres no bajan del siglo 11. Sobro pergamino. (Est. I, Caj. 1, Nr. 13.)

Die für die Geschichte des geistigen Lebens Ripolls wichtige Frage, ob der Usprung der Abschrift aller hier angeführten Texte in diesem Kloster zu suchen sei, seheinen die
Beschreibungen aller Forscher, welche den alten Kodex noch
sahen (Rivas, Villanuera, P. de Bofarull, beenso, wie wir zeigen
werden, ein noch viel alterer Gewährsmann) stillschweigend zu
bejahen, da sich nirgends ein Hinweis auf fremde Provenienz
findet. Entschieden tritt La Fuente für den spanischen Urgrung der Handschrift ein; aber wenne er unter den orthographischen Eigentümlichkeiten, die diese Provenienz beweisen
sollen, Formen wie estus, equer, sepe, contempnere, forcia
u. 8. m. anführt, so begreift man den vom Morel-Fatio in seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dem Abdruck bei Ewald fehlt das bei Bofarull vorgesetzte Zeichen: 0, das heißt die Bestätigung, daß die Handschrift 1835 tatskchlich verbraunte. Den Schlußsatr hat Ewald in die Worte membr. saec. XI zusammengefaßt, ohne der Zahl ein sic beiraftigen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seine Beschreibung ist mitgeteilt von Ewald, Reise, 337.

Besprechung dieser Ausgabe (Revue historique IV, 1879, Tome 9, 183) erhobenen Einwand: Quoi qu'en dise M. la Fuente rien ne prouve que le ms. de Ripoll ait été écrit par un scribe espagnol: les singularités orthographiques qu'il signale sont communes à tous les pays de l'Occident au moven-âge. Eher ließen sich noch die von La Fuento ausgehobenen Formen: hostendere, habire, hastra, honus, hordo, als hispanische Charakteristika ansprechen, denn diese Graphik (nur eine solche ist es), das wahllose Weglassen und Ansetzen des h, findet sich gerade in spanischen Mss. häufig; ich erinnere an den in vollständigem Faksimile vorliegenden Legionenser Palimpsest der Lex Romana Wisigotorum, an den Toletanus XV, 8 der Etymologiae Isidors (Ewald-Loewe, Exempla Tab. X-XII), speziell an den Index zu den westgotischen Handschriften des Eugenius Toletanus in den Monumenta Germaniac, Auct. ant. XIV, 445 f. Aber das wenige, das wir in dieser Hinsicht aus dem Rangerius-Kodex beibringen können, ist nicht beweiskräftig genug. So neigt denn auch Sackur der Ansicht zu, daß die ehemals in Ripoll aufbewahrte Handschrift italienischen Ursprnngs sei (a. a. O., 507): ,Quod eo ipso ad veritatem proxime accedere videtur; formae quoque hispanicae perrarac sunt, quae scribis illis duobus apographi nostri (nämlich Villanueva und Herrero) attribui possunt ut projenies (Vita Anselmi v. 3559, de anulo et baculo 9131) brebiabitur (V. Ans. v. 3554). So zutreffend es ist, die angeführte Form als Eigentümlichkeiten der spanischen Schreibweise anzusehen, - es wäre ein Leichtes, dafür zahlreiche Belege zu bieten - so wenig gerechtfertigt erschiene es, diese Formen auf Villanuevas Rechnung zu setzen. Er hat die ganze Kopie selbst genau durchgesehen und er, der viele Hunderte lateinischer Texte diplomatisch getreu kopiert hat, wäre wohl der letzte gewesen, der in einem für den Druck hergerichteten Manuskript sich derlei nationale Zugeständnisse erlaubt hätte. Was Sackur Villanueva zuschreibt, sind Hispanismen, die sich gewiß schon in dem alten Ripoller Kodex fanden. Gleichwohl möchte ich diesem Umstande kein solches Gewicht beimessen als anderen Gründen, die sich durchwegs aus dem Wesen der reichen lite-

<sup>1</sup> So, nicht 9101.

rarischen Tätigkeit des Klosters ergeben. Ich kenne kein einziges Ripoller Manuskript aus dem 12., auch keines aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, das aus Italien bezogen worden wäre. Dieser Umstand ist gerade deshalb zu beachten, weil sich schon in den relativ alten Mannskripten von unzweifelhafter Ripoller Provenienz Schriften finden, deren Archetypa bestimmt in Italien geschrieben wurden. Es ist dies mit Absicht bereits T. I. 96f. näher ausgeführt worden. Einen schlagenden Beleg liefert die dort angeführte Übernahme der Neapolitance Rezension der Excerpta des Eugippius. Finden wir eine solche in Ripoll, so würde es auch ,ad veritatem proxime accedere', daß Import aus Italien vorliege; gleichwohl wissen wir bestimmt (vgl. T. I, 37 f.), daß diese spezifisch italienische Redaktion in Ripoll von Suniarius presbyter and Senderedus levita unter dem Hirtenamte des Ripoller Abtes Arnulf (948-970) kopiert wurde. Nicht anders verhält es sich mit der vita sancti Nicolai des Johannes Diaconus und der Schrift des Bacchiarius de Fide, die sich in zwei hestimmt ans Ripoll stammenden Mischhandschriften finden (T. I. 96); Gegenstücke hiezu geben die zahlreichen nichtspanischen Schriften der Karolinger-Zeit, die gleichfalls in Manuskripten erhalten sind, an deren Ripoller Ursprung nicht zu zweifeln ist (T. I, 95). Daß von auswärts beschaffte Texte nicht bloß einfache Aufnahme, sondern auch Umarbeitung im Ripoller Skriptorium fanden, zeigt in lehrreicher Weise die Redaktion der Translatio beati Stephani durch den Ripoller Schulmeister (Scholasticus) Arnaldus, die er auf Ersuchen des Mönches Segoinus vornahm (a. a. O. 90). Die Transkription der von auswärts bezogenen Texte durch Ripoller Mönche und in Ripoller Handschriften dauert anch im 12. Jahrhundert fort, wie die beiden kurz zuvor angeführten Beispiele, die Abschrift des Codex Calixtinus durch Arnaldus de Monte und die Aufnahme des Traktates de Sacramentis des Bernhard, Bischofs von Sigüenza (in einer Mischhandschrift) bezeugen; ebenso instruktive Beispiele lassen sich, wie noch gezeigt werden wird, aus Handschriften der späteren Zeit anführen,

Prüft man die hier durchwegs aus echten Rivipullenses angeführten Nachweise, so wird über den Ursprung des viel behandelten Rangerius-Kodex wohl kein Zweifel ohwalten können, ja, es werden sich über die Art der Anlage der Mischhandsebrift begründete Vermutungen ausprechen lassen. Die Briefe des Papetse Gregor des Großen waren wie dessen übrige Schriften sicher seit sehr früher Zeit auf spanischem Boden bekannt, gewiß auch die Sippe C-P, welcher Ewald (Neues Archiv III, 470) den Rivipulleniss beisählt, denn die Kirche Köln z. B. besaß sehon im 8. Jahrhundert ein Manuskript dieser Klasse und ein Exemplar derselben Rezension, das am Saint-Victor zu Paris in die Nationalbibliothek kam — jetat der erste Teil des Cod. F. lat. 14500 — gebürt noch dem 10. Jahrhundert an. Leider lassen uns die bisher zur Verfügung stehenden Quellen beim Aufspüren näherer Kritzerien der Textes der verlorenen Ripoller Handschrift im Stüch; '

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die ehen erwähnten Studien Ewalds zur Ausgahe des Registers Gregors L im Neuen Archiv, Bd. III, 433-625 hilden eine treffliche Vorarheit zu der his jetzt noch nicht versnehten methodischen Darstellung der bandschriftlichen Propagation der Gregorhriefo in territorialer und internationaler Beziehung. Wie die literarhistorische Forschung Einzelprodukte des Schrifttnms nieht mehr ans diesen allein erklärt, so wird man einem mittelalterlichen Denkmal von der Bedeutnng der Gregorbriefe durch die hloße Vorlage eines kritisch noch so sorgfältig gereinigten Textes noch nieht gerecht. Es fehlt noch die Untersuehung der Wege der Propagation, die gewissermaßen in territorialer Beziehung das Echo vernehmen läßt, welches die Briefsammlung in hestimmten Gehieten weckte; für Spanien etwa eine Darstellung, die von den Schriftstellerkatalogen des Isidorus and Eldefonsus ausrehend und die Konsiliensamminnen genau herücksichtigend, die memoria der Gregorhriefe his zu dem Apparate des Saenz de Aguirre einerseits und his zu kritischen Untersuchnngen der Briefe anderseits (so in Kodex Q. 24 der Madrider Nationalbibliothek, vgl. Gallardo, Ensayo de una Biblioteca II, Apéndice 68 nnd Ewald, Reise 311) führen müßte. Die gekennzeichnete Lücke hat sieh hereits fühlbar gemacht. In der Übersicht der "hesseren Handschriften" der Gregorbriefe bei Potthast Is, 539 ist als eiuziger spanischer Kodex der "Escorialensis d. I 1 s. XI. angeführt; dieser enthält aber keineswegs die ganze Sammlung oder auch nur einen größeren Teil derselben, sondern etwa ein Dutzend Briefe, die dem Hauptinhalt (der Hispana) heigeschriehen sind. Ferner wird Mon. Germ. Ep. II pag. XXV hetreffs des Inhaltes von Escor. A. I. 6 noch anf die dürftige Angabe im Archiv VIII, 809, statt auf die ausführliche Beschreihung Ewalds, Nenes Archiv VI, 225 hingewiesen. Über das Schicksal der Handschrift, von der wir ausgingen, herrscht noch immer Unklarheit. Ewald herichtot Archiv III, 471: ,Codex S. Mariae de Ripoll Catalanniensis (so) . . . er scheint nach Barce-Iona gehracht zu sein und ist wohl dort hei einem Brande verloren gegangen'; ebenda VI, 336 dentet er richtig an, daß die Handschrift heim

immerhin möchte ich hier einer sich mir aufdrängenden Vermutung Raum geben, die mit den früher dargelegten Beziehungen Ripolls zu Saint-Victor von Marseille in Zusammenhang steht. Wir wissen bestimmt, daß einige jetzt in der Pariser Nationalbibliothek aufbewahrte Handschriften der Abtei Saint-Victor-Paris ans Saint-Victor-Marseille stammen, so 14293 und 14301 (Delisle, Le Cabinet des mss. de la Bibl. Nat. II, 413). Nun kann der eben erwähnte erste Teil des heutigen Parisinus 14500, welcher dieselbe Klasse der Gregorbriefe enthält wie der verlorene Rivipullensis gar nicht in Saint-Victor-Paris geschrieben worden sein, weil er dem 10. Jahrhundert angehört, diese Abtei aber erst ca. 1113 gegründet wurde. So liegt es nahe, an die Provenienz der Handschrift aus Saint-Victor-Marseille zu denken. Woher man dort wichtige patristische Texte bezog, haben wir gesehen; es ist sehr leicht möglich, daß man im 12. Jahrhundert zu Ripoll die eben besprochene Mischhandschrift (mit den Gregorbriefen der Klasse C + P) anlegte und die Vorlage für den einen Teil (d. h. den ersten Teil des Parisinus 14500 mit derselben Rezension der Gregorbriefe) an Saint-Victor abgab. Diese Erwägungen haben mich zu einer neuerlichen Prüfung der Pariscr Handschrift veranlaßt; der Habitus des Manuskriptes, die Schrift des Textes und der Überschriften 1 sprechen eher für Spanien (Katalonien) als für Frankreich und in diesem Urteil stimmen die Herren Omont und Dorez, die den Kodex mit mir untersuchten, überein. Gegen die Ver-

Am Anfang: Incipit Libre epistolarum SGI Gregorii Pape alternieroli in roten und grünen Buchstehnen. Per die Abstammung der Handerschrift ist eine am linken Rande des fol. 21° (bei Brief LXXII) eingetragen Notiz von Belang: boc de alia est epistela quia deerant spistolare in co libre contra queen iste scriptas est a LXXII uwque ad LXXVIII quotiam folium nunm fortim secatum inche est (Mon. Germ. Ep. II, 47, Amn. 1. 26).

mutung, daß cod. Par. F. lat, 14500 aus Ripoll stamme, spricht nun allerdings scheinbar der Umstand, daß ein solcher Text im alten Katalog der Ripoller Bibliothek nicht ausdrücklich verzeichnet wird. Aber abgesehen davon, dass das Verzeichnis lückenhaft überliefert ist, wäre vielleicht der Umstand zu beachten, daß sich in diesem alten Kataloge unmittelbar nach drei Exemplaren der Bibel sowie zwei Abschriften der Moralia Gregors und vor dem liturgischen Apparat ,Cartularia II' angeführt finden; es ist nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich, daß diese beiden Cartulare auch Papstbriefe enthielten. Das alte Cartular der Kathedrale von Barcelona z. B. hat folgende Aufschrift (Bal. 107 f. 116 r): Incipit liber cartarum Sedis Barchinonae. Primo continens privilegia Regum Francorum. Secnndario privilegia Barchinonensium Comitum et Principum. Tertio privilegia Romanorum Pontificum et decreta. Quarto commissiones. Ripoll brauchte die Vorlage für die Abschrift der Briefe kaum aus dem Ausland zu bezichen, 'noch weniger die Quellen zur Anlage der in der Handschrift folgenden Papstliste (Catálogo de los Sumos Pontifices desde Sn. Pedro hasta Urbano II. en 1098' nach Bofarull), und zwar schon deshalb. weil das Kloster seit altersher über eine große Zahl einschlägiger historischer Quellen verfügte, ja die Originale einer stattlichen Zahl von Papstbullen mit Stolz als Eigenbesitz in dem Archiv hinterlegen konnte. Zu beachten ist nun die Angabe Bofarulls, daß die Fortsetzung der Papstliste bis Clemens IV. sowie eine Chronik .de letra menos antigua' von jüngerer Hand nachgetragen wurde, und dasselbe gilt selbstverständlich betreffs der Werke des erst 1112 gestorbenen Bischofs Rangerius von Luca; es ist sehr gnt denkbar, daß diese ebenso wie die hagiographischen und historischen Stücke ziemlich heterogener Natur nach und nach beigefügt wurden, genau so, wie wir dies heute bei dem noch zu besprechenden Sammelkodex der Pariser Nationalbibliothek F. lat. 5132 beobachten können, dessen Ripoller Ursprung außer Zweifel steht,

Die Feststellung, daß der Rangerius-Kodex in Ripoll geschrieben und eben dort seit dem 12. Jahrhundert aufbewahrt wurde, hat nicht bloß theoretische Bedeutung. Hätte Sackur mit seiner Annahme italienischen Imports der Handschrift Recht, so wären wir betreffs der Nachforschungen über die Aufbe-Sitsungeber. d. phil.-hirt. Kl. 158. Bd. 2. Abh.

wahrung des kostbaren Textzeugnisses vor Villanuevas Zeit auf ein ganz anderes Terrain gewiesen als auf Ripoll; erinnert man sieh der zahlreichen, Jahrzehnte hindurch fortgesetzten Bemühungen, wenigstens Absehriften aus dem 1835 verbrannten Kodex ausfindig zu maehen, so gowinnt iede Angabe darüber. wo sich die Handschrift vor dem 18. Jahrhundert befunden hat. erhühtes Interesse. Aus diesem Grunde erheiseht eine Mitteilung, die Morel-Fatio in seinem früher (S. 45) erwähnten Beriehte machte, unsere Aufmerksamkeit (a. a. O. S. 183, Anm. 2): des érudits français du XVII<sup>e</sup> siècle connaissaient ce ms., comme j'aurai bientôt l'occasion de le montrer dans un mémoire que je prépare sur la bibliothèque du célèbre monastère catalan. Sackur hat diese Bemerkung gekannt, dem gegebenen Fingerzeig iedoch keine weitere Beachtung geschenkt und sieh betreffs des Verspreehens des französischen Gelehrten, bald (nach 1879) eine Studie über die Bibliothek des berühmten katalanischen Klosters zu liefern, mit der Bemerkung begnügt: ,Quod neseio num aliquo loeo feeerit'. Morel-Fatio löste seiue Zusage leider nieht ein und wir sind daher betreffs der Frage, welche französische Gelehrte des 17. Jahrhunderts er im Auge gehabt und wo diese die Handschrift benützt haben, auf Vermutungen angewiesen. So weit ieh das einschlägige Material überschaue, kann aber kaum etwas anderes von Morel-Fatio gemeint sein als der für Etienne Baluze hergestellte Katalog, dem ja bereits eine Reihe schätzeuswerter Augsben für die vorliegende Studie entnommen wurde. In der Tat enthält dieser Katalog unter Nr. 32 folgende bisher noch nicht herangezogene Beschreibung des Rangerius-Kodex:

Liber Sancti Gregorii ad instar epistolarum moralium. Post sezaginta folia circa medium contiard nomina Sammorum Pontificum a divo Potro usque ad Clementem quartum. Et potres suut earmina herveya sii neipioutia: Omnibas in tolo dominum metuenibus orbe Rangerius Christi servus et occlesiae etc. Durant usque ad finem libri. Et in ultimo folio reportiur titulus buiusmodii: P. P. Jodo captus a rege Henziro timorque porterritus uou observanda iurat privilegioque confirmat. Iucipit ita: Rex soripio refutavit omnem investitaram omnium coolesiarum in manu domini Papao iu conspectu cleri et populi in die coronationis suos ote. In fue diciti Dominus Papa P. nou inquietabili conis suos ote. In fue diciti Dominus Papa P. nou inquietabili

dominum regem Henrichm neque cius regnum de investitura episcopatuum et abbatiarum et de iniuria sibi illata et suis in per sona sua et bonis neque aliquod malum reddet etc.

Der Wert dieser hiermit bekannt werdenden Beschreibung, der einzigen, welche das letzte Blatt der alten Handschrift etwas eingehender berücksichtigt, geht darüber hinaus, daß wir nnnmehr in der Lage sind, die in ihr überlieferte Notiz über Paschalis II. und Heinrich V. (1111) kennen zu lernen, damit die Vermutung, die Ewald (N. A. VI, 338) an diesen Text knüpfte, es handle sich um den in Canossa geleisteten Schwur Heinrichs IV. vom 28. Januar 1077, abzuweisen. Die in dem für Baluze hergestellten Katalog enthaltene Beschreibung zeigt, daß das Manuskript in seinen wichtigsten Teilen (Rangerius) einem der eifrigsten Quellenforscher, den Frankreich im 17. Jahrhundert aufzuweisen hatte, bekannt wurde, und es ist nicht unmöglich, daß sich Baluze Abschriften aus diesen wie auch so manchen anderen Ripoller Kodizcs herstellen ließ; die eben begonnene systematische Durchforschung der außerordentlich reichen, jetzt in der Pariser Nationalbibliothek aufbewahrten Kollektaneen Baluzes wird is darüber Klarheit schaffen. Nicht unwahrscheinlich ist auch, daß im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts, also vor Villanueva, Ripoller Archivare oder sonstige Forscher von dem Kodex Notiz nahmen und wir ans den betreffenden Papieren, über deren Fundstätten T. I. 14f. Andeutungen gemacht wurden, wie auch aus den vielleicht noch erhaltenen Exzerpten des Diego de Monfar und des Ramon de Vila (vgl. unten S. 56) noch nähere Aufschlüsse über das Manuskript erwarten können.

So große Wichtigkeit der eben besprochenen Handschrift als Textzeugnis innewohnen mag, an Wert für die Kenntnis der weitausgreifenden literarischen Interessen Ripolls wird die doch noch von einer anderen bereits S. 27 anhäßlich der Mitteilung des Berenguer-Hymnus erwähnten Mischhandschrift übertoffen, die freilich heute nicht mehr dem im Kronarchiv zu Barcelona aufbewahrten Ripoller Bestande angehört, sondern sich in der Pariser Nationalbibliothek als F. lat. 5132 findet Eddistand du Meril kommt das Verdienst zu, in seinen Poésies populaires latines du moyen-åge, Paris, 1847, 302ff, wichtige in dieser Handschrift enthaltener Texte (so das Carmen Campi

doctoris) zum erstennal bekannt gemacht zu haben; seine Beschreibung des Gesantinhaltes, gegentüber der Indizierung in alten Catalogus codicum Bibliothecae regiae, IV, 42 einen sehr erheblischen Fortschritt aufweisend, konnte aber trotz ihres Umfanges über die eigentliche Bedeutung der etwa 30 verschiedenen in dem Kodex enthaltenen Stücke noch kein absehließen des Urteil erzielen. Auch die nachfolgende Besprechung der Klosterhandschrift nuß sich auf die für unsere Studie wichtiesten Nachtrige lesschrischen.

Zunächst ist im Anschluß an das kurz vorher Bemerkte darauf hinzuweisen, daß der Parisinus F. lat. 5132, dessen Ripoller Provenienz durch innere und äußere Merkmale überzeugend nachgewiesen werden kann und der auch ganz bestimmt im Ripoller Skriptorium selbst zusammengestellt wurde, einzelne Stücke enthält, deren Vorlagen sicher von auswärts hezogen wurden: so die Historia Hierosolymitana des Raymund de Aguilers, welche heute (akephal) die Mischhandschrift eröffnet, sowie die Epistula de Friderico I., die (nachträglich) auf Folio 80'-80 bis \* eingezeichnet wurde. Das nämliche würde man auch betreffs des den Hauptinhalt der Handschrift bildenden (5.) Stückes Altercatio fidei catholice inter Arrium presbiterum et Athanasium episcopum Probo iudice residente annehmen, doch war diese Schrift (Vigilius Thapsensis), wie der von uns mitgeteilte Katalog des Bücherbestandes der Oliva-Zeit (T. I, 109, Nr. 246) ausweist, bereits altes Ripoller Gut, und wir haben in dem Parisinus die jungere Abschrift eines vielleicht sehr alten Rivipullensis vor uns

Der Teil des Kodex, in dem bereits der genius loci zu uns spricht, ist ein wenige Bistert (23—55) füllendes, von späterer Hand mit der Aufschrift: Incipit gesta vel ortus illustrium comitum Barchinosensium versehenes Bruchstück. Du Méril hat augenscheinlich Baluzes Publikation der Gesta comitum in der Marca Hispanica nicht gekannt, und damit war ihm die Möglichkeit des Vergleiches dieses handschriftlichen Fragments mit dem Druck und der Süttspunkt zur Erkenntnis der Anlage der ganzen Handschrift Par. F. lat. 5132 entzogen; sein Resumé: "Quoique écrit par plusieurs mains, toutes les pièces semblent de la première moité du XIII" siècle' hitte sonst gewiß eine Modifikation erfahren. An der Hand des gedruckten

Textes erkennt man, daß der in diesem Parisinus enthaltene Text genauen Einblick in die allmähliche Zusammenstellung des wertvollen Geschichtswerkes vermittelt.

Auf Blatt 23' liest man nach dem später beigesetzten titel (vgl. oben) von erster Hand, die derjenigen, welche den Berenguer-Hymnus schrieb, ähnlich ist: \(^1\) Antiquorum nobis relatione compertum est quod miles quidam fuerit nomine Guifredus usw.

Diese Hand setzt die Darstellung auf 24° fort und schließt auf dieser Seite:

Cuius (Ramon Berenguer III., † 1131) tanta probinta fuit ut filiam stam hildefonso imperatori toletano in matrimonio copularot de qua nobilissima et copiosa se imperialis proles mananit. Cinitatem quoque maiorizas (eyo cum classe pisanorum obsedit, nastauit et ceplt; plares etiam conflictas com arracenis uietor excrevit plurima et munitiariam opida Illia abathit tributa desique ab corum principibus uslencig tortose et hilerde exegit et accepit (Marca Hips. col. 564 Mitte).

Am Ende der Seite (24') noch eine kurze spätere Eintragung über Ramon Berenguer IV., ähnlich dem Eingang des Kap. XVII der "Gesta" (Marca Hisp. col. 546 Ende).

Eine zweite Hand, auf fol. 24' oben beginnend, setzt fort:

Exinde ad capiendam almeriam Ildefonsum toletanum imperatorem ac Januensium classem incitanit . . . (Ramon Berenguer IV., Marca col. 547 Anf.)

und reicht bis zum Ende der Seite:

snocessit filius sius Ermengaudus (Ermengol Graf von Urgel, † 1183, Marca col. 548 Anf.) qui neptem predieti Raimundi berengarii comitis barchinonensis et principis aragonensis in matrimonium assumpsit qui et nostris adhue temporibus inclitus et famosissimus (daza von anderer Hande) uixit.

Mit dieser Versoseite schließt der Quaternio VII.

Auf fol. 25°, auf der Vorderseite eines beigebundenen Einzelblattes, schreibt die dritte Hand, etwa bis zum letzten Viertel der Seite reichend:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier wie dort wird noch e verwendet, das in den späteren Eintragungen der "Gesta" dem e weicht.

Non post multum tempus prefistre Raimundus berengarii qui ducatum prouincie ab imperatore perpetuo adquisierat gratia et ueneratione anunculi sui Raimundi barchinonensis comitis ad uisitandum et consulendum consobrinum suum Ildefonsum regem aragouenem barchinonam peruenit et ijsuum Ildefonsum consobrinum suum consobrinum suum educatit . . .

Dann etwa in der Mitte der Seite:

Et quia omnes reges yspanie discordes inter se tune temporis erant et quidam coram dilectionis fedus cum sarracenis babebant predicts lidefonuse qui prouidus in omibus bonis erat in animo suo limina beati iacbobi uisitare proposati et omnes alios reges conucienos eias inuicem comozare ut dileccionis fedus inter cos mitteres contra agarenos expugnandos (Marac col. 551).

Es folgt sein Begräbnis zu Peblet, Angaben über seine Nachkommen und zuletzt:

Ecce de uita et actibus Ildefonsi regis aragonensis filii quondam Raimundi berengarii beue memorie incliti Barchiuoncusis comitis huc usque scripta sufficiant.

Die vierte Hand, im letzten Viertel fol. 25' beginnend:

Cui successit petrus filius eius qui uiriliter regni habeuas suscipiens non longe post mertem patris cum suis exercitibus ildefousum regem castellanum contra regem maurorum secutus est et milites ipsius in manu ualida castram de madrid liberauerat

reicht bis fol. 25° Mitte.

Der letzte Absatz hingegen über Jaime I. den Eroberer, seine Tuchtigkeit und seine Familie, schließend mit dem Bericht über die Nachkommenschaft der Königin "Yoles" (Violante von Ungarn, der zweiten Gattin des Königs) auf fol. 25":

Similiter ex cadem regina IIII habuit filias, yoles que fait uxor alfousi regis castelle et mater ferrandi qui fuit a patre iu regno hereditatus. Alteram filiam constanciam nomine habuit uxorem bemaanel frater predicti alfousi regis castele. Aliam filiam s.¹ helisabet que fuit uxor Philipi regis francie IIII s.¹ dia M° uirgo decesit (— Marca Hisp. col. 556)

ist bereits von merklich jüngerer Hand nachgetragen.

Aus dieser Feststellung ergeben sich mehrere Schlußfolgerungen. Die Einzeichnung auf fol. 24°, der letzten Seite

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scilicet.

des Quaternio VII der næpgranglichen Handschrift, itt, wie im Texte ausdrücklich bemerkt wird, noch zu Lebzeiten des im Jahre 1183 gestorbenen Grafen Ernengol von Urgel geschricben worden; wir haben also hier die Bestätigung der sehon früher (S. 28) aufgestellten Behauptung, daß die Anlage der Handschrift nicht, wie man bisher glaubte, in das dreizelntes sondern in das zwölfte Jahrhundert fällt. Fb. 25 sit ein später eingefügtes Blatt mit nachträglichen Fortsetzungen der Gesta, die sich also sehon äußerlich — abgesehen von deutlichen stillstüchen Kennzeichen — nicht als einheitliches Geschichtswerk darstellen, so daß die seit Baluze geläufige Annahme, ein "Monachus Rivipullensis" sei der Verfasser der Gesta, nicht sufrecht erhalten werden kann.<sup>1</sup>

Der von Baluze publizierte Text führt die historiehe Darstellung bis zum Jahre 1286, und man erkennt, daß das, was wir als Gesta comitum bezeichnen, auch in der von Baluze benützten Vorlage nicht schließt, sondern abbricht. Tatsfiellich Att L. Barna-Libligo in einem verdienstlichen Aufsätz: Fragments insdits des Gesta comitum Barcinonensium et Regum Aragoniae, Revue Hispanique IX, 1902, 472f, durch Mitteling des bis dahin noch unbekannten Schlusses gezeigt, daß die Gesta bis zum Jahre 1299 fortgefinht wurden. Wir haben in Par. lat. 5132 einen ersten Entwurf vor uns, der vielfach erganzt, umgeformt, auch in die Vulgärsprache übersetzt wurde — ein Beweis dafür, daß man dem Texte, dessen Wert Barrau-Dihigo mit Recht hervorhebt, im Lauf der Jahrhunderte fortwährendes Interesse entgegenbrachte.<sup>2</sup>

Außer dem Par. F. lat. 5941 saec. XV, aus dem Baluze seinen Text herausgab, und dem eben von uns besprochenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Maso Torrents, Historiografia de Catalauya, Revue Ilipanique XV (1906), 466 shat dee Sachweshil: Es el cas de que bes (acetar, commence ma la tradició, fosini escrites per na oll monjo, devia utilisar matorials que contenien descripciona de viat dels derrere contes: el serda de Ramon Berenguer III i de Ramon Berenguer IV delaten una coneixona personal.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Massó Torrents a. a. O. 492ff. Anch hier kehrt die hergebrachte Angabe wieder: Bibl. nat. 5132, sembla degut a diverses mans, totes del XIII. segle. Wertvoll sind die Nachweise der noch erhaltenen katalanischen Übersetungen a. a. O. 493 f.

Par, lat, 5132 existieren zwei Handschriften unseres Textes in der Madrider Nationalbibliothek, die eine, G. 211 (alt), 1609 (neu), in der die Gesta unter der Überschrift: Genealogia comitum Barcinone, Urgelli et aliorum comitatuum ab archivo Rivipulli ad quodam vetustissimo libro pergameneo abstracta erscheinen, die andere, E. 2 (alt) 51 (neu) s. XVIII, mit dem Titel: Genealogia comitum Barcinone, Urgelli et aliorum comitatuum ab archivo Rivipulli a quodam vetustissimo libro pergameneo scripto abstracta a me Didaco Monfar et Sors1 cive honor. Barcinone transcriptaque a quodam translato abstracta per admodum Rev. D. Jacobum Raymundum de Villa<sup>2</sup> a dicto archivo anno MDC. In einem Nachtrage (Revue Hispanique X, 1903, 226) hat Barrau-Dihigo auf eine im Boletín de la Real Academia de la Historia XXX (1897), p. 96 erschienene Notiz über eine Handschrift der Gesta im Privatbesitz des Barceloneser Gelehrten D. Salvador Sanpere v Miguel verwiesen, indes übersehen, daß ich von eben demselben Manuskripte schon erheblich früher in den Handschriftenschätzen Spaniens' Mitteilung gemacht habe. Das einschlägige Material ist aber hiemit noch immer nicht erschöpft; in Bal, 107 finden sich nämlich auf fol. 451 unter der mit dem Titel der Gesta im Matritensis E 2 verwandten Überschrift: "Genealogia Comitum Barcinonae ab antiquissimis libris monasterii Riuipulli abstracta per admodum Reuerendum Jacobum Raymundum Vila Praesbiterum mense Mayo anno a nativitate Christi 1600', Aufzeichnungen, die mit dem Inhalt der Gesta sich nahe berührens und denen auf fol. 457 (bis fol. 460) unter der Aufschrift: Alia rubrica Comitum Barcinone ab archiuo Riuipullensi abstracta per Jacobum Raymundum Vila presbiterum mense et anno praedicto, ähnliche, zumeist kürzer gefaßte Notizen folgen. Auf diese Exzerpte, die zum Teil mit dem Inhalt der Gesta übereinstimmen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barrau-Dihigo: "Fors". Diego de Moufar y Sors war Archivar des Archivo real de la Corona de Aragon (des gegenwärtigen Kronarchiva zu Barcelona) seit 1641, Verfasser mehrerer historischer Worke, die uicht in Druck erschieuen sind, vgl. Torres Amat, Memorias 427.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über Jaime Ramou Vila (so) vgl. Torres Amat a. a. O. 655f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Eiuleitung beginut: Genealogiam Comitum Barcinonae describere cogitaus a quo primus Comes obtiuuit Comitatum deliberaui quodammodo uccessarium fore praemittere quae sequuntur.

zum Toll, über die Zeit der unabhängigen Grafen von Barcelona hinaufreichend, die fränkische Geschichte betreffen, kann hier nicht näher eingegangen werden. Für uns sind sie in erster Linie als neuer Beleg für den Reichtum Ripolls an historischem Quellenmaterial merkwürdig:

Man erinnert sich dessen, was über die Bedeutung des Klosterarchivs auf diesem Gebiete bei Besprechung der Annales Rivipullenses (Massilienses) bemerkt wurde; es ist hier, da wir über die zu Ripoll erfolgte Anlage eines der wichtigsten Geschichtswerke Spaniens aus dem 12. Jahrhundert handeln. Anlaß gegeben zu zeigen, wie iene Klostertradition noch in erweitertem Umfange aufrecht erhalten wird, wobei berücksichtigt werden muß, daß zahlreiche historische Handschriften zum Teil verbrannt, zum Teil verstreut worden sind. Villanucva, Viage VIII, 58 weiß von einem Quartband (Nr. 22) zn berichten: ,que es un cronicon misceláneo ó coleccion de noticias que alcanzan desde el siglo XII hasta el XIV, muertes de obispos, matrimonios de reyes, empresas navales, duelos etc.'; er enthielt (vgl. a. a. O. 227) nach einem Kalendarium mit chronikartigen Einzeichnungen eine kurze Chronik der fränkischen Könige1 sowie zahlreiche Anfzeichnungen betreffend die Kloster- und Landesgeschichte (nnter anderem auch über die Brantfahrt Isabellas, der Tochter Jaimes I. zu Philipp dem Schönen von Österreich, 13132). Daran schließt sich noch eine zweite Chronik, die Villanueva richtig charakterisiert: ,Chronicon Barcinonense iure appellandum'.

Von den Handschriften, die augenscheinlich in Ripoll dem geschichtlichen Quellenstudium dienten, haben sich einige erhalten, zum Teil freilich nicht mehr zusammen mit dem alten Bestande. So enthält der Parisinus lat. 5941, derselbe, aus dem

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vielleicht dieselbe, die Band 108 der Kollektion Baluze, fol. 108 ff. mit der Bemerkung: "Ex Ms. codien Rivipullensi" und mit dem Incipit: "Anni Regum Francorum Pipinus regnauit annos XXXVII..." usw. abgeschrieben wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. H. v. Zeißberg, Elisabeth von Aragonien, Gennhills Priedrichs des Schlösen von Österreich (1314-1330), — Das Register Nr. 318 des Archlvis der Aragoneischen Krone in Barcelona. — Situngsberichte der kals. Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil-hist. Kl., Ed. CXXXVII, VII v. Ba. CXI, I, 1898.

früher (S. 7f.) das Klagelied auf Ramon Borel mitgeteilt wurde, ein Exemplar - so viel ich weiß, das einzige aus früherer Zeit erhaltene - der Annales Anianenses, von dem wir bestimmt wissen, daß es ehemals Ripoller Gut war; der gleichfalls in der Pariser Nationalbibliothek aufbewahrte Kodex F. lat. 5923 enthält (vgl. Catalogns codicum manuscriptorum Bibl. regiae IV, 177) eine dem 12. Jahrhundert angehörende Abschrift der Gesta francornm edita a. B. Gregorio Turonensi sive potius vetusti Francorum annales a Trojane gentis origine ad Theodorieum filium Dagoberti. Auch diese, durch eine dem Text vorangehende Donatio monasterio Rivipullensi facta a Bernardo comite Bisuldunensi et uxore ejus Tota, anno decimo regni Hugonis als alter Ripoller Besitz erklärte Handschrift ist wie die eben besprochene durch Etienne Baluze in die Pariser Nationalbibliothek gekommen (vgl. L. Delisle, Le Cabinet des ms. de la Bibliothèque Nationale I, 364 f.).

Die sowohl rezipierende wie auch produzierende historische Tätigkeit der Ripoller Mönche joner Zeit hatte drei unschwer erkennbare Leitmotive: die Kirche, das Kloster, das Pantheon. Wie in der heute verleerenen Ripoller "Consusta" aus dem 12. Jahrhundert (Nr. 40, Villanueva VIII, 52 f.) bemerkenwerte Riten im Sinne der nach und nach zugestandenen kirchliehen Privilegien (so z. B. über das Allehina am Tage der Purifikation) Aufzeichnung fanden, so boten Kalendarien und Martyrologien das Gereits zur Adrahaine wertvoller chronikartiger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Kollektion Baluns Bd. 109 findet sieh 50, 67 ff. eine Aksekrift Annales Anianenes de namo DCAXX nunge ad annam DCOXXX nunge nature primum eftit er useier collee Ms. monasterii Knipullensis in Catalonia. — Die Angalen über das Alter der Offiginales schwanken in amfälnether Weise: der Catalogus col. ms. Bibl. regiss 1V, 179 weist die jetzt einer Abschrift der Gentz Constitum vorgebundenen Annalen ein 3.3 abrhundert na, Petra, Mon. Germ. Ser. 1, 281, den 9.—10. Jahrbundert, in der Historie din Languedov von de Viu und Väusstelt 12 Pravne 1: grobulbenent da XI sätele. Die in Paris vorgenommen Prüfung der Mischandschrift erhöft folgenden: Die Abschrift der Annales Anianenes stammt aus dem 12. Jahrbundert, die der Gesta gelört dem 18., das Epicelion bundert aus der Neumfel (2014). Einer Schrift for Annales Anianenes stammt aus dem 12. Jahrbundert, die Ser Versen folgene Eirit. Problepter Jahannet. — zet zegum terrenorum . . . Emannell Romeon gubernatori' wurde im 12. Jahrbundert geschriften.

Eintragungen, von denen nur ein Teil früher berücksichtigt werden konnte.1 Als Klosterbrüder und Hüter des Herrschermausoleums zugleich betätigen sich die Ripoller Mönche in der Registrierung einer ungewöhnlich reichen Zahl von Daten der zeitgenössischen Kirchen- und Klostergeschichte; dieser Tätigkeit verdanken die Abt-, Grafen- und Papstlisten ihre Entstehung, außerdem eine Fülle anderer geschichtlicher Aufzeichnungen, deren Verarbeitung etappenweise vorgenommen wurde. Wie in der allmählichen Ausgestaltung und Verwertung des einschlägigen Materiales die S. 22 ff. besprochene Summa libertatum (Brevis historia) vom Jahre 1147 einen Markstein bildet, so bietet, um wieder zu dem Pariser Kodex lat. 5132 zurückzukehren, die in dieser Handschrift enthaltene Zusammenstellung der Gesta comitum das Bild einer allmählich fortschreitenden umfangreichen Arbeit, deren Ausgestaltung erst etwa ein Jahrhundert später die mittelalterliche geschichtliche Tätigkeit Ripolls krönen sollte. Die im Parisinus F. lat. 5132 erhaltene älteste Redaktion der Gesta, ziemlich verschieden von dem Texte, den die vollständigen Exemplare liefern, reflektiert in ähnlicher Weise, wie die im Bal. 107 enthaltenen Collectanea, das Material der Darstellung heimischer Geschichte, wie man sie sich ungefähr kurze Zeit nach der wiedergewennenen Selbständigkeit des Klosters dachte.

Nicht in das 13. Jahrhundert, wie Da Méril wellte, sondern noch in das 12. werden wir auch durch die genauere Erforschung anderer Teile der mehrerwähnten Handschrift geführt, so zunächst durch die Fol. 33° ff. eingezeichnete Vita B. Petti Urseoli. Auch hier hätte Da Méril, der ja im allgemeinen über gute Literaturkenntnis verfügte, bei seiner Beschreibung durch Einsichtnahme einer längst erschienenen, trefflich erläuternden Ausgabe des Textes wertvolle Aufschlüsses zur Beur-

<sup>•</sup> Ein weiteren Specimen bietet die von Préspero de Bofarull (Condes vindicado I, S. III) dieser das benie verdreune Eipoliër Martyrologium mitgesteilts Notis: códice num. 19, epoin Pc, est 1 de archivo de Ripoli, escrito sobre pergamino con caractere del sigh No. 21 11, en mais te mais de la confession de la

teilung des ganzen Manuskriptes, zunächst betreffs des für ihn noch hypothetischen Ripoller Ursprungs (si nous ne nous trompons), crhalten. Mabillon hat dem Titel seiner Ausgabe (ASOSB s. V. 874 ff.): Vita B. Petri Urseoli dncis Venetiarum et Dalmatiarum tum Monachi S. Michaelis de Coxano in Catalania auctore anonymo incertae aetatis, ausdrücklich den Provenienzvermerk beigefügt: ,ex ms. codice Rivipullensi' und in der Einleitung erklärt: vitae lucubrationem ex ms. codice Rivipullensi erutam nobis communicavit eruditissimus vir Stephanus Baluzius, woraus wir mit aller Sicherheit entnehmen können, daß die von Baluze zur Verfügung gestellte Kopie aus keinem anderen Original geflossen sein kann als dem heutigen Parisinus F. lat. 5132. Obwohl Mabillon den Autor incertae aetatis nennt, hat er diese Angabe in seiner Einleitung einigermaßen präzisiert. Aus dem in der Vita enthaltenen Hinweise (§ 17 in Mabillons Ausgabe): multa quidem mira per eum Dens egit quae nobis sunt incognita, quia non sunt scripta nec oratione illorum qui cum viderunt relata; omnes enim qui eius praesentiam viderunt iam a saeculo migrarunt, schließt Mabillon wohl nicht mit Unreeht, daß der Verfasser dieser Vita kanm später als etwa ein Jahrhundert nach dem Tode des Petrus Urseolus († ca. 997) die Lebensbeschreibung verfaßt haben mag. Über den Ort, wo die Vita geschrieben worden sein kann, spricht sich Mabillon nicht näher aus, doch sind die betreffenden Grenzen ziemlich eng umschricben. In erster Linie kommt Cuxá in Betracht, wo Petrus Urseolus sein Leben beschloß; aber auch die Beziehungen zu Ripoll sind gegeben. Es ist ja bekannt, daß Oliva, Abt von Ripoll und Cnxá, zu Ehren des illustren Fremden einen eigenen Kult einführte (vgl. Villanueva, Viage VI, 185; T. I, 77, Anm. 2). In eine begeisterte Huldigung des Wirkens des größten Ripoller Abtes, Oliva, klingt auch die Vita aus. Wenn wir nun sehen, daß die meisten Olivas Tätigkeit betreffenden Urkunden, auch die Abschriften seiner Werke, sich in Ripoll finden, so wäre es ganz gut denkbar, daß einer der federgeübten Ripoller Mönche sich an die Ausarbeitung der Vita des Petrus Urscolus gemacht habe; auf jeden Fall ist genügend erklärt, warum der Text, der kaum jünger sein kann als das 11. Jahrhundert, in einer etwas späteren Abschrift dem Ripoller Sammelkodex einverleibt wurde.

Abgesehen von einem Sermo zu Ehren der Jungfrau<sup>1</sup> (fol. 21v bis 23r) und einer Serie von Homilien (81r bis 92v)2 finden sich außer den früber genannten (vgl. S. 52 ff., 59 f.) keine umfangreicheren Prosatexte, wohl aber eine sehr stattliche Reihe von Aktenabschriften und Einzeichnungen, die über die Geuesis des Kodex, auch über die Zeit der Zusammenstellung eines guten Teiles desselben, Licht verhreiten. Einen terminus ante quem scheint auf den ersten Blick die auf fol. 1051 (einem später eingelegten Einzelhlatt, vgl. weiter unten S. 63) befindliche, von Du Méril als propostics pour l'année 1179, par Johannes de Tolède bezeichnete Notiz zu geben; in der Tat lesen wir Ab anno incarnationis domini nostri ihu x MCLXXVIIII usque in VIII annos mense septembri sole existente in libra erit si dé noluerit conjunctio omnium planetarum in libra et cauda drachonis und aus dem erit si deus uoluerit ließe sich fürs erste wirklich schließen, daß wir es mit einer Vorhersage zu tun haben, deren spätere Einzeichnung keinen rechten Sinn hätte. Die seltsame Schlußangabe der Notiz: Ego P9 inueni hanc epistolam apud quendam dominum archiepiscopum pergentem ad dominum papam et asserentem buiusmodi scriptum se hahuisse a domino iohanne toletano qui eam transmitebat (so) per iam dictum archiepiscopum ad dominum papam benimmt jedoch der Notiz stark ihre datierende Kraft. Anders steht es jedoch mit Transsumpten vou zwei Urkunden, die sich gegen Schluß der Handschrift auf fol. 104\*, 106° und 107° finden, die erste, üher eine Feier am Tage Sancti Luche evangeliste, datiert: Actum est hoc VII. K. mai anno XXVI Regni ludouici iunioris Gauzfredus abbas +, die andere eine Konstitution desselben Ganzfredus, betreffend die Vermehrung und Verbesserung der den Möncben Ripolls regelmäßig zu verabfolgenden Gewänder: Universis banc scripturam audientibus notificetur qii ego Gauzfredus dei gratia riuipullensis abbas uoluntate at-

<sup>1</sup> Mit der roten Überschrift: In honore Semper Virginis marie Sermo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Angabe Du Mérith, daß der gaune recesil d'homfelles aconymes die Antschrift sciube Apostolorum trage, ist irrig. Die Homilien tragen koordinierte Titel (in rol): St' De actibus apostolorum bul clasdem apostolorum cureum, St' Incipit de lectione actuum apostolorum ubi dicit De Symone Mago, St' De cornello centurione et de Symone Petro, St' Incipit de canagello secundum marchem um

que deuota instantissimaque prece Karissimi fratris nostri Geraldi Kamerarii assensu quoque atque postulatione omnium fratrum nostrorum decernimus . . . ad augendam seu meliorandam monasterii nostri in uestimentis consuetudinem usw. Gauzfrodus abbas † usw.

Nach wiederholter, zusammen mit den Herren L. Delisle uud H. Omont vorgenommener Prüfung dieser beiden Urkundencinzeichnungen gelangten wir zu dem Ergebnis, daß bei beiden Stücken die Namenszeichnung des Gauzfredus, des letzten Marseillaiser Abtes von Ripoll (1153[?]-1169), genuin ist, aber nicht bloß diese, sondern auch die Unterschriften der übrigen mitzeichnenden Würdenträger des Klosters.1 Damit ist ein Terminus ante quem gegeben, um den sich der Hauptinhalt der wichtigen llaudschrift zeitlich zu gruppieren hat. In Übereinstimmung hiermit stehen die Transsumpte der Urkunde, betreffend die Einführung einer besonderen Feier zu Ehren der Jungfrau an iedem Samstage fol. 101 v . . . Anno igitur Dominice Incarnationis millesimo ČLVII presideute in ecclesia Riuipullensi prefato abbate nostro Domno Gaufredo . . . celebritas dominice matris in ecclesia nostra per omne sabbatum in perpetuum observanda ita fieri instituta est. Diese Celebritas, deren nrknndliche Fassung mit den feierlichen Worten; Ad honorem et laudem gloriosissimae et intemeratae uirginis Mariae anhebt, besteht darin, daß besondere kirchliche Zeremonien (so u. a. ein feierliches Hochamt) abgehalten, insbesondere den fratribus ferculum uel de caseo uel de ouis congruenti pipere aptatis dargeboten werden. In chronologischer Beziehung sind wieder zwei Einzeichnungen auf fol. 104r und 106r, betreffend die Einkunfte des Gebietes von Mojon, nämlich: Hoc est caput breue de honore de mojon und Hec est commemoratio tocius insius honoris et de censibus et usaticis que barchinonensis comes habet in terminio de moion, zu beachten. Du Méril hebt richtig hervor, daß das Gebiet von Mojon dem Kloster Ripoll gehörte, hat aber den von ihm als fehlend bezeichneten Schluß der zweiten Einzeichnung übersehen: Acta est ista carta supra dicte commemorationis XII Kl mai anno IIII X regni ludouici iunioris, wodurch wir auf das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die auf Taf. 5 gebotene Reproduktion des zweiten Aktes gestattet, das eben mitgeteilte Ergebnis zu überprüfen.

Jahr 1151, d. h. also wieder in die Zeit des Hirtenamtes des Abtes Ganzfredus geführt werden. Heranzuziehen ist auch die Schenkung der Kirche von Mojon an Ripoll, deren urkundliche Bestätigung meines Wissens allerdings noch nicht bekannt war. Der Akt: Donatio Ecclesiae de Mollione quam fecit Episcopus Gerundensis Anno MCXLIIII (Petro eiusdem monasterii abbati) findet sich in Bal. 107, fol. 194v kopiert und darauf folgt fol. 195 die Confirmatio Domini Papae de Ecclesia de Mollione. Fügen wir noch hinzu, daß unter den Prosastücken, mit denen wir eine gewisse Datierung verbinden können, der fol. 107° enthaltene Brief Ollegarius dei gratia terrachonensis archiepiscopus Venerabili fratri R. ausonensi episcopo (es ist Ramon I. Gaufredus) Salutem auf eine noch frühere Zeit weist, da Ollegarius 1118-1137 regierte, also dieses Schreiben über eine Frage der Priesterweihe noch in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts fällt, so ist dargetan, daß sich die Zusammensetzung des Hauptinhalts dieses unter sämtlichen erhaltenen Rivipullenses eine singuläre Stelle einnehmenden Kodex nicht, wie bisher alle Forscher annahmen, im 13., sondern in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vollzogen haben muß. Die beiden Aktenstücke. die dagegen zu sprechen scheinen, nämlich die Schenkung des Raimundus de Porcian an Ripoll vom Jahre 1211 und der Verkauf des Petrus de Palad und seiner Familie an das Kloster vom Jahre 1212, sind spätere Eintragungen; die erste findet sich auf der freigebliebenen ersten Seite der Vita Petri Urseoli. die erst fol. 93 verso beginnt, die zweite auf fol. 105, einem Einzelblatt mit durchaus verschiedenem Linienschema, welches dem Körper der Handschrift so ungeschickt eingefügt wurde, daß die Urkunde über die Feier am Tage des Evangelisten Lucas in zwei Teile geteilt erscheint, 104" und 106".1

Die zahlreichen poetischen Sübcke, die sich in der Handschrift finden, widersprechen dieser Auffassung nicht. Das gilt speziell von den bereits besprochenen zeitgeschichtlichen Gedichten, von dem Carmen Campi doctoris sowie dem Berenguer-Hymnus, und man wird den Umstand beachten, daß dieser Hymnus auf den 1169 gestorbenen Grafen den Akten des Abtes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierdurch wurde auch Du Méril getäuscht, der die Texte auf 104<sup>v</sup> und 106<sup>r</sup> (obeu) für zwei verschiedene Urkundeu hielt.

Gauzfredus († 1169) fast unmittelbar beigefügt erscheint. Von den übrigen Stücken in Versch schließt sich der Sang auf die Einnahme von Jerusalem fol. 21r bis 21r (,Hierusalem letare', von Du Méril a. a. O., S. 255-260 veröffentlicht) der vorangehenden Historia Hierosolymitana des Raymund de Aguilers an. Die mit Neumen versehenen Hymnen: ,Ave Virgo gloriosa (fol. 105\*), ,Vox clarescat mens purgetur' (fol. 107\*), von Du Méril S. 305 veröffentlicht, dann "Cedit frigus hiemale" (fol. 108°), Du Méril S. 32, gleichfalls mit Musiknoten, sind später an freigebliebenen Stellen eingetragen worden; ebenso das Gedicht auf f. 109r und 109r, von dem Du Méril (S. 306 f.) wegen der kläglichen Erhaltung nur den Schluß gab (,quod est anceps tu dissoluis - quod tegendum tn involvis' etc.), und das fol. 108r eingezeichnete, von Du Méril 305 mitgeteilte Rätselgedicht "Lunis procer et sub mense - somno splendor et immense - Martis procer atque duris' - usw. (von Du Méril ,regles des horoscopes ou platôt des divinations, . . . trop obscures' genannt), für das Wilhelm Meyer-Speyer, wie ich einer brieflichen Mitteilung entnehme, aus christlichen Hymnengedichten eine vortreffliche Lösung gefunden hat.

Unter sämtlichen erhaltenen Kodizes der alten Abtei etwa dritthalb Hundert an der Zahl - ist die eben besprochene Handschrift die bodenständigste, die persönlichste. Geht man von den Gauzfredus-Akten, den historischen Stützpunkten der Mischhandschrift, aus, so begegnet uns in deren Inhalt eine wohl auch sonst nicht eben seltene, für Spanien aber speziell bezeichnende Vorliebe für die Bindung des Transzendentalen mit dem urwüchsig Praktischen, welche den ekstatischen Mystiker Luis de León zur Abfassung eines Lehrbuches der Führung des Haushalts, den größten Genius der spanischen Hochblüte aber zur Schaffung des unsterblichen Gegenübers der Vertreter des Idcalismus und des Realismus veranlaßte. Wie die neue Feier zu Ehren der Himmelskönigin und Schirmerin Ripolls auch durch eine Kollation, bestehend in Ferkeln, Käse und gepfefferten Eiern, an jedem Samstag begangen werden soll, so finden wir gleich neben Sermonen und Homilien das Dekret, betreffend die Aufbesserung der Garderobe der Mönche; neben der Vita, den Acta sowie dem entsprechenden Kult des jüngsten territorialen Heiligen, die gewissenhafte Verzeichnung der Einkunfte der jüngsten großen Gebietsschenkung; neben Entscheidungen in Gewissensfragen und Canones der Konillien sowie astronomischen Aufzeichnungen die alteste Redaktion der Gesta comitum, in denen, wie wir gesehen haben, das Kloster Fijoll sich selbst ein stolzes Denkmal errichtete, aber auch das einzige umfangreichere altere Werk der märkischen und kataalnsichen Geschichte lieferte. Das Hinübergreifen über das Gebiet des Klosters zeigen auch die poetischen in derselben Handschrift enthaltenen Stücke, da wir außer Hymnen und sonstigen geistlichen Gesängen auch das Gedieht auf Ramon Berenguer, ja auch das Carmen auf den Campi doctor antreflen. In Vers und in Prosa findet auch das bedeutendste weitgeschichliche Ereignis jener Zeit, der erste Kreuzzug, in unserer Handschrift ein Echo.

Die eigenartige Zusammenstellung dieses merkwürdigen Summelkodex wird man sich vor Augen halten müssen, wen nan die literarische Bedeutung Ripolls in den späteren Jahhonderten verstehen will. Was im 13., 14. und 15. Jahrhundert au Handschriften zawuchs, sei es durch Heimarbeit, sei es durch Ankkufe, zu denen man sich entschlöß, ergibt sich ungezwungen als Ergebnis des Fortwirkens der hier aufgezeigten Interessen.

In erster Linie kommen als Belege für das Gesagte zwei wertvolle noch erhaltene Mischhandschriften des 13. Jahrhunderts in Betracht, die durch sichere Indizien als ursprüngliches Ripoller Gut erwiesen und hier zum erstenmal besprochen werden. Kodex 26, ein mächtiger Folioband, enthält nach einem umfangreichen Traktat über die Passio Domini und Stücken des Matthäus-Evangeliums samt Kommentar die anonyme Erklärung einer "Figura Seraphin", wie eine moderne Bezeichnung angibt; es ist aber der bekannte, Alanus ab Insulis zugewiesene Traktat .De sex alis Cherubim. Die gewandte Zeichnung wie die Schrift-, zugleich Textprobe (Taf. 6 und 7) mögen mit dem Bilde und dem Abdruck bei Migne 210, 267 ff. verglichen werden. Die Ripoller Provenienz ist durch die noch aus dem 13. Jahrhundert stammenden Transsumpte von vier auf das Kloster bezüglichen Schenkungsakten bezeugt, die zu den ältesten Hausurkunden des Klosters zählen. Da das Archiv des Klosters verbrannt ist, gewinnen auch die in relativ späte Zeit fallenden Kopien an Bedeutung; gehören sie doch mit den früher besprochenen Sitzungsber, d. phil.-hist, Kl. 158, Bd. 2, Abb.

Einzeichnungen im Par. lat. 5132 zn den ältesten Urkundenzeugnissen ienes Klosters, das wir als historisches Zentrum der Grafschaft Barcelona kennen gelernt haben. Hiezn kommt noch der Umstand, daß die Art der Eintragung dieser Transsumpte und deren Beglaubigung in die Ripoller Urkundenbehandlung jener Zeit einen guten Einblick gewährt; es wurde daher die betreffende Seite reproduziert (Taf. 8) und im nachfolgenden der an erster Stelle eingezeichnete Akt unter Berücksichtigung einiger von Alfons Dopseh freundlichst mitgeteilter Bemerkungen in Umsehrift abgedruckt.1 Es handelt sich, wie man sieht, um eine Schenkung der Gräfin Ava, Gattin des Grafen Miro von Barcelona; das Instrument ist in gewissen Teilen seiner Ausfertigung dem freilich viel kürzeren Schenkungsakt aus demselben Jahre (941) ähnlich, den Baluze in der Marca Hispanica, App. LXXVI, col. 853 veröffentlichte (Schenkung Avas an Cuxá).2 Auf diesen beziehen sich einige in den Anmerkungen gegebene Hinweise (Cuxá).

<sup>1</sup> Da keiner der neueren Benützer der Ripoller Handschrift von den Urkunden Notiz genommen hat, anch niebt Próspero Bofarul! (im Kat. Bof. wird das Manuskript nieht beschrieben), ebensowenig Villanneva, so überraschte es mieh, daß Teile des ohen transkribierten Schenkungsaktes, nämlich der Anfang und die Datierung, seit langer Zeit veröffentlicht worden sind, und zwar von keinem Geringeren als Mabillon in einer etwas versteckten Anmerkung zu den ASOSB saec. IV. pars. 2, pag. 423. Es fehlt a. a. O. jede Quellenangabe; die Frage, wie Mabillon die Urkunden bekannt wurden, heantwortet wieder der Kat. Bal. In diesem finden wir unter Nr. 19 eine Notiz über den Kodex, die nur das erste Wort des Traktates über die Passion und dann ausschließlich nur das Ineipit und Explieit der vier Urkunden enthält, ein Zeiehen, wie sehr man zu jener Zeit gegenüber diesen den Wert des eigentlichen Inbaltes des Kodex zurücksetzte. Der Beweis, daß Mabillon nnr aus der hier naehgewiesenen Quelle gesehöpft haben kann, liegt darin, daß er nur die Worte aus dem Texte mitteilt, welehe im Kat. Bal. aus der Urknnde ansgehoben werden (vgl. auch Marea Hispanica, Col. 388). Aus Balnzes Worten ist übrigens zu entnehmen, daß ibm der Ripoller Schenkungsakt selbst nicht vorlag; der hetreffende Text, der anch in sprachlicher Hinsicht manehes Beachtenswerte bietet (man vergleiehe z. B. frz. dorénavant, d. h. de hac hora in ab ante, mit dem in der Urknude vorkommenden ab hac hora in antea), wird nunmehr zum erstenmal bekannt. <sup>2</sup> Antonio Elias de Molins, Epigrafia catalana de la edad media, Revista de Archivos XI (1904) 24, verzeichnet einige auf die Gattin des Grafen Miro bezügliehe Urknnden, die sich im Arehiv des Klosters Ripoll befanden

In nomine domini, Ego Aua, cometissa, et filii mei 1 id est, Suniofredus comes et Wifredus comes, et Oliba comes, et miro 2 louita, simul in | donatores domum Sancte marie cenobii, situm io comitatu Ausoos, in locum que uocant ualle riopulle, ad pre-3 dietum domum qui est fundatus io hocore Sancto dei genetrico. Maria porpetua uirgine, nel ad abbate Enoegono nel ad monachis 4 qui ibidem deo deserviunt tam presentibus | quam futuris Donamus ibidem alodem urum oum omuibus terminibus, et finibus, uel 5 adiacenciis illius que nominant Agine, qui est in comitatu | cerdanieose in pago liuiense predictam uillam aginem, cum omne fundus et possessiones fioibus, et limitibus, et terminibus, corum 6 sic donamus uel tradimus | ad predictam conobium Sancte mario situm in predicta nalle riopullo, donamus casas casalibus ortis4 7 ortalibus arboribus pomiferis uel inpomiferis, mo londiuis, pratis. pascuis aquis aquarum. uio ductibus uel reductibus, omnia et in omnibus, quantum, ibidem, habuit uir meus de me predicta Auane 8 ot | genitor do predictos filios meos. Sio donamus nel tradimus ad predictum domum. Sancte Marie perpetue uirginis, et ad pre-9 dictum abbatem, uel ad mona chis, qui ibidem, deo seruiunt, uol sernieriut ut sit illis cibus tam presentibus quam futuris, propter 10 remedium anime de predicto. Mironis. condam, 5 seu, et propter romedium animabus postris. Iu eodem pacto dum ero, nixero, Aua, omnia reservo. in meam potestatem, ut do ipsos fruges quiquid. 11 facere uolue ro, iu meam, reservo potestatem, sed tantummodo, ab hac ora, in antea, donamus, tradimus, atque concedimus, ipsas 12 docimas et primicias, cum ipsa parrochia, do predicta nilla, ad predictam domum, cenobii, sicut super insertum est, sic donamus uel tradimus ab iutegre. exceptus, undo scripturam, fecimus ad 13 fideli nostro | iouelino, in codem conuentu, dam ninit, tencat et possideat. Post obitum sunm. omnia remaneat, ad predictam do-

(existían), und zwar vom Jahre 928 (Kaufinstrument); 938 (Schenkung an das Kloster); 941 (Schenkung ,del alodio de Aga, 12 de las Kal. de Julio del aŭo 6 de Lois'); 961 (Schenkung dnrch die Testamentsvollstrecker).

<sup>1</sup> Cuxá: ,et filiis meis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cuxá: ,nos simul donamus in unum; also vielleicht simul in unum sumus donatores. A. Engelhrecht faßt in donatores = frz. ,en donateurs', ,als Geher'.

S Cuxá hat die Formel: ,concedimos atque tradimos ad domum' wie später ähnlich aoch onsere Urkunde hietet.

<sup>4</sup> Korr. aus ortos.

<sup>5</sup> Cuxá: ,ut pius et misericors sit Deus in peccatis nostris et in peccatis

<sup>·</sup> Miroui Comiti genitori condam nostro.

- 14 mum. uel ibidem. deo serui entibus. Hec omnia sicut superius iuserium est. sic douamus uel tradimus cum ipsa ecclesia qui est
- 15 in honore sancti iuliani ibidem fundata. propter remedium. | anime. Mironi. comiti. condam. seu. inferamus. ubi ibidom. et pro animabus nostris. Et qui contra hane donacionis. scriptura. uenerit 16 ad inrupendum. | sou. predicti. nos uenerimus inferam sou in-
- feramus ubi ibidem deo seruientibus duplum. illis perpetim habi-17 turam. Et inantea donacio ista firmus. | permaneat omnique tem-
- 17 turam. Et inantea donacio ista firmus. | permaneat omnique tempore, facta scriptura XII. K. iul. anno. VI. regnante Ludouico
- 18 rege filio. Karoli. Aua. H Adroarius. subscripsi. | Calindo, subscripsi. Victor. presbitor. subscripsi. Bellns prosbiter subscripsi. 19 Audericus. presbiter. qui hanc kartam elemosinaria. rogatus. |
- Auderieus, presbiter, qui hanc kartam elemosinaria. rogatus. | scripsi. et subscripsi die et anno quo supra.
   Johannes Monachus et leuita. Transcripsit cum litteris. in
  - 20 Johannes Monachus et leuita. Transcripsit cum litteris. 1 VIIII linea dampaatis, anno. Î. Regni. Philippi: 1
- Von anderen Manuskripten des 13. Jahrhunderts, deren frühe Ripoller Provenienz durch bestimmte Indizien erwiesen ist, sei zunächst Kod. 41 erwähnt, in den eine alte Hand die S. 42 mitgeteilte Inhaltsangabe eintrag. Außer einer nach Katalonien weisenden Notiz<sup>2</sup> auf fol. 1º füdet sich fol. 10° eine Urkunde, batt welcher Raimund, Abt von Bipoll (es ist Raimund Dezbach), im Jahre 1222 einige Häuser zediert, sowie eine spätere Eintragung: 1253 idus Oct. die saneti Gerardi prior riui-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die anderen drei Urkunden werden im Kat. Bal. (vgl. S. 66, Anm. 1) in folgender Weise exzerpiert:

<sup>2.</sup> Ego Bernardus Guillerni Ceritanensism comes etc. dono sanctas Marlae ocenobii Rinipallensis et enaceto quicquid inste aut iniuste antecessores mei habnere uel ego prenominatus comes habeo nel habere debeo iuste aut iniuste in uilla Agae sine in eins terminis etc. actum est hoc 4 Kal. Septembris anno 9 regnante Ladouico rege.

Ego Geraldus Jordani Ceritanensium comes . . . dono sanctae Mariae Cocnobio Rinipallensi quicquid inste aut iniuste . . . in uilla Agae et in eins teruinis . . . Actum est hoc 9 Kal. Junii anno 37 regni Philippi regis.

<sup>4.</sup> Bernardus dei Gratia Ceritanensinm comes . . . dono Sanctae Mariao Cocnobio Rinipullensi et euaemo in uilla Planiciis de Enforcads et cins terminis etc. Actum est hoc 14 Kal. Jannarii anno 5 Ludouici regis regni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anno MCCXX abbates et priores ordinis sancti benedicti per arragonensem proninciam constituti apud terragonam speciali mandato apostolico conuenerum tuss.

pulli credidit poncio fabri usw. Einen noch beachtenswerteren Frovenienznachweis enthält Kod. 204; dem Hauptteil der Handschrift, der die Werke des Alanus ab Insulis nnd die Schrift de Avima des Hugo Eterianus birgt (vgl. die von etwas jüngerer Hand eingezeichnete, oben S. 42 mitgeteilte Hahatsangabo), goht eine Anzahl Blätter vorans, die zum Teil jurdische Traktate, so De dampne iniuria dato, ex lege aquilia, zum Teil auch hagiographische Notizen, wie De martirio tome sanctissimi eantuariensis archiepiscopi, enthalten. Auf fol. 12 findet sich das für uns hier belangreichste Stück, mänlich die Zmschrift: Reuerendo in Christo patri R. dei gracia Abbati totique consentui riui-pullessi frater A. prior sancti pauli de suburbio barchinone et magister petrus de albalato ylerdesis . . . uisitatores apostolice sedis.

In Pedro de Albalat, Sacrista, später Bischof von Lérida, darauf (1242) Erzbischof von Tarragona, tritt uns eine der bedeutendsten Gestalten des katalanischen Klerus jener Zeit entgegen (vgl. Torres Amat, Memorias, 9). Er wurde vom Papst Gregor IX. zusammen mit Bernardo (I.) Calvó, Bischof von Vich, und dem bekannten Kanonisten Raimnndus de Pennaforti delegiert, um den ersten Bischof von Mallorka zu wählen und dessen Konsekration vorznnehmen. Aus der Lebenszeit Albalats ergibt sich, daß unter dem "R. Abbas" unserer Urkunde nur der Abt Raimnndus Dezbach († 1234) gemeint sein kann. Die Beziehungen jenes Kirchenfürsten zu Ripoll werden im Auge zu behalten sein. Er ist als Verfasser kirchlicher Konstitutionen bekannt; das für eine ganze Literaturgattung, die Beichtzuchten, vorbildliche Hauptwerk seines Gefährten Raimund de Peñaforte († 1275), die summa poenitentialis, ist frühzeitig in der Ripoller Bibliothek vertreten, und zwar in vier heute noch erhaltenen Exemplaren (vgl. S. 82), von denen drei vielleicht knrz nach dem Tode des Autors angefertigt wurden.

Auch der theologisch-dogmatische Hauptünhalt der Handschrift, die wir als alte Biplielte Gut erkennen, verdient Beachtung. Die Schrift De animae immortalitate des Hugo Eterianus bildet den ültesten Teil des Kodex und diese Abschrift, vielleicht noch dem 12. Jahrhundert angehörend, ist eine der frühesten des Werkes; auch mag daran erinnert werden, daß des Alanus Summa quadripartit de fide enthelies abdl nach 1179 vom Autor dem Grafen Wilhelm (VIII.) von Montpellier gewidmet wurde, daß also hier wieder eine regionale Beziehung gegeben ist.

Im Anschluß an das kurz vorher über die Aufzeichnung kirchlicher Konstitutionen Bemerkte sei erwähnt, daß eines der am meisten benützten Konsultationswerke auf diesem Gebiete (vgl. Schulte II, 137), nämlich "De concordantiis decretorum et decretalium auctore fratre Martino' (von Troppan), samt den Tabulae in einem sorgfältig geschriebenen Exemplar - jetzt Kod. 111 - vorhanden war, das wohl noch dem Ende des 13. Jahrhunderts angehört. Die Angabe Ewalds (Reise, S. 388), die Handschrift stamme aus dem 15. Jahrhundert (1410), ist durch spätere Einzeichnungen veranlaßt, die abermals direkt auf Ripoll weisen, nämlich durch die auf den beiden ersten Blättern eingezeichneten Listen der Ripoller Äbte, der Grafen von Barcelona und der Erzbischöfe von Tarragona. Der Abtkatalog, meines Wissens der einzige aus älterer Zeit handschriftlich erhaltene (von mir kopiert), bricht nämlich bei der Einzeichnung: Dalmacius de cartiliano MCCCCX ab und hieraus muß wohl die irrige Datierung der Niederschrift des ganzen Kodex entstanden sein.

Wie das Hauptwerk Martins auf kanonistischem Gebiete, so war auch dessen bekannteste historische Arbeit, die Chronik, in der Ripoller Bibliothek vorhanden. Auch diesse Exemplar, Kod. 123, stammt noch aus dem Ende des 13. Jahrhunderts und enthält von derselben Hand die Disciplina clericalis des Petrus Alfonsi eingetragen, deren Incipit: 1ste liber uocatur spich margayl usualiter apud nos sed ut in titulo continetur nomen eins est ex re id est clericalis disciplina, durch die vulgtrsprachliche Bezeichnung des Titels dem ganzen Manuskripte einen Heimatschein ausstellt.

Eine gesonderte Behandlung verdient Kod. 103, dessen Herstellnng gleichfalls im 13. Jahrhundert abgeschlossen wurde. Er ist reskribiert, aus Fragmenten mehrerer Handschriften zu-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Derselben Zeit ist cod. 105 mit der collectio canonnm des Dionysius Exiguus zuzuweisen, vielleicht Abschrift nach einem alten Ripoller Exemplar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Speeulum ecclesiae des Hugo de S. Caro heißt in dem Druck v. J. 1493: Libre apellat Speculum ecclesie, so es a dir Espill bo Mirall usw. Vgl. Morel-Fatio in Gröbers Grundriß II, 2, 93.

samnengesetzt, deren Inhalt sich nur sehr schwer, immerhin aber noch besser erkennen Ißt, als die primäter Schrift des bereits früher (S. 12) erwähnten Kodex 199, auf die der Libter schilllarmu und des Augustins De conflictu vitiorum 1 auf-getragen wurde. Der primäte Bestand vom Kodex 103 scheidet sich, soweit ich erkennen konnte, in drei Tolie: der erste (fol. 1—46) enthielt Theologisches, etwa s. XI—XII (am Ende, fol. 46, konnte ich die Worte: conflicti peccata sacerdoi . . . . dicit sanctus Ambrossies entsiffern); der zweite Bruchstücke von Serzonen (a. XI—XII), und zwar, wenn mich die Lesung einer Uberschrift eine medizinischen Traktat in zwei Kolumen, dessen Schrift dem Ende des 10. oder dem Anfange des 11. Jahrfeinderts angehört (fol. 172 sind die Worte Alexandri — Ad capitis dotres, fol. 195 bis yeros, fol. 202 ad omnes febres erkennbar).

Der jüngere Bestand umfaßt eine Abschrift der Nova poetria des Galfredus de Vino Salvo mit reichlichen Scholien (Inc.: Antequam Gualfredus accedat ad propositum principale, also nicht identisch mit dem von Fabr. II, 13 erwähnten Argumentum); an diese schließen sich Lukans Pharsalia' sowie, mit der Aufschrift Assit principio uirgo maria meo, Ovids Epistulae ex Ponto. Nichts deutet darauf hin, daß diese Sammelhandschrift von auswärts nach Ripoll gebracht worden wäre, ja die eben zitierte Aufschrift vor Ovids Epistulae findet sich gerade in Manuskripten von Santa Maria besonders häufig (cod. 69, 79. 142, 147, 162, 165, 183, 184). Wir haben allem Anscheine nach einen Kodex vor uns, dessen Beschreibstoff aus drei alten Ripoller Manuskripten zusammengestellt wurde; zu den letzten Blättern mag eines der vier Exemplare "Medicinalia", die im alten Kataloge unter Nr. 113-116 verzeichnet sind, das Material geliefert haben; auch an theologischen Traktaten und Sermonen war schon zur olivianischen Zeit kein Mangel.

Bei der Zerstörung alter Manuskripte zum Zwecke der Schaffung von neuen denkt man zunächst an eine gewisse

Die beiden Rivipulleness 103 and 199 wie auch cod. 182 (in dem sermones des 14. Jahrhunderts and sermones des 12. bis 13. Jahrhunderts geschrieben wurden, vgl. 8. 100) Ireten demnach als Brägnung zu der von Émile Chatelain susammengestellten Liste: Les Palimpestes latins im Annanize der École pratique des hautes études, 1904.

Zwangslage, in welche die Abschreiber durch das Fehlen entsprechenden Beschreibstoffes gebracht wurden; tatsächlich lassen sich aus den zum Teil bisher unbekannten Klosterurkunden Indizien gewinnen, welche eine solche Zwangsmaßregel erklären. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts war die Zufuhr der nötigsten Lebensmittel zum Kloster derart schwierig geworden. daß man von Ripoll aus die Sicherung dieser sogar vom päpstlichen Stuhle ans gewährleistet wissen wollte. Eine Bulle des Papstes Alexander III. vom Jahre 1168 (Marca Hispanica, App. CCCCLII, col. 1350) geht auf diesen Punkt speziell ein: Rivipullensis monasterii fratres studiosa nobis narratione monstrarunt, quod insi in montanis et locis aridis habitantes victualia nonnisi aliunde non sine gravi labore illuc per mnlta terrarum spatia deferantur (Baluze a. a. O. ,deferant', die Abschrift im Bal. 107, fol. 198r hat differentur); unde frequenter contingit, quod si bestiae illorum cibaria deferentes ab aliquibus malefactoribus capiantur ipsi (nämlich monachi) tam famis quam sitis inedia cruciantur. Für die Darstellung der Finanzlage des Klosters um die Mitte des 13. Jahrhunderts, also ungefähr zur Zeit des Entstehens des sekundären Bestandes der Handschrift, ist eine Bulle Alexanders IV. an ,B.', Bischof von Elna (es ist Berengarius de Cantalupis), datum Viterbii IIII Idus Mart., Pontificatus nostri anno quarto (1258, März 12), bezeichnend, deren Abschrift ich in Bal. 107, fol. 274r f. gefunden habe. Die Bulle erwähnt, daß die Mönche filium Bertrandum einsdem monasterii monachum, Priorem Prioratus Sanctae Mariae de Monte Serrato in Abbatem concordantes elegerunt, und ermächtigt dann den Bischof von Elna, die Benedictio diescs Abtes an Stelle des Papstes vorzunehmen: ,quia predictum Monasterium prout asseritur tanta premitur sarcina debitorum quod predictus abbas non potest comode ad Apostolicam sedem accedere pro benedictionis munere obtinendo. Einen noch deutlicheren Einblick in die, wie es scheint, namentlich durch leichtsinniges Gebaren des Abtes Dalmacio Cagarriga (1234-1256) zerrütteten wirtschaftlichen Verhältnisse Ripolls gewährt die noch unveröffentlichte Verfügung Jaimes I. vom Jahre 1257, die sich in Bal. 107, fol. 266" und 267" findet: Nos Jacobus . . . reparationi Monasterii Rivipullensis volentes providere . . . mandamus quod nulli hospiti provideatur . . . donec praefatum Monasterium

alieno aere penitus sit liberatum . . . Revocamns etiam omnes venditiones, donationes, infeudationes et alienationes contractas ... quas frater Dalmatius quondam ahhas eiusdem Monasterii fecit. Andererseits wird daran festzuhalten sein, daß das Reskribieren von Kodizes im 13. Jahrhundert zn den gewöhnlichen Maßnahmen der Skriptorien gehörte, wie dies manche für das Tilgen der Handschriftentexte verfaßte Rezepte, unter anderem anch die hekannte Stelle des Salimhene in seiner Chronik vom Jahre 1235 hekunden; allerdings ist darauf zu achten. welche Schriften man für überflüssig hielt und welche Texte man neu für die Bibliothek zu erlangen suchte. Diese Beobachtung ist nun gerade für den vorliegenden Fall lehrreich. Die ältere Predigtliteratur, die Sermones der Väter, mußten den einschlägigen Erzeugnissen der neuen Zeit weichen; nicht minder charakteristisch ist auf medizinischem Gehiet der triumphartige Einzug der Schriften der italienischen Schulen (vor allem der von Salerno).

Unter den erhaltenen Ripoller Predigtensammlungen neuen Sils hietet Kodex 170 s. XII—XIII Sermones in festivitatibus (alter Titel), 195 s. XIII Sermones de sanetis, 205 s. XIII Sermones de festivitatibus, 206 s. XIII—XIII (vor Walahfridus Strabol and Augustinus ad Macedonium, ygl. ohen S. 41) gleichus Sermones de dichas festivis, 209 s. XIII zwischen einem mortalpilosophischen Traktat nnd einem kleinen Opns de sanetis wieder Festtagspredigten; anch im Kod. 130 (s. XII—XIII), Flores evangeliorum hetitelt (es sind eigentlich Auslegungen), finden sich sermones eingestrent.

Außer einer Handschrift mit patristischen Sermonen wurde aber anch zur Herstellung der neuen Handschrift ein medizinischer Traktat reskrihiert, wahrscheinlich Teile der lateinischen Übersetzung des großen Werkes des Alexander von Tralles über Pathologie und Therapie enthaltend (Werrich-Hirsch, Biographisches Lexikon der Arzte I, 100). Auch auf diesem Gietze zugen noch erhaltene Ripoller Kodizes aus der von uns ehen hehandelten Zeit (XIII. Jahrhundert) für das Anbrechen einer neuen Epoche, für die fremden (italienischen) Einflüsse, für das Bekanntwerden moderner Autoren; diese medizinischpharmazeutischen Schriften in der alten Ripoller Bücherei sind speziell beachtenswert, weil sie ein Abblid, vielleicht ein Vor-

bild jener ziemlich ausgreifenden naturwissenschaftlichen, freilich vielfach mit alchimistischen Interessen kontaminierten Studien in Katalonien darstellen, deren Kenntnis angebahnt, jedoch bis jetzt noch nicht durch eine Spezialuntersuchung nähergerückt wurde. Unter den hierher gehörigen Rivipullenses enthält Kod, 50 s. XIII mit der Schlußnote: Explicit liber amphorismorum (so) ypocratis cum commento G. (d. h. Galeni) die bekannte Schrift des Constantinus Afer (Mönches von Monte-Cassino seit 1086) samt der Vorrede ad Glauconem discipulum: Kod. 174, nach der Alexandreis Walters und des Galfredus Trancasis Super titulis Decretalium als dritten beigebundenen Teil die Practica (tabulae) magistri sal', nach Corminas, der in seinem Suplemento zu Torres Amat 311 die medizinische Literatur aus katalanischen Büchersammlungen zusammenzustellen suchte, die Practica de botanica por el M. Sales' (sic1); es ist aber das pharmazeutische Lehrbuch des Magister Salernus (blühte 1130 bis 1160),2 das vor 1160 entstanden sein muß, da es schon in diesem Jahre von Bernhard von Provence (ein Anhaltspunkt für den Weg nach Katalonien) erläutert wurde.

Mit recht exotischen Namen medizinischer Autoren wirden wir durch die Vermittlung der Ripoller Haupthandschrift auf diesem Gebiete, des Kod. 181, bekannt werden, wenn die von Corminas a. a. O. gebotene Beschreibung — die einzige bisher veröffentlichte — verfläßich wäre: Tratados medicos de Cophoca Jarros, Marbodo, Practica de Bartolomé. Das ist nun nicht der Fall. Der Kodex enthalt am Anfang Rezepte, einzelne kleinere Abschnitte de dolore capitum, de inflammatione cerebri, darauf als erste selbstündige Schrift f. 27? Platearius über causse, signa, curea esgritudium, d. h. die Schrift

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unglamblicherweise beriebtet Pelliter y Pagés in dem der Amtsführung des Abtes Raimundn Sabares gewidmeten Absehnitt gans ernstüßer (S. 156);
"Ottr mmig, por nombre Sales, eseribe en la misma épnea sabre materias botanicas y de farmacia\*, macht also den Magister Salernus zu einem Risuller Klosterbruder.

Salvatore de Renzi, Collectio Salernitana, Napoli 1852 ff., sitiert I, 237 f. (vgl. auch III, 53) Manuskripte der Schriften des Magister Salernus bloß aus Breslau und Florenz. Die Tabulae finden sich übrigens auch im Montispessulanus 472 s. XIV (zusammen mit Platearius de Medicina).

Diese seltsame Namenreihe findet sich auch in Kat. Bof., aus dem Cnrminas offenbar seböpfte.

de aegritudinum curatione des Johannes Platearius des Alteren;1 dann folgen die ,modi medendi et confitendi secundum Magistrum Cophonem' (der ,Cophoca' des Corminas), also die Ars medendi des jüngeren Copho von Salerno (ca. 1085-1100).2 Daran schließen sich Fragmente, deren Aufschrift uns den rätselhaften Jarros in der Beschreibung des Corminas erklärt: sie heißt: "Incipiunt capitula tercii libri alexandri vatros sophiste". Bruchstücke aus der lateinischen Übersetzung des bereits erwähnten großen Werkes des Alexander von Tralles. Den Schluß macht die "Practica magistri Bartholomaei", unzweifelhaft (wie ich dem von mir notierten Incipit entnehme) die Praktik des Bartholomäus von Salerno, die aus einem Kodex der Marciana, Lat. XVII, VII, vom Jahre 1400, also aus einer erheblich jüngeren Handschrift von Renzi a. a. O. IV, 321 ff. herausgegeben wurde. Mitten unter diesen medizinischen Schriften steckt nun iener Marbodus, den Corminas als Arzt vorstellt: ein Blick auf die Schrift selbst zeigt, daß wir des Marbodus Redonensis ,De ornamentis verborum' (Fabricius III, 18) vor uns haben.

Wie die eben angeführten und einige in späterer Zeit noch zugewachsene medizinische Schriften - so: Joannes de Sancto Amando tractatus medicinarum (Hist. Littéraire XXI, 257), Bruno Longoburgensis und Lanfrancus Mediolanensis Chirurgia (Fabricius I, 268; II, 525 f.) in Kod. 126 s. XIV; Joannes de Tornamira De mictu sanguinis (Torres Amat, Memorias 622f.) in Kod, 129 s. XIV - an die Stelle der "Medicinalia" des olivianischen Bestandes traten, wie die neuen Predigtensammlungen die Sermones der Kirchenväter ersetzten, so mag man bei Zerstörung eines alten praktisch-theologischen Traktates gedacht haben, den Verlust durch Abschrift oder Erwerb moderner Arbeiten auf diesem Gebiete zu ersetzen. Dies läßt sich tatsächlich heobachten; verfolgt man diese Wandlung auf dem Gebiet des theologischen Schrifttums, so tritt auch hier der italienische Einfluß merklich hervor und wir sehen, daß die fachwissenschaftlichen Impulse Italiens den hekannten Strömun-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Renzi, Col. Sal. I, 161f. Biographisches Lexikon der Ärzte (Gurlt-Hirsch IV, 86).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Renzi I, 190.

gen auf dem Gebiete der schönen Literatur unmittelbar vorangingen. Der Import der neueren theologischen Literatur vollzog sich rasch, die Bewegung ist eine ziemlich allgemeine, den ganzen Nordosten Spaniens umfassend, sie findet ihren Stützpunkt in bekannten Autoren (Raimund von Peñaforte) und es ist wieder die Ripoller Handschriftensammlung, die am trefflichsten Exempel fixiert, dadurch ein heute noch deutlich erkennbares Bild der Bewegung liefert, So findet sich z. B. die Expositio Regulae Sancti Benedicti nnd das Speculum monachorum des Bernardus Cassinensis, also zwei Schriften, welche die Ripoller Mönche besonders interessieren mußten, in einem schön ausgestatteten Rivipnllensis (Kod. 178), der, wie ich in meinen Aufzeichnungen bemerkte, noch der Mitte des 13. Jahrhunderts angehört. Da Bernhard 1182 als Mönch in das Kloster Monte Cassino eintrat, so erhellt daraus die Schnelligkeit, mit der sich Ripoll jene für eine Benediktiner-Abtei wichtigen Schriften verschaffte. Man könnte nun freilich annehmen, daß der Import der Handschrift erst in späterer Zeit erfolgte, doch sind uns in mehreren Rivipullenses Erwerbungsnotizen erhalten, die zeigen, daß Ankäufe unterschiedlicher, im Ausland hergestellter Manuskripte gerade in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wiederholt stattfanden. So trägt Kod, 33 mit Bonaventuras Kommentar zum 2. nnd 3. Buche der Sentenzen des Petrus Lombardus vor Beginn des 3. Buches folgende Einzeichnung: Iste tertius bonaventure est christophori de tholomeis Prioris de Salicani D. D. Pape Capelani emit Jenue pretio VIIII lib. Turon. MCCXXXVIII Mense Julio. 1 Am Schlusse des zweiten Buches steht in derselben Handschrift eine andere gleichfalls ziemlich zerstörte Besitzernotiz mit dem deutlichen Hinweis auf den erfolgten Ankauf: Iste scdo bonauentě ě fřis R' de fanarof (fauaref ?) Monachi Riuipulli constitit /// ///. Der Name des Besitzers erinnert an den eines späteren Abts von Ripoll;2 eine Identifika-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich gebe diese Subscriptio zum Teil nach der Beschreibung des von Rivas angelegten Kataloges (dort Nr. 97), der ein Alteres Verzeichnis zu Rate gezogen haben dürfte. Von den Namen sind heute kaum mehr Spuren erkennhar.

Raimundo de Sabarés war 1362—1380 Abt von Ripoll, wie Villanueva, Viage VIII, 15 mitteilt. Enrique Claudio Girhal, eiu ernst zu nehmender Forscher, der mit verläßlichem Urkundenmaterial arbeitete, gibt

tion war nicht vorzunehmen, weil ich ausdrücklich anmerkte, daß auch diese Notiz noch dem 13. Jahrhundert entstammt. Genauen Kaufvermerk enthält ferner Kodex 44, s. XIII, eine umfangreiche, schön ausgestattete Handschrift der Psalmen mit reichlichem Kommentar; am Schluß der Handschrift steht die Notiz: Constitit septem libras par anno domini M°CC°L°VIII° liber Iste. Man darf also annehmen, daß die - direkte oder indirekte - Erwerbung mancher aus dem Ausland stammenden Texte, die wir in Ripoller Handschriften des 13. Jahrhunderts finden, ziemlich rasch erfolgte; so im Kodex 197 die Schriften De computo ecclesiastico und der Tractatus de sphaera des Joannes de Sacrobosco, im Kodex 132 De anima des Thomas de Aquino, sowie als einer der merkwürdigsten Texte in Kod. 203 der Liber formularum des Rainerius (de Perusio). Von der Handschrift der Ars notariatus Rainers in der Vadianischen Bibliothek zu St. Gallen, Kod. 339 s. XIII mit der Einzeichnung: Dies Buech hab ich auf dem Tandl Markt zu Wien in Oestr. kaufft N Schobinger' bemerkt G. Scherer in seinem Verzeichnis (St. Gallen 1864) S. 97: ,ist neben einer zweiten in Florenz die einzige bekannte laut Savigny, Gesch. d. röm. Rechts im MA. V, 113. Siehe auch Pertz im Archiv V, 514'. Auch Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre I (1889), 631 kennt nur die Exemplare von St. Gallen und Florenz; aber außer dem Rivipullensis 203 existiert noch eine Abschrift unter den Kodizes aus St.-Victor, jetzt Nat. Bibl. zu Paris F. l. 15006. Die Ripoller Handschrift ist, soweit der Vergleich meiner Notizen mit den Angaben Scherers lehrt, dem Sangallensis durchaus ähnlich, jedenfalls nach 1215 geschrieben, da ans diesem Jahre die

aker in seiner Schrift Tosus (Gerona, 1884) S. 17 und im Akhtalug S. 40 dis Namenform Eximundo de la Farrés, elemes Pelliere y Pagés a. a. 0. 159 nml 400. Dagregen notierte ich aus der alten Akllitet (s. XY im), des Cod. 111: Raymendar de Rafelis, voderocht ilde Ragdae Villanovas gesichett wird, diese Form auch in der vor kurzen erschienenen Studies vom Ed. omsätze Hartelska, Revitat de Bilbürgerfaß Catalana IV (1007), 191. — Der Koder S1 s. XIV enthält die Kaufhottiz: Ista seemeda secunde saucht Thomae est frairis F (?) de filazzonic (?) prepositi de palacio im Monasterio Rinipalli et constitit siht Aniolone vz (so!) flor cum dimidlo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Libra Parisiensis, soviel wie 25 solidi, im Gegensatz zur Turonensis = 20 solidi.

späteste von Rainerius mitgeteilte Urkunde stammt. Daß die Erwerbung dieser Ars notariatus mit der Aufmerksamkeit, die man in Ripoll dem Urkundenwesen zuwendete, in Zusammenhang steht, ist zweifellos; auch mag an dieser Stelle erwähnt werden, daß König Pedro III, von Aragon in der 1283 zu Barcelona abgehaltenen "Curia generalis" eine Bestimmung traf, die in den mir zugängliehen gedruckten Quellen nicht erwähnt wird, in dem Ripoller Kartular iedoch genau verzeichnet war, da ich sie unter den Abschriften in Bal. 107 fol. 208 auffand: Et specialiter restituimus plene ac libere notarias seu scribanias ecelesiis, locis religiosis, baronibus, militibus et aliis personis, ciuitatibus, uillis et castris, qui eas ab antiquo habere consueuerunt,1 sicut eas plenius antiquitus habuerunt . . . Acta fuerunt hec Barchinone in Curia generali supradicta VII. kal. Januarii anno domini MCCLXXXIII Sig + num Petri de Sancto Clemente scriptoris2 praedicti Domini Regis qui mandato eius scribi fecit

Wollen wir die Darstellung des literarischen Interessenkreines der Ripoller Mönche, wie er sich während des 13. Jahrhunderts auf Grund der erhaltenen Handschriften erkennen läßt, schließen, so müssen wir zum Ausgangspunkt unserer Untersuchung, zu dem sekunderen Teil des Palimpsestes (Kodex 103) zurückgehen; die weit verbreitete Nova poetria des Galfredus de Vinosalvo, bekantlich dem Papta Innozenz III. († 1216) gewidmet, erscheint liter in einer frühen Absebrift, deren Vorlage möglicherweise aus dem Norden kau, vielleicht aber auch aus Italien beschafft wurde. Diesem Lehrgedicht

I Diesse Zusatz erkligt zu Guusten Eipolis eine Reihe von Urkunden, die früheten imt bekannte aus dem "1041, mass Remmeld uies Arnalli ... Cecnobii notarii (rgl. obes 8. 8); aus der Mitte des ches besprocheuses Jahrhundert die einem 1951 von Einmund Vitagrafen von Cardona dem Kloster ausgestallten Schutzbrie beigefügte Beginnbigung (unseliert, in Abschrift Ball. 107, 60. 2007); Exp Petrus de Colonico publicus Kinipullennis secretarius subscribe. Ent jünger hat Prancesco d'Ordicile in des Nouvi studii datseteis, Milana, 1907, 8. 2011. den fibber von Novati gut begründeten Gedanken: L'arte notarii e la letteraria si ernon strette in fido commino viede am degenifien.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hiemit wäre die Subscriptio der Abschrift der Usatici Barchiuoueuses in Kod. Rivip. 23 s. XIV—XV su vergleichen: Signum P. de saucto clemente seriptoris predicti hoe seribi fecit.

folgen nnn in derselben Handschrift klassische Muster, nämlich Lukans ,Pharsalia' und Ovids Briefe aus dem Pontus, und es wäre leicht, an der Hand dieser nnd anderer Beispiele nachzuweisen, wie die Vorliebe für Dichten und Dichtung sich in Ripoll seit den ältesten Zeiten (T. I, 94f.) solange wach erhielt, wie überhaupt literarisches Leben im Kloster blühte. Denselben didaktischen Zweck wie die Nova poetria verfolgte die Aufnahme des kurz vorher (S. 75) erwähnten kleinen Gedichtes De ornamentis verborum des Marbodus von Rennes, das wir seltsamerweise mitten unter medizinischen Stücken finden. Für die rasch erfolgte Erwerbung von bedeutenderen Neucrscheinungen spätlateinischer Dichtungen zengt unter anderem der Umstand, daß sich unter den Ripoller Handschriften zwei Exemplare der berühmten Alexandreis des Gualterius de Castilione finden, die beide noch dem 13. Jahrhundert angehören: das eine in Nr. 174, in dem bereits erwähnten Miszellankodex, der auch Galfredus Tranensis Super titulis decretalium und die Tabulse des Magister Salernitanus überliefert, das andere selbständig im Kod. 212, der die Einzeichnung: Sig + num. mei bernardi de solaluch, enthält. Ist eine größere in diesen Kodex eingetragene Notiz nicht Stil- oder Federprobe, so könnte man annehmen, daß das Manuskript aus Barcelona den Weg nach Ripoll genommen hat.1

Der bedeutendsten selbständigen Leistung, die Ripoll auf literischem Gebiete während des 13. Jahrhunderts aufzuweisen hat, nämlich des Abschlusses der "Gesta comitum" ist schon früher (S. 59) gedacht worden.

Die ebenso reiche wie mannigfaltige Ausgestaltung der Klosterbilbilothek im 14. und 15. Jahrhundert in gleicher, statarischer Weise zu verfolgen wie das Werden der Sammlung in früherer Zeit, ist angesichts der Fulle des Stoffes hier unmöglich. Gerade deshalb möge der knappen Übersicht über die während der beiden letzten Jahrhunderte des Mittelalters erfolgte Bereicherung der Ripolier Handschriftenbestände in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sit omnibus notum quod ego Jacobus romei cinis Barchinone confiteor et recognosco uobis Gnillermo prats egri (sol) enitori cini Barchinone quod soluistis in et ad meas uolnntates quadraginta libras monete Barchin. usw.

den einzelnen Fächern eine allgemeine Bemerkung vorangehen. So wenig es angeht, die Ripoller Mönehe auf literarischem Gebicte als Schollenmenschen anzusehen - man erinnert sich ia der Beziehungen unseres Klosters zu Flenry im 10. und des literarischen Ergebnisses der Reise des Mönchs Arnaldus de Monte im 11. Jahrhundert - so erscheint es doch angemessen, bei Berücksichtigung des Bibliothekszuwachses auf bestimmten Gebieten die einschlägigen praktischen Interessen der Klostergemeinde nicht außer acht zu lassen. Das empfiehlt sieh in erster Linie bei jenem Bestand, welcher der Klosterbibliothek den markantesten Einsehlag gibt, bei den juristischen Texten. Sie sind so zahlreich vertreten, daß ich nur eine katalanische Sammlung zu nennen wüßte, die mit Ripoll in dieser Beziehung zu rivalisieren vermöchte, nämlich die Bibliothek der Kathedrale zu Urgel. Während aber die einst in sehr ansehnlicher Zahl vorhandenen juridischen Handschriften jencs Bergsitzes zum großen Teil verschollen sind, ist der Hauptbestand der Ripoller iuridischen Mannskripte uns erhalten, freilich noch nicht ausgenützt, ja kaum bekanntgemacht worden.

Die sieh sofort aufdrängende Frage, warum eine vor allem kirchliehe Interessen, daneben historische Arbeiten pflegende Gemeinde eine so große Menge juristischer Quellen und Erläuterungen in den handschriftlichen Exemplaren aufzuspeichern suchte, lißt sich ausreichend beantworten.

Der Abt von Ripoll besäß in den dem Kloster von den Landesberren im Laufe der Jahrhunderte immer zahlreicher verliehenen Ortschaften weltliche Jurisdiktion, deren Eigenart an einem beseichendenden Beispiel Enrique Claudio Girbal in seiner Monographie, Tosas' (Gerona 1854) klargelegt hat. Das Stlütchen Tosas, in der Gerundenser Grafschaft und Diözese am mittelländischen Meer gelegen, erscheint bereits 966 in einer Schenkung des Grafen Miro I. an Ripoll, geht gegen Ende des II. Jahrhunderts in den Besitz des Klosters über, dessen Abt Raimundo de Berga 1186 dem Orte den ersten Stadtbrief Carta puebla verleiht: auf Grund eines jahrlichen Zensus ist von jedem Hause oder Herde Tosasa dem Kloster eine Henne zu entrichten; dafür wird den Ortsbewöhnern Schutz der Person nebst anderen Rechten, so besonders Freiheit bezüglich des Handels, gewährleistet, nur betreff des Verkaufs von Wein und Fischen treten Einschränkungen zugunsten des Klosters ein. Das Jurisdiktionsrecht Ripolls in bezug auf Olot und Tossa muß vom Abt Hugo Dezbach (1326-1351) gegen Angriffe verteidigt werden and derselbe Abt bestellt 1348 Arnaldo Soler, Sohn des langjährigen Vogtes von Tossa, Bernardo Soler, sowie dessen Nachkommen zu "Bailes naturales" des Schlosses, Gebietes und der Pfarre von Tossa, d. h. zu Vögten. die im Namen des Abtes Zivil- und Strafrechtsiurisdiktion zu üben hatten. Schon diese kurzen Hinweise genügen, um zu zeigen, wie die weltliche Gerichtsbarkeit des Klosters der Quellen der Rechtschöpfung nicht entbehren konnte: crwägt man, daß sich die erwähnte klösterliche Jurisdiktion auf eine stattliche Reihe von Ortschaften erstreckte, so wird die Notwendigkeit sorgfältiger Sammlung der einschlägigen Rechtsbücher und deren Erläuterungen noch deutlicher. Ripoll steht in dieser Beziehung natürlich nicht allein. Ernste, wissenschaftliche Rechtspflege und legislatorische Tätigkeit sind während des erwähnten Zeitraumes anch sonst in Katalonien, namentlich in Barcelona zu Hause; noch in das 13. Jahrhundert reicht die Redaktion des bekannten ,Consolat de la mar' zurück (vgl. u. a. Catalogue des ms. esp. do la Bibl. Nationale, Paris, 13 ff.); früh wird der Codex Justinianeus in die Vulgärsprache übersetzt (Lo Codi). Ebenso mag erwähnt werden, daß der in oder bei Barcelona geborene Kanonist Raimundus de Pennaforti von Papst Gregor IX. dazu ansersehen wurde, die Ausarbeitung der nnter dem Namen dieses Papstes gehenden Dekretalensamminng zu übernehmen: sein Name fehlt in der von Schnite, Geschichte der Quellen und der Literatur des römischen Rechtes II, 539 angeführten Reihe von Spaniern, welche im 12, und in dem folgenden Jahrhundert in Bologna lehrten: fügen wir ihn hinzu, so bildet diese Ergänzung angesichts der Tatsache, daß Raimund nach seinem Aufenthalt in Bologna und Rom lange Jahre hindurch in Barcelona wirkte, eine Personifizierung der rechtswissenschaftlichen Beziehungen zwischen Katalonien und Italien. Andererseits ist es mit Rücksicht auf den Umstand, daß Raimund 1275 starb, bezeichnend, daß die Ripoller Sammlung von Raimunds allerdings weitverbreiteter Summa de casibus pocnitentiae vier handschriftliche Exemplare besaß, von denen drei noch in das 13. Jahr-

Sitzungeber. d. phil.-hist. Kl. 158. Bd. 2. Abb.

hundert zurückreichen: 194 s. XIII; 215 s. XIII; 219 s. XIV; 230 s. XIII. (Vgl. S. 69.)

Hiemit sind die wescntlichsten Einflüsse angedeutet, unter denen die bemerkenswerte Sammlung juristischer Handschriften Ripolls zustande kam; da sie Hänel nicht kannte, Heine (Serapeum VIII, 1847, 82 ff.) nur dürftige Angaben über diese Manuskripte machte, konnte in den grundlegenden Werken von Savigny und Schulte von ihnen nicht Notiz genommen werden. auch in den neueren verdienstlichen Spezialarbeiten: Instituciones del derecho civil catalán von Guillermo Maria de Broca und Jnan Amell (Barcelona I2, 1886) und Antores Catalanes que antes del siglo XVIII se ocuparon del derecho penal von Brocá (Barcelona 1901) blieben die einschlägigen Bestände fast unberücksichtigt. Eine nach den heute geltenden Grundsätzen durchgeführte Beschreibung dieser Kodizes bedeutet aber gerade bei Ripoll mehr als das Schließen einer Lücke in unserer Kenntnis bestimmter fachwissenschaftlicher Quellen. Der Umstand, daß ziemlich viele unter den heute noch erhaltenen Rivipullenses juristischen Inhalts Provenienz- und Besitzervermerke tragen, lehrt uns die direkt oder indirekt benützten Bezngsquellen kennen; Italien und Frankreich (Avignon) treten in dieser Beziehung in den Vordergrund. Der Schlnß liegt nahe, daß die erwähnten Provenienzstellen nicht bloß für Iuridica, sondern auch für andere Handschriften in Frage kommen, und dies läßt sich an einzelnen Beispielen bestimmt erweisen. So erhalten wir durch Berücksichtigung der erwähnten Vermerke einen unerwarteten Einblick in die ziemlich weitverzweigten literarischen Beziehungen Ripolls; die betreffenden Einzeichnungen wurden denn auch bei der Auswahl von Handschriften der Quellen und Erläuterungen zum römischen und kanonischen Recht, die ich hier folgen lasse, speziell berücksichtigt.

## Corpus iuris civilis.

Iustinianus, Institutiones, mit Glosse, Kod. 22 s. XIV , Henricas de Pulteriis Mutine'. Digesten lib. XXXIX ff. Kod. 31 s. XIV —XV. — Ein an gewisse Quaestiones des Cod. Iust. sich anschließender Kommentar in Kod. 158 s. XIV.

## Corpus iuris canonici.

,Concordia discordantium canonum', also das Dekret Gratians (Schulte I, 46 ff.) Kod. 78 s. XIII. — Decretalia Gregorii IX. Kod. 7 s. XIV.—XV (hier mit Tractatus de consanguinitate — Abbildung and Tufel 9 — und don Constitutiones survae Innocentili); Kod. 15 s. XIV; Kod. 25 s. XIV (com glossa); Kod. 118 s. XIV; Kommentar unden Dekretalen Kod. 66 s. XIV. — Bonsi rilacina VIII Decretatili mi liber VI. Kod. 5 s. XIV. — Bonsi rilacina VIII Decretatili mi liber VI. Kod. 6 s. XV; cod. 10 s. XV (mit dem Invontarium speculi indicialis des Bercagerium Stedellum); Kod. 11 s. XIV (mit den Constitutiones (Emontinae); Kod. 19 s. XIV (mit Miniatur, die Übergabe des Buches darstellend, v. XV; Taf. 10; Kod. 47 s. XIV (Aufort Feverent monesver) tabakt Rijoll).

Clemons V. Constitutiones. Kod. 5 s. XV; Kod. 8 s. XIV-X (ram Schluds: Guesti disputata LVY [sol] per dominum Pynum de areusinis de Bononia. Explicit questio dom. pyni de arculiis n. 1329]. Kod. 9 s. XV (vio bei 8 mit Apparat de 30 h. Androae); Kod. 21 s. XIV; Kod. 43 s. XIV (xol. 43 s. XIV (anno 1328, cet Stephani de Bacistot. ca.m.); Kod. 62 s. XIV (Kommentar). — In nocentins IV. Constitutiones. Kod. 7 s. XV; Tabula super toto Innocentio, in Kod. 23 von einer spitteren Hand s. XV beigenchieben.

## Erläuterungen.

Abbas antiquus. Lectura seu apparatus ad Decretales Gregorii IX (Schulte II. 130) Kod. 30 s. XIV—XV; Vermerk des XV. Jahrhunderts: Est nonerabilis conuentus Riuipulli.

Albertns Gandinns. De maleficiis (Sch. II, 167) Kod. 80 s. XV., Aquest libre es del Reverend micer Miquel Ysalguer Abbat del Monestir de Sant Johan ces Abbadesses.' 1477 dem Kanonikus dieser Kirche Jo. Lobera zur Außewahrung fiborgeben.

Angelns de Ubaldis (Perusinus). Repetitio legum. Kod. 12 s. XV. Baldus de Ubaldis Perusinus († 1400) Lectura supor usibus feudorum (Sch. II, 276f.) Kod. 35 (per manus Johannis Merhout elerici leodiensis diocecsis 1414', also kurz nach dem Tode des Autors). Bartolomacus Brizionis, Libellus codinarii compositus a ma-

gistro Taucredo (de Bononia), correctus. (Sch. II, 85 f.) Kod. 39 s. XIV.

Bartolus de Saxoferrato Tractatus de Repressaliis, do Munero, Tractatus arguendi, de Alluvionibus, Tractatus testinm (vgl. Savigny VI<sup>2</sup>, 174 ff.) Kod. 67 s. XIV—XV. Voran geht ein Brief des Johannes de Silvis, decanus ecclesic Sancti Agricoli Avinionis Datum Avinione 1386 vzl. S. 88.

Dinus Mugellanus. In tit. De regulis iuris (lib. VI) (Sch. II, 176), Kod. 43 s. XIV (anuo domini 1325 fuit compositus liber iste ot est domini Stephani de Baciato clar. can.). — Ked. 114 s. XIV.

Goffredus de Trauo. Summa titulorum, nlso die Summa super rubriois decretalium (Sch. II, 89) Kod. 28 s. XIV. — De testamentis secundum Gotfredum Kod. 219 s. XIV. Guido de Baysio. Apparatus in librum VI. (Sch. II. 188). Kod. 18 s. XIV—XV.

Guilelmns de Mandagoto. Summa snper decretalibus (Sch. II, 185 neant nur eine Pariser Handschrift) Kod. 4 s. XV. De electionibus faciendis (Sch. II, 183) Kod. 4 s. XV; Kod. 29 s. XIV; Kod. 43 s. XIV (1325, vgl. oben bei Dinns).

Guilolmas de Montelugduno. Appardus super oxtravag. Johannis XXII (Sch. II, 1985, Mod. 1 x. XIV - Sacramentale (Sch. a. a. O.) Kod. 17 s. XIV—XV: Magister Jo. Blasii de Brabancia me seripsit mandato Venerabilis domini T<sup>4</sup> Pontiliani bacalarii inris canonici; Kod. 24 s. XIV.

Johannes Andreae. Apparatus super sexto Kod. 6 s. X.V. Additiones domini Joannis andree super toto speculo iuris seripte per fratrom Guillermann de cel de canes cancellariam sancti benedicti do Bagiis baccalariam in decretis 1377, Kod. 18 s. XIV—XV, d. b. eine dem Anasbein nach spättere Abschrift. Barauf folgt: 1ste sunt allemente et agitabatur dieta canas in Ginitate Autinione Coram incito principe domino R. Irm et Scilic Rege assistente (sol) ciden aliquibas dominis Cardinalibus sollempaibas in irre ciutili. — Opus Hieronymiana, abs. thieronymians ser vitá, facta, cidica, prodigia S. Hieronymia (Sch. II. 217) Kod. 89 s. XIV.

Johannes Calderinas. Tabula asoctoritatum et sententiarum

biblic indectarum in compilationibus decretorum et decretalium. (Sch. II, 260.) Zum Schlüß eine litters Pontani de Brimo decretorum doctoris an Petrus Sala decanus Rivipullensis. Kod. 88 s. XIV (1890).

— De interdictis (ecclesiasticis) Kod. 66 s. XIV. — Modi arguendi (De modo arguenatandi in iure Sch. II, 252 Am. 39) Kod. 100 s. XV. — "Iste liber est bai (e.o Jacob studentis in inre canonico. Vidit berengarias consocialis.

Joannes de Lignano. De censura ceclesiastica Kod. 66 s. XIV.

(Der Anfang stimmt mit dom von Sch. II, 261 angegebenen Incipit.)

Monaldi et aliquorum magistrorum Quaestiones. Kod. 91 s. XIV.

(Vgl. Sch. II, 415). Am Schluß Stück eines Briefes an Gnilabertus de

Crudiliis (A. L. Crullies).

Obertus de Aerimonia (?) Summa quaestionum. Kod. 66 s. XIV. (Am Sehluß: Explicit tractatus quaestionum domini obertii de aerimonia doctoris bononiensis. Seenndum alios est domini innocentii IIII<sup>10</sup>.)

Paulus de Liazariis. Quaestiones Kod. 66 s. XIV. Lectura super Clementinis Kod. 14. 1344 von Mag. Petrus de Boetrario apud Viridifolium (Verfenil?) geschrichen. (Sch. II, 247, wo Anm. 7 die Handschrift 71 des span. Kollogs zu Bologna genannt wird.)

Petrus de Braco. Repertorium inris canonici. (Sch. II, 262.) Kod. 20, Completum per Theodoricum de Palude nacione Alemannum. Gerande (Gerona) anno 1419.

Petrus Magnardi. Casus de constitutionibus, de rescriptis, de clericis. Kod. 152 s. XV.

Petrus de Sampsone. Novae constitutionum lecturae. (Sch. II, 108.) Kod. 70 s. XIV-XV.

Pynus (sic) de Arcusinis de Bononia (Pyleus Bononiae?, Fabricius VI, 328, Tiraboschi IV, 96, 348, 350). Quaestio disputata Kod. 8 s. XIV—XV.

Raymundus de Bordellis Supplomontum tractatus Alberti de Gaadino de malaficiis. Kod. 80 s. XV , Aquest libro es del Reverend micer Miquel Ysalguer Abbat del Monestir do sant Johan ces Abbadesses.

Tancredus de Bononia. Libellus ordinarii correctus a Bartolomaco Brixiensi (Sch. I, 199f.). Kod. 39 s. XIV.

Dazu noch einige allgemeine Werke, wie Spies institute per questiones, eine Art Worterbuch, im Kod. 220 s. XV—XVI, vermischte Aufzeichnungen juristischen Inlasts, z. T. nach Vorlesungen (so im Kod. 58 s. XIV—XV, darin s. XV: Hee lex repetita fuit per nobilem uirum dominum petrum de muris in ciuitate Auinionis).

Auch die Bestimmungen der Provinzialrechtgebung, sowhl der kirchlichen wie der bürgerlichen, fanden in der Ripoller Sammlung ein Echo. Die hierher gehörigen Manuskripten die Herberahl nach gleichfalls unbekannt; wiederbeit haben selbst kenntnisreiche katalanische Bibliographen, wie z.B. Torres Annat, als handschriftliche Quelle für die Schriften der heimischen Juristen des Mittelalters Stücke aus fremden Sammlungen stiert, wahrend sie in der katalanischen Hausbiblichtek, wie wir wohl die Ripoller alte Bieherrei bezeichnen durfen, nachzuweisen sind. Kod. 73 x XIV überlichert Constitutiones synodales editae per dominos Aprillem et Petrum bonae memoriae episcopos Urgellenses, u. zw. mit dem Beisatze: Set verum quod nulla consistutior repertur dieti domini Aprills.

Gemeint sind die Bischöfe von Urgel Aprilis (1257-1269), von dem wir wissen, daß er einer Provinzialsynode präsidierte, sowie dessen Nach-

In der Handschrift 133, s. XIV, die zu Beginn einen Katalog der Bischöfe von Tarragona und der Ripoller Abte enthält, finden sich Constitutiones edite in ecclesia Tarraconensi per ven. dom. Johannem Patriarchum Alexandrinum.1 Kod. 66 s. XIV, ein verschiedene juristische Schriften vereinigender Sammelband, bietet an der Spitze einen Traktat: Qualiter processus sit faciendus super constitutionibus Tarrachonensibus contra invasores personarum et rerum ecclesiarum;2 der S. 68 erwähnte Kod. 41 s. XIII, zweifellos Ripoller Eigentum, enthält die Beschlüsse der 1220 in Tarragona behufs Reformation des Ordens versammelten Benediktineräbte eingetragen. Zahlreich sind auch die zu Barcelona angelegten und von dort aus zur Geltung gelangten Konstitutionen und Usatici vertreten. Unter den betreffenden lateinischen Texten enthält Kod. 90 s. XIV die Constitutiones synodales, von Franciscus Rufat decretorum doctor Tholetanae et Barchinonensis ecclesiarum canonicus vicarius in spiritualibus 1355 zusammengestellt, während er als Vikar seines Bischofs fungierte.3 Darauf folgen Konstitutionen von Fr. Ferrer de Abella (1339),4 Bernardo Oliver<sup>5</sup> (1345), Johannes Patriarcha Alexandrinus (1329). Die für die Rechtsgeschichte sehr wichtigen Usatici Barcinonenses6 finden sich in

folger Petrus (1269-1293), der als Vorsitzender bei zwei Synoden (1276 und 1286) bekannt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Juan de Aragon, Sohn Jaimes II., Erzbischof von Tarragona († 1334). Ober die verschiedenen von ihm herausgegebenen Konstitutionen vol. Constitutionum provincialium ecclesiae Tarraconensis libri quinque. Ex Collectione Antonii Angustini Archiepiscopi Tarraconensis, Tarragoni 1580, Einl. Nr. XVI. - Die anscheinend gründliche Untersnehung von Ignacio de Janer: El Patriarca D. Juan de Aragon, Tarragona 1904, kenne ich nur ans der Revista de Archivos XI (1904), 210,

<sup>2</sup> Tit, XVIII, 2 sq. S. 284 ff. hoi Agustin.

<sup>2</sup> Torres Amat, der Memorias S. 568 dieso Sammlung bespricht, nennt nnr eine Handschrift des Escorials nach den Angaben Bayers in Nicolans Antonio, Bibl. Vet. II, 162.

<sup>4</sup> Torres Amat 2 zitiert dieselbe Hs. des Escorials (c. II. 7) nach Bayer. 5 Torres Amat 106.

<sup>6</sup> Vgl. die anfschlnßreiche Studie von Julius Ficker: Über die Usatici Barchinonae und deren Zusammenhang mit den Exceptiones Legum Romanorum, Mitteilungen des Institutes für österr. Geschichtsforschung, II. Ergänzungshand, Innsbruck 1888, wo die Bedeutung der Usatici für die mittelalterliche Rechtsgehung eingehend gewürdigt wird und auch

Kod. 23 s. XIV—XV (Petrus de sancto Clemente hos scribi focit), ferner zusammen mit der von Petrus Albertus veranstalteten Sammlung<sup>2</sup> in dem miniaturengeschmückten Kod. 32 s. XIV—XV, dann mit Constitutiones pacium et trengarum verschiedener Landesherren in Kod. 38 s. XV in., endlich in doppelter Abschrift (fol. 9—21 und 47—56) in Kod. 39 s. XIV.— Die Constitutiones factae per dominum regem in curiïa generalibus super salariis cartarum processuum in papiro scriptarum in Kod. 140 s. XIV beweisen, daß die Taxenbestimmungen für Notariatsinstrumente in Katalonien verhältnismäßig frühzeitig erlassen wurden. §

Ausland und Inland steuern, wie man sieht, der Ripoller Bibliothek so viele Quellen für Rechtsprechung und Justizpflege bei, daß die Tätigkeit des Klosterskriptorinms auf diesem Gebiete zurücktritt. Die Wege, auf denen die betreffenden Schriften aus Modens, Bologna, Avignon, Urgel, Tarragona, Barcelona, Gerona, Bagés, San Juan de las Abadesas nach Ripoll gelangten, sind nur in einzelnen Fällen zu erkennen, genaz dunkel bleibt die Wanderung der Abschriften der beiden Niederländer,

die jetzt zum größten Teil selten gewordenen Drncke dieses Textes verzeichnet erscheinen. Ich benützte den letzten Abdruck in der Historia de la legislación de España von Amalio Marichalar und Cavetano Manrique, VII (1863), 232 ff. Ficker uennt nur swei Manuskripte des lateinischen Textes, die Parisini F. lat. 4671 und 4673; in den Instituciones del derecho civil catalán von Gnillermo Maria de Brocá nud Juan Amell, Barcelona 1886, Ia 21, Anm. 6 werden andere Handschriften namhaft gemacht, auch eine aus dem Archivo general de la Corona de Aragon, die jedoch aus dem Landhausarchiv stammt (sin duda el original latin que Fernando I mandó depositar en el archivo de la antigua Dipptación), also mit dem Rivipnllensis 23 nicht identisch sein kann. Genanere Kunde üher den Rivipullensis 38 gah José Coroleu in einem von Ficker nicht herangezogenen Aufsatz: Código de los Usajes de Barcelona, Boletín de la Real Academia de la Historia IV (1884), 86 ff. unter Beschreibung der kunst- und kulturhistorisch hemerkenswerten Anfangsviguette (Ramón Berenguer el Viejo anf dem Throne). -Die beiden anderen Rivipullenses der Usatici treten zu jenem bisber bekannten Material ergänzend binzn.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die 8. 78 mitgeteilte Schln
ßnote aus der Ahschrift der St
ändeverhandlungen v. J. 1283.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Torres Amat 10 nnd Brocá-Amell a. a. O. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. hiesu die von Villanneva, Viage VIII, 230 aus einem Ripoller Kodex s. XIII mitgeteilten, 1213 nnd 1241 erlassenen Vorsohriften für Notare.

des Magister Joannes Blasius aus Brabant (Kod. 17) sowie des Lütticher Klerikers Johannes Merhout1 (Kod. 35), ebenso des Deutschen Theodoricus de Palude (Kod. 20), die in der Ripoller Bibliothek auftauchen. Aber schon die von den juristischen Handschriften ausgehende Feststellung der Bezugsquellen als solche ist, wie sich leicht zeigen läßt, für die methodische Erforschung der Ausgestaltung der Ripoller Handschriftenbibliothek während der Renaissance von Belang. Der Rivipullensis Nr. 16 mit den Additiones des Johannes Andreae zum Speculum iuris (vgl. S. 84) ist 1377 von dem Baccalaureus in decretis Guillermns Col de Canes, damais Camerarius von San Benito de Bagés, geschrieben worden. Nnn hatte Torres Amat in den Memorias 183 mitgeteilt, daß ein Gnillermo Colldecanas, monie de Ripoll y prior de Panizars, dependiente del monasterio', einen "Liber vitae solitariae' abgeschrieben habe, und Corminas, Suplemento 302, wußte diese Mitteilung dahin zu ergänzen, daß die Abschrift des Werkes Petrarcas sich in ,Nr. 1094 des Ripoller Fonds im Kronarchiv zu Barcelona finde. Nach diesem für die Geschichte des Petrarchismus in Spanien wertvollen Zeugnis ist in jüngster Zeit vergeblich gesucht worden (vgl. T. I. 8). Das Manuskript ist tatsächlich erhalten, allerdings nicht unter Nr. 109, sondern unter Nr. 104 der Ripoller Sammlung, und trägt die Schlußnotiz: Scriptus per fratrem Guillermum de Coll de canes priorem de Panissas litigantem prioratum de maguella quem pacifice possidere in breui sperat misericordia dei ipsum inuante.2 Mehr Licht über den Schreiber der beiden erwähnten Handschriften verbreiten die ersten Blätter des Rivipullensis 67, der (vgl. oben S. 83) verschiedene Traktate des Bartolus de Saxoferrato enthält. Fol. 1-3 findet sich nämlich ein Schreiben des Johannes de Silvis, decanus ecclesie sancti agricoli (sic) avinionis an den Abt und Konvent Monasterii sancti Benedicti de Bagiis mit der Datierung: Datum et actum avinione in domo habitacionis nostre anno 1380, das zunächst

Johannes de Meerhout, Augustiner, geboren gegen Ende des 14. Jahrhunderts am Diest in der Diösese Lüttich, † 1476, Theologe, Philologe, Chronist und Dichter, vgl. Biographie Nationale... de Belgique XIV (1897), c. 257-259.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hierüber Farinelli im Giornale storico della letteratura italiana 1907, 176, Anm. 3.

die Studien zu Avignon im allgemeinen bespricht und dann hervorhebt; "Venerabilis et Religiosus Vir frater Guilermus de Col de Canes monachus et Camerarius monasterii Supradicti sancti Benedicti de Bagiis in prephato studio avinionensi in iure canonico continue insistens . . . qui a mense octobris anni domini MCCCLXXVII proxime preteriti citra in eodem studio continue studuit et ceteros actus qui per veros studentes fieri debent exercuit.' Wir lesen also hier eine Art von Hochschulzeugnis, das man dem fleißigen Geistlichen ausstellte, und dürfen als sicher annehmen, daß der hier belegte Export literarischen Materials aus der berühmten Studienstätte nach Katalonien nicht vereinzelt dastand. Mindestens sei daran erinnert, daß der bereits besprochene Kod. 51 den Kaufvermerk trägt: constitit Avinione VX (so) flor. cum dimidio und daß der S. 85 erwähnte Rivipullensis 58 mit der lex repetita per nobilem uirum petrum de Muris in Civitate Avinionis auch Stücke in katalanischer Sprache enthält, die über die lokale Zuteilung entscheiden.

Diese Nachweise wird man sich auch bei einigen ohne Provenienzindizien überlieferten Ripoller Iuridica vor Augen halten dürfen, so bei einigen mit Miniaturenschmuck ausgestatteten Handschriften wie Kod. 7 (Tractatus de consanguinitate mit dem Arbor, Taf. 9) und besonders Kod. 19 (Bonifacius VIII, Liber VI, Taf. 10), für die unter den angedeuteten Umständen Avignon als Bezugsquelle wohl in erster Linie in Betracht kommt. Ist diese Annahme richtig, so läßt sich nicht nur auf literarischem, sondern auch artistischem Gebiete Avignons dominierende Stellung während des Trecento an bestimmten Beispielen der Handschriftenillumination bei einem südlich der Pyrenäen gelegenen Kulturzentrum in ähnlicher Weise zeigen, wie dies Max Dvořák mit Rücksicht auf böhmische Malschulen des 14. Jahrhunderts für den Norden dargelegt hat.1 Der spezielle kunsthistorische Nachweis setzt allerdings im vorliegenden Fall die Untersuchung des hier in Frage kommenden kanonistischen Illustrationsmaterials voraus, durch welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Illuminatoren des Johann von Neumarkt. Wien 1901. Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses XXII, Heft 2, S. 74ff., 81 ff.

die jüngst erschienenen dankenswerten Studien von A. Labande<sup>1</sup> eine Fortsetzung erfahren könnten.

Wie die meisten der eben registrierten juristischen Handschriften der Ripoller Sammlung als Studienbehelfe und Hilfsmittel zur Rechtspflege und Verwaltung einer mehrhundertjährigen, schon ans dem alten Kataloge (T. I, 104ff.)2 erkennharen und. wie die S. 8 f. mitgeteilte Privaturkunde beweist, auch dem Volke zum Bewußtsein gelangten Tradition entsprechen, so knüpfen auch die Lehrbücher der Rechtssprechung in anderem Sinne des Wortes, die Grammatiken, an die betreffenden sehr alten Bestände der Klosterbibliothek an: man weiß, daß die Libri artium schon in der Bibliothek der Olivianischen Zeit eine besondere Stellung einnahmen und daß (vgl. T. I, 106) Donatos IIII, Priscianos II, Priscianellos II diese Spezialsammlung eröffneten. So sei hier, da wir von den Grammatiken des 14. und 15. Jahrhunderts sprechen, gleich eine Bemerkung über ein Exemplar einer Lectura Prisciani minoris (Prisciancllus) angeschlossen. Die betreffende Handschrift, cod. 131, trägt genaue Vermerke über Ort und Zeit der Entstehung (Toulouse 1307), überliefert anderweitig meines Wissens nicht belegte Namen mittelalterlicher Grammatiker und ist durch ihre gepreßten, scharf gebrochenen, von knrsiven Elementen fast völlig freien Schriftzüge auch paläographisch beachtenswert, weshalb eine Reproduktion der Seite, welche die Subscriptio bietet, beigegeben wurde (Tafel 11). Die Schlußnotiz lese ich wie folgt: . . . secundus liber prissiani minoris, et fuit abstracta ista lectura ab illa de magistro p. de coderco quam habuit ipse magister, p. a magistro Vitali de tarbia qui fuit magister suus et ipse magistrauit eum scilicet magistrum pm (petrum) et fuit scripta tholozc ad saivnerii die sabbati post festum pentecostes XIII Kl' Innii anno domini MCCCVIII.

Auch noch andere lateinische Grammatiken in Ripoller Handschriften jener Zeit treten als ergänzendes Material zu den bisher vorliegenden einschlägigen Untersuchnngen, so von Charles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les miniaturistes Avignonais, Gazette des Beaux-Arts, Anuée 47 (1907), 213ff., 289ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nr. 94—98: Canones V; Nr. 105—107: Lib. judices III; Nr. 197: Lex romana.

Thurot1 und J. J. Baebler, hinzu: Kod. 142 s. XIV Lat. Grammatik (.Secundum philosophum in primo phisicorum . . .') mit einer Tabula Lunae und der Besitzernotiz: Iste liber est iacobi pujol; Kod. 153 s. XIV, Grammatik (,ad abendam alicalem noticiam in dotrina proverbiandi . . . . . Kod. 156 s. XIV ein kurzer grammatischer Tractat mit einem Calculus solaris als Anhang: Kod. 172 s. XIV (Hic incipit regimen doctrinalis Similia similibns declarantur), Kod. 191 s. XIV (1337) Grammatica de toto regimine (abrupt beginnend). Unter den nichtanonymen Grammatiken ist das bekanntlich als Schulbuch benützte Doctrinale des Alexander de Villa Dei, wie zu erwarten war, in mehreren Exemplaren vertreten, die ebenso wie die Kodizes mit Kommentaren dieser Grammatik deutliche Spurcn eifriger Benütznng aufweisen: Kod. 70 s. XIV-XV, Kod. 79 s. XIV ex. (Kommentar: Hec summa est secundum magistrum Guilermum Lacasa); Kod. 92 s. XIII-XIV (Besitzervermerk: Ista lectura est Bernardi de Vi///, minoris dierum et scriptoris . . . fuit empta (?) in ciuitate Barchinone 1420); Kod. 97, chart, s. XIV; Kod. 154 s. XIV; Kod. 163 s. XV; Kod. 189 s. XIV; Kod. 200 s. XIV (am Anfang und am Schluß defekt). Auch von dem bekannten Graecismus des Eberhardus Bethunensis sind mehrere Exemplare in der Ripoller Sammlung vorhanden; eines, Kod. 147. ist speziell beachtenswert durch Datierung, Besitzernotizen und Schriftart, deren Reproduktion (Taf. 12) mit der kurz vorher erwähnten Schriftprobe aus Toulouse verglichen werden möge. Die Schlußnotizen lauten: Liste liber fuit explicitum in die sancti beneti abbatis a XX et uno die marci, in anno do-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Notices et extraits de divers ms. lat. pour servir à l'histoire des doctrines grammaticales au moyen âge. Notices et extraits des ms. de la Bihliothèque Impériale, Paris, XXII (1868), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beiträge zu einer Geschichte der lateinischen Grammatik im Mittelalter. Halle a. S. 1886.

Anschainend derenlbe Traktat findet ich auch in einem ans dem Kluster Santas Creas stammenden Mannskript der Provinsialhilbitobek zu Tarragona, das kürzlich von Jamme Bofarnil, Revitat de Bihliografia etatlans III (1903), 211f. unter Beigabe einer Schriftpobe ausführlich beschrichen wache. Die Schalinduis: Angesten notes node Pra Tomas Resuich monjo de Sentes Creas bezieht sich aber nicht auf den Verfasser, wie Bofarzill S. 216 ausgebeten sehelnt.

<sup>4</sup> Bemerkenswert ist die Form des e: man würde zunächst listoc lesen.

mini millesimo CCC terdecimo quarto. Und zum Schluß: Iste liber est Bernardi de Bacho de camporotundo (Camprodon) de gerundensie spiscopata cui dens det bonam vitam. Qui predictum furatus fuerit suspendetur. Der Name des ersten Besitzers ist durchgestrichen und "Petro de Modio" darübergeschrieben worden.

Kod, 189 s, XIV enthält den Liber synonymorum des Johannes de Garlandia; Kod. 190. welcher zum Schlnß die Einzeichnung enthält: Signum // Raymundi de insula qui istum librum scripsit anno domini MCCCXX sexto, birgt die ars dictandi des Pontius Provincialis, d. h. also das dictamen de competenti dogmate dieses Grammatikers, über welches Thurot a. a. O. 38f. eingehend handelt. Vielleicht ist im Anschluß an das S. 22 und 48 Bemerkte darauf zu achten, daß eine der von Thurot herangezogenen Handschriften aus St. Victor zu Paris stammt. - Vorläufig nicht näher bestimmbar sind die "proverbia regiminis secundum tomam' im Kod. 183 s. XIV (beg.: Liber magistri est magne utilitatis qm uult eme unus nostrorum; aus einer zum Teil ausgekratzten Besitzer- und Ankaufsnotiz läßt sich noch folgendes erkennen: Iste liber est Raymundi Y///// solidis) sowie die Summa de grammatica magistri Thurandi (Duranch) in Kod. 109 s. XIV (beg.; Quoniam orațio est ordinațio diccionum).

Wie zu erwarten war, fehlt in den einschlägigen Arbeiten und Absehriften auch die bodenständige nationale Note nicht. Kod. 122 s. XIV enthält eine lateinische Grammatik in Versen (z. T. leon. Hex.),¹ deren Einleitung mit dem von Thurot S. 50 aus Paris. lat. 8175 fol. 47 (Hugueio de dubio accentu) angeführten Incipit übereinstimmt: Sapientis est desidie marciscenti non snecumbere.. Dann heißt es: ... liect non ne sufficientem tanto reputem operi ad onorem tamen domini. t. venerabilis episcopii pallentini per quem palencie virgineus elicon ui-gere studium gratulatur...

Der Bischof , t. , unter dem in Palencia ein virgineus Helicon für das Studium erblüthe, kann niemand anderer sein als Tello, dessen Hirtenamt in die Jahre 1212-1246 fällt; denn zn Beginn des 13. Jahrhunderts (1212 oder 1214) war auf

Sola mori nescit eclipsis nescia nirtus Non ergo moritur hujus qui laude potitur.

Tellos Betreiben von König Alfons IX, in Palencia ein Scientiarum studium generale, eine Art Hochschule, ins Leben gcrufen worden; die hier ausgehobene Notiz verrät nicht nur die Zeit der Zusammenstellung des besprochenen Textes, sie lehrt uns auch eine der ersten Grammatiken der ältesten Universität Spaniens kennen. In das aragonesische Gebiet werden wir durch eine in Kod, 184 überlieferte Darstellung von Regeln de circnmlocutionibus participiorum nobis deficientium u. a. m. geführt, an deren Schluß bemerkt wird: Expliciunt supleciones edite a raymundo catalano bacallario cesarauguste (Zaragoza) Iste supleciones fuerunt scripte per manum .p. amicdali anno MCCCXX. Ilerde (Lérida) eram tunc et nunc. Die Umschau in den mir zugänglichen Quellenwerken, auch in den aragonesischen Schriftstellerlexika (Latassa) nach dem "Raymundus Catalanus' (es gibt ihrer viele), der hier gemeint sein kann, blieb vergeblich; doch findet sich bei Marchi-Bertolaui, Inventario dei manoscritti della R. Biblioteca Universitaria di Pavia, I, 234 die Beschreibung der in Kod. 418 enthaltenen doctrina inueniendi Rhetorice subjectum, deren Autor Raimundus Catalanus mit dem Verfasser der supleciones identifiziert werden kann; die Schlußnotiz1 erinnert uns an die während des 14. Jahrhunderts so häufigen und erfolgreichen Züge der Katalanen nach Griechenland. Eine Frucht des aufblühenden spanischen Humanismus ist möglicherweise auch die in Kod. 173 s. XIV-XV enthaltene lat. Grammatik (ohne Überschrift: ,Et secundum quod dicit philosophus quarto metafisices substancia precedit quelibet acciones tempore'), die am Schluß als ,cartapacium magistri alayate' bezeichnet wird; freilich bleibt der Verfassername noch dunkel. Vielleicht kann man an Andres de Albalat (den Bruder des S. 69 erwähnten Pedro de Albalat) denkon, der Bischof von Valencia war und dort 1259 einen Lehrstuhl für Grammatik errichtete (Torres Amat, Memorias, 8). Spanisch klingt auch der Name des Verfassers eines in Kod. 179 s. XV

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Finitus est liber iste ad dei gloriam et honorem în quo tradita est doctrina inneniendi Rethorice subsetum... I stum tractatum complica Raymandus Cathalanas secundam unligarem stilm în Inaja Cipri in Raymandus Cathalanas secundam unligarem stilm în Inaja Cipri în ente Monasterio Saretti Johannis Cristontoni Amo domini MCOEÎ în ente Septembris sed Anno COEÎIÎ fait în latimam translatus în Janua Ciuitate Taile. Amo

Als Lesebuch zur Einübung der Regeln diente wohl zunächst Walters Alexandreis, wie schon aus der großen Zahl der erhaltenen Ripoller Handschriften dieses Werkes geschlossen werden kann; zu den noch aus dem 13. Jahrhundert stammenden Exemplaren (Kod. 174, 196, 212) wuchsen noch manche in späterer Zeit zu (meist starke Gebrauchsspuren aufweisend): Kod. 137 s. XIV (mit Kommentar), Kod. 188 s. XIV (1332; Ego Raimundus de Frigula, filius Arnaldi de Frigula, tabernarii Incole Bisulli 1 perfeci istum librum'); Kod. 201 s. XIV; Kod. 208 s. XIV. Ähnlichen didaktischen Zwecken diente auch die Lekture des in zwei Exemplaren, Kod. 207 und 211 (beide s. XIV), vorhandenen "Tobias" des Mathaeus Vindocinensis, ferner der "Disticha Catonis", von denen sich außer der T.I, 10 u. 61 besprochenen alten Abschrift noch zwei jüngere Exemplare erhalten haben, eines in Kod. 166 s. XIV-XV, ein anderes in Kod. 129 s. XIII, der außerdem noch andere Sprüche in Hexametern und Fabeln (De lupo et cane, De capra) enthält. Zu den Prosatexten, die Übungsstücke abgaben, mögen Cicero De officiis (in Kod. 136 s. XV), etwa auch das Exemplar von Boëthius De consolatione (in Kod. 81) gehört haben, das am Schlusse die Einzeichnung trägt: explectionem assumpsit manibus iobannis terrat studentis 1478.

Unter den sieh an die Grammatiken schulgemuß anschließenden Traktaten über die Logik (Dialektik) ist ein Exemplar der Summulae des Petrus Hispanus an erster Stelle zu nennen. Das betreffende Manuskript, Kod. 216 s. XIV (auf das Alter ist zu achten), einst im Besitze Fratris p. Figuires de ordine fratrum minorum conventus vieii, stellt durch die Schlußnotis Explicium tractatus magistri p. ispani de ordine predicatorum die Diskussion über die vielbehandelte, von Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande III, 33 f., verneinte Frage, ob Petrus Hispanus, der nachmalige Papat Johann XXI, Dominikaner gewesen sei, auf



Besalú.

urkundliche Grundlage: 1 sie bezeugt, daß der 1277 gestorbene Verfasser der Summulae im 14. Jahrhundert als Dominikaner bezeichnet wurde. Ein Kommentar zu der bekanntlich lange Zeit als maßgebend angesehenen Schrift findet sich im zweiten Teil des Kod. 84, dessen erster Teil die Sophismata des Albertus de Saxonia (von Riggensdorf) enthält.2 Neben den Quaestiones ordinariae des in Avignon 1317 gestorbenen Gerhardus de Bononia (Prantl III, 241, Fabr. II, 38), in dem wohl aus Avignon beschafften Kod. 95 s. XIV. ferner einer auf Alberts Logik zurückgreifenden Dialectica in Kod. 150 s. XIV-XV (,Dialectica ars generaliter diffiniendi'), einem ,aliquas rcs artis logicae' behandelnden Traktat in Kod. 71 s. XIV (auf dem Rücken des Einbandes von moderner Hand als ,Logica Rochani' bezeichnet) und der Summa Magistri Matthaei Aurelianensis (circa sophismata) in Kod. 109 s. XIV, sind die Schriften von zwei Autoren zu verzeichnen, die man in Ripoll nicht vermuten würde. In Kod. 129, einem Sammelbande, der sehr verschiedenartige, zum Teil sicher von Scholaren herrührende Aufzeichnungen vereinigt und, wie die vulgärsprachlichen Texte zeigen, bestimmt in Katalonien zusammengestellt wurde, finden wir (von einer Hand s. XIV) den Traktat "Magistri Tisburini" (also des Guilelmus Hentisberus) .de sensu composito et diviso (Prantl IV, 89); Kod, 141 enthält die suppositiones magistri rodulphi strode anglici scripte per manus bernardi vicarii licenciati 1388 (eine frühe Abschrift, da Rodulphus Strodus um 1370 blühte); voran geht der liber consequentiarum, gleichfalls von Strodus (Prantl IV, 45, we ausführlich über die "Consequentiae" und "Obligationes" gehandelt wird), und der ,tractatus bilinguam'. Im Anschluß an die Vermutung Prantls (a. a. O., Anm. 176), daß Strodus auch über die Proprietates terminorum geschrieben habe, erwähne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quétif-Echard, Scriptores ord. Praed. I, 485 hehaupten: ,in nullo codice seu MS seu impresso Petrum Hispanum titulo Fratris ornari aut ordinis Praedicatorum dici\*.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die in der Schindicote catalatese Datierung: 1373 et tunc höbid XXI pro f\u00e4b okati, ode VI pro ancen ext XI pro indicione scripts pre fis tokarie (sol vit I pro ancen ext XI pro indicione scripts pre me fratrum hartolomeum senfors ordine heate maris de mercede über rascht, denne s findes icht, falls da Jahr matrifi, in Ripoll eine Niederschrift der Sophimanta, die lange vor dem Tode Alberts († 1380) erfoliger, doch fillt die vorliegende Kopie nach meiner Sch\u00e4tung ent etwa ein halbes Jahrhundert später.

ich den im Kod. 162 s. XIV überlieferten anonymen Traktat: Intentionis presentis est primo pertractare de terminis ... secundo de proprietatibus terminorum usw.; als dritter Teli flogt die Abhandlung de speeiebus obligacionis. Auf den Inhalt von cod. 141 weist wieder der am Anfang verstümmelte Sammelkodex 166 s. XIV—XV, dessen erstes Stück die Schlußnote trägt: "Explicinnt consequentiae magistri berlinguam". Darauf de terminis und wieder de consequentis.

Diese Sammlung von Traktaten aus der Zeit des üppigsten Umsichgreifens der seholastischen Logik schloß sieh selbstverständlich an die grundlegenden Werke der Scholastik an. Den Ausgangspunkt bildet Aristoteles. Kod. 134: Porphyrius Isagoge und (von späterer Hand) die Praedicamenta; Kod. 135; Priora, Posteriora, Topica, Elenchi; Kod. 115: Metaphysica, De generatione, Parva naturalia, Physiognomica, Epistula ad Alexandrum; Kod. 128: De animalibus, Index Aristoteliens super libros naturales, sämtlich aus dem 14. Jahrhundert. In der Sammelhandschrift 109 s. XIV: Aegidius Romanus, Super libro elenchorum; von einer etwas späteren Hand: Raimundi Vinaterii 1 legum doctoris est liber iste; ebenda des Bernardus de Saneiza. origine Bitterensis qualiscumque magister in artibus. Traktat snper Porphyrium; Glossae tocius libri priorum giai, wohl Guillermi Alverni (Wilhelm von Auvergne, Prantl III, 75, Anm. 278); Rotbertus de Aucampao Super elenchis, zum Schlusse eine Notiz s. XIV: Iste liber est fratris Bartholomei Gaeoni ordinis fratrum Predicatorum

Unter den Werken der führenden Scholastiker begegnen wir den Sentenzen des Petrus Lembardus und deren Erklärungen in einer Reithe von Kodizes: 56 s. XIII—XIV; 57 s. XIV; 63 s. XIII—XIV; 57 s. XIV; 63 s. XIII—XIV; 57 s. XIV; 63 s. XIV (Reinhardus de Mediavilla, Quaestiones super sententians); 48 s. XIV (Johannes Duns Scottas, in libros sententiarum); 58 s. XIV (Geselben Repertorium super tertium et quartum librum Sententiarum). Von Thomas Aquimas findet eishe in dem wohl noch dem 13. Jahrhundert angebörenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ramon Viñader, Jurist, Archidiakonus der Kirche von Vich, von dem der Vicenser Bischof, Galçeran de Çacosta, 1341 eine Bibelkonkordanz kaufte, vgl. Torres Amat, Memorias 670, Handschriftenschätze Spaniens 545.

Kod. 132 (der 1323 kanonisierte Verfasser heißt hier noch Frater Thomas) der Kommentar In librum de anima; Kod. 51 a. KTV mit der Summa libri secundi pars secunda enthält die Subscriptio: Bartolomeus de nasariis de Cassil Vercellensis diocesis hanc summan seripsi sowie die Besitzer- und Kaurhotz: Ista secunda secunde sancti Thome est fratris F. de Sauarensio (7) prepositi de palacio in Monasterio Riurpille et constitt sibi Auinione VX (sic) flor cum dimidio.¹ Derselbe Teil der Summa findet sich auch in Kod. 54 s. XIV.

Es mag fürs erste überraschen, daß dem reichen, für die Ripoller Schule bestimmten Lehrapparat verhalltinsimflig wenige aus dem 14. und 15. Jahrhundert erhaltene Manuskripte gegenüberstehen, die den eigentlichen Interessen des Klosters und der Kirche dienten, also biblische, liturgische und patristische Schriften; die Erklärung dafür ist hier wie anderwärts darin zu suchen, daß diese sehr häufig gebrauchten Texte in Drucken beschafft und gelesen, die stark abgenitzten handschriftlichen Exemplare ausgeschieden wurden.<sup>3</sup>

Šo feblen Bibelhandschriften aus jener Zeit fast völlig. Kod. 210 s. XIV enthält das Neuo Testament bis sur Apokalypso (mit Prologen), Kod. 171 s. XV ein stark zerlesenes Bruchstück des Pasiters; das ist alles. Erätuterungen oder Prologe su einselnen Büchern der Bibel finden sich in Kod. 29 s. XIV, 37 s. XIV, 149 s. XIV, 129 s. XIV (Paalmen), 86 s. XIV (Matthaeus), 36 s. XIV ex. (Johannes). Kod. 202 s. XIV enthält am Schlusse eine Bibelkonkordanz.

Im Anschluß hieran wären zu erwähnen: Hugo de S. Vicret (?) Postilla, Kod. 13 s. XU--XV; Nicolaus de Lyra in Paslmos und in Matthaeum, Kod. 3 und 2 s. XV; unter dem Triel: Liber Amenicio anetit Augustini Episcopi findet sich in Kod. 138 s. XIV ein zweites Exemplar des S. 12 erwähnten Liber scintillarum; hier geht der Sermo ad Pr. in eremo (Serm. 56, Aug. VI. 1339) voran. Florliegien aus den Vätern enthält ferner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. S. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die von Pellicer y Pagés, Santa Maria de Ripoll, 173f, ans der Chronik des Pajades mitgestille Nachricht, daß ein Monch von Ripoll in 15. Jahrhundert mehrere Ladangen (cargas) von Archivalien, darunter auch die "Anales de Ripoll", an einige Öt- und Seifenhäudler verkaufte, vermag ich vorläufig auf ihre Richtigkeit him nicht un präfen.

Situangeber. d. phil.-hist. Kl. 158, Bd. S. Abh.

noch Kod. 152 s. XV (Augustünus, Gregorius, Ambrosius, Hieronymus). Augustüns Regel mit De claustro animae Hugos überliefert Kod. 169 s. XIV. Bernhards von Montecassino Drikuterung der für die Ripoller Monche weit wichtigeren Regel Benedikts findet sich in Kod. 68 s. XIV—XV, der eine noch zu besprechende beachtenswerte Notiz über den Preis der Anfertigung der Handschrift enthält, sowie in dem noch aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kod. 178, der außerdem Bernhards Speeulum monachorum überliefert (vgl. 8. 76); über die katalanischen Glossen zu Benedikts Regel in Kod. 144 s. XIV vgl. S. 111.

Unter den neueren Kirchenschriftstellern stand außer Thomas von Aquino (zu den oben S. 97 genanten Schriften kommt noch dessen Traktat de fide catholica in Kod, 64 s. XIV) besonders Bernardus Clarevallensis in Ansehen; seine opuscula und epistulae sind in einer stattlichen Reihe von Rivipullenses zu finden (Kod. 56 s. XIII—XIV, 94 s. XIV, 108 s. XIV, 143 s. XIV, 175 s. XIV, 227 s. XIV—XV).

Einige dieser Schriften Bernhards (de praecepto, de consideratione, de meditatione, noch mehr die erwähnten Mönchsregeln) führen von dem Gebiete der theoretisch-theologischen Literatur zu den Unterweisungen in der Ausübung geistlichen Berufes und zur Morallehre hinüber. Daß man in Ripoll auch diesen Disziplinen Aufmerksamkeit schenkte, beweist manche schöne Handschrift mit einschlägigen Werken: der anonyme tractatus de eruditione religiosorum in Kod. 108 s. XIV ist das Werk des Guilchmus Peraldus (Fabr. II, 151; darauf folgt in der Handschrift Bernardus Clarev., Regula honestatis); Kod. 176 s. XIV enthält am Anfange eine Recommendatio sacrae scripturae, Kod. 157 s. XIV das Itinerarium seu dietarium de vita religiosa des Johannes Guallensis (Fabr. II. 104), von demselben fruchtbaren Verfasser ist auch die einem "Johannes frater ord. min." in Kod. 175 s. XIV zugewiesene Summa de poenitentia; die Kodizes 98, 101 und 107, sämtlich s. XIV (Kod. 98: ,Finitus a. 1366'), bergen das mächtige Reductorium morale des Petrus Berchorius (Fabr. III, 232 f.); die ehemals mit großen, goldgehöhten, jetzt zum großen Teile weggerissenen Initialen geschmückte Handschrift Nr. 75 s. XIV ex. enthält die Bücher IV bis VI der Revelationes der heil. Brigitta, Kod, 121 s. XIV die vita et miracula beati Francisci. Das bereits erwähnte Speculum monachorum secnndum Bernardum Casinensem findet sich auch in Kod, 143 s. XIV nach einem Beichtspiegel und einem Tractatus de horis dicendis; Kod. 34 s. XIV enthält ein Rationale divinorum officiorum; in zwei handlichen kleinen Kodizes, 202 s. XIV und 223 s. XV, liest man die dieta salutis des Petrus Luxemburgensis; in Kod. 167 s. XIV folgt auf eine Art von Handbuch der Pastoraltheologie (1. Kap.: Qualiter debeat sacerdos predicaro) mit der Überschrift: Exemplum cuiusdam anyme que paciebatur purgatorium die Angabe: Anno 1300 . . . Johannes Gobi ordinis predicatorum prior in conventu de Alesto (d. h. Alesia. Aleis) scripsit fratri petro galterii . . . existenti in curia Romana. Der Schreiber, Johannes Gobi der Altere (nicht bei Fabr., vgl. aber Quétif, Scr. Ord. Pr. I, 633), war 1302 Prior in Avignon; die Handschrift befand sich aber schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Katalonien, wie ein vulgärsprachlicher Bericht über eine Reise zu den ,sants romaratges', den Orten des heil. Landes, samt Beschreibung der loca sancta aus dem Jahre 1323 bezeugt (vgl. S. 114).

Der Ripoller Mönch fand als Prediger wie in früherer Zeit so anch im 14. und 15. Jahrhundert Anegsung in neu su-gewachsenen Sermonensammlungen; für den Eifer, mit dem sie abgeschrieben wurden, ist die Schlußnotis im Kod. 35 bezichnend, der die sermones des "Dominisus de Ropella" (Johannes Rupella") und des "Michael de Bononia", d. h. also des Michael Angriani († 1400 in Bologan), enthitt: Scriptum Jamu per me . . . fratrem dominum de cartiliano abbatem quarta menais madii anni MCCCCVIII in ianua, in quo pro unione ecclesie eram cum . . . domino cardinali Gerundii¹ ipso cum domino papa in portu denie existente et adiuarant discretus bernardus alberti et iohannes podoiî. E sist also der Abt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berenguer de Anglesola, Bischof von Gerona, 1397 von Benedikt XIII. zum Kardiual ernauut.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Name Pujol ist auch heute in Katlonien häufig. Ein Petrus Arnaldun de Poliolio erheite 3139 das behannts Bereiriamen von Gena, welches usen Lectiones des Officium sentit Caroli Magai enthilt. Vgl. Villauuers, Vilaga XII, 207 und jetzt Jules Coste, Etzele sur Voffice de Girose eu l'houveur de Saint Charlenague, Publications de la sociédé pour l'étade des langues romanes XX (1907), 25

von Ripoll Raimundo Descatllar (1383-1408), der sieh die Mühe gab, die ziemlich umfangreichen Predigtensammlungen mit Unterstützung von zwei Gehilfen abzuschreiben.<sup>1</sup>

Beachtenswert ist ferner die in Kod, 182 s. XIV enthaltene Sermonensammlung; ein Teil der Handschrift (fol. 88-103) ist reskribiert, und es wurde, wie sich noch sicher nachweisen läßt, auf sermones de sanctis - Schrift s. XII-XIII - im 14. Jahrhundert die neue Predigtensammlung aufgezeichnet. In Kod. 36 s. XIV ex., der von einer Hand s. XV die Einzeichnung erhielt: "Iste liber est conventus Riuipulli penatur in libraria", finden sich die Predigten des Papstes Innozenz III. (Fabr. II. 325). in Kod. 176 s. XIV Sermones per magistrum P. Rogerii, d. h. des Papstes Clemens VI., denen ein Sermo de ascensione magistri Francisci und zwei Sermones des Thomas von Aquino folgen. Kod. 213 s. XIII-XIV enthält zwei Predigtensammlungen. deren zweite (sermones de tempore) die Aufsehrift trägt: opus ffratris p. insoli yspani.2 Predigten finden sich ferner in Kod. 192 s. XIII-XIV, 120 s. XIV (de tempore), 187 s. XIV in. (de Sanctis et diebus festivis). 223 s. XV. 226 s. XIV (de Evangeliis, de Sanctis, de sacrificio Missae). In Kod. 222 s. XV folgt auf eine Predigtsammlung (in dieser Sermones de invocatione Sanctae Mariae) ein Verzeichnis der Messen, welche für einzelne Personen gelesen werden sollen, darunter - nach altem Brauch - XV K. augusti pro comite barehinonensi, Man darf es bedauern, daß die weitaus meisten liturgischen Manuskripte. zum Teile aus denselben bereits früher angedeuteten Gründen wie die biblischen und patristischen Handschriften,<sup>8</sup> damit auch

Die Tatsache, daß wir diese Abschrift unter den Rivipullenses finden, scheint die von Pellicer y Pagés, Santa Maria de Ripoll, 159 mitgeteilte Nachricht zu bestätigen, daß Raimundo Descatllar, seit 1408 Bischof von Elna, dem Kloster seine, escogida libreria' schenkte.

Final, dem Rioster seine "escogiaa noveria" schenkte.

Fabr. III., 248 registriert Sermones de tempore eines Petrus de Insula
"Fisader". Vielleicht ist es der Dominikaner P. d. J. (Chevalier, Rép. 3719).

<sup>8</sup> Kat. Bof. vezeichnet unter der Signatur I. S. 20 den beste verlerenen "Lilihre del ventre" de lar resiones de comida (alto Kollationen) que se daban a los monjes de Ripoll y quien las daba o labla fondado, s. XIV sobre pergamino a folio menor; former unter I. S. 21 ein ähnliches littere Versichnis (fundaciones de variar refacions (Ep). Verbrant sind glielzfalls das "Rittal antigno" ("Heno de preciodadem") und die Cousseta de los oficiosi articus" K. R. Bof. I. S. 22 und Cousseta de los oficiosi articus" K. R. Bof. I. S. 22 und precional de la consenta de los oficiosi articus" K. R. Bof. I. S. 22 und precional de la consenta de los oficiosi articus" K. R. Bof. I. S. 22 und precional de la consenta de los oficiosis articus" K. R. Bof. I. S. 22 und precional de la consenta de los oficiosis articus" (A. B. Bof. I. S. 22 und precional de la consenta de los oficiosis articus").

gewiß schitzenswerte Nachrichten üher Kult und klösterliches Leben verloren gegangen sind. Erhalten blieb blöß ein Missale, Kod. 112 s. XIV (mit schönen goldgehößten Initialen und gefalligem Rahmenwerk), das mit dem Exorcismus salie it aque heimt 'and mit dem Gehete in natäl uirginum (so) schließt; dann ein Breviarium, Kod. 145 s. XV, mit Offizien der heil. Eulalia, des heil. Dominicus, der Jungfrau usw. Einige, wie es scheint, wertvolle Handschriften deuten auf Pflege des Kirchengesanges, die ja gleichfalls auf alter Tradition beruht: Kod. 156 s. XIV ein Liber hymnorum ("Impuns est laus dei facta cum cautico" als einer Hymnos nach der Einleitung: Primo dierum omnium); serster Hymnus nach der Einleitung: Primo dierum omnium); der Schein ("180 s. XIV (In hoe volumine sunt omnes hymni feriales) und Kod. 186 s. XIV (nach einigen einleitenden Vmoor en. "Hymnus enim lans divina dicitur quis quociens ymmoor cantamus"…).

Von den bisher erwähnten Manuskripten des 14. und 15. Jahrhunderts erscheint eine nicht unhertschtliche Zahl als Ripoller Arbeit, diese jedoch vorwiegend sammelnd und ordnend, nicht schaffend. Selhständige Tätigkeit in dem hier besprochenen Zeitraum erkenne wir vorläufig nur auf einem Gebiete, dem der Geschichtsschreibung, die, wie wir sahen, auf zahlreiche bodenständige Quellen zurückgreifen, diese ergänzen konnte.

Die Urkunden, in den 'Archiva publica' (vgl. S. 20) in einer Fülle und Mannigfaltigkeit aufgespeichert, von der die hier herangezogene Auswahl eine nur unvollkömmene Vorstelung gibt, wurden in guter Ordnung gehalten, die Transsumpte und neuen Akten von eigenen Nötaren (S. 8. f. nud 18) mit stets wachsender Umständlichkeit ausgestellt. Die Quellen für das negere Gebiet der Haus- nuf Provinzialgeschichte und das ültere, S. 20 und 57 skizzierte historische Material erweiterte man durch Beschaffung von Werken allgemeineren Charakters, so Martins Chronik (in zwei Exemplaren, Kod. 123, vgl. S. 70 und 125, s. XIV) oder sonst historisch wertvoller Schriften, z. B. der Briefe (dictamina) des Petrus de Vintes in Kod. 69 s. XIV, wie auch in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kat. Bof. erklärt unter der Signatur I. 3. 18: "Misal para use de los Abades del Monasterio de Ripell segum se infiere de las bendicienes pentificales para les dias solemnes que tiene al fin." Kat. Bof. ist auch hier die Quelle für Corminas, Suplemento, S. 297.

Kod. 87 aus demselben Jahrhundert ("Nomen scriptoris est Raymundus Bidaudi"), der zum Schlusse die Littera missa per Soldanum magno pontifici Romanorum (Morbassanus et bremessa eum suis fratribus . . . Magno Sacerdoti Romanorum) enthält.

Was man, vornehmlich durch heimisches Material unterstützt, geschichtlich registrierend aufzeichnete, ist zum Teil verloren, so die Handschrift, die Kat. Bof. unter der Signatur I. 4. 27 beschreibt und vielleicht identisch ist mit dem von Villanueva. Viago VIII, 58 erwähnten Kodex, aus dessen Chronik a. a. O., S. 227 ff. beachtenswerte Auszüge mitgeteilt werden. Gewiß ist, daß sich die historische Arbeit der Ripoller Mönche während des 14, und 15, Jahrhunderts in solchen Chroniken oder in der Fortführung von Listen der Landes- und Kirchenfürsten (Kod. 111, vgl. S. 70) nicht erschöpfte. Wir besitzen ein bestimmtes Zeugnis dafür, daß Ripoll auch in jener Zeit als Stätte des Landesarchivs angeschen wurde. Pedro IV. übersendet 1366 (Nov. 10) dem damaligen Abt von Ripoll Raimundo de Sabarés die Abschrift einer von ihm selbst verfaßten Chronik der Grafen von Barcelona und Könige von Aragon mit dem Wuusche .quel dit libre estigue en tal loch que memoria sia hauda daqui avant dels fets damunt dits, e continuan de Nos e dels altres Reys qui aprés nos seran'; die Zuwendung wird gleich zu Beginn des Aktes begründet: "Per tal com lo monastir de Ripoll es dels pus solemnes e antichs monastirs que nostres predecessors han hedificats e fundats en nostra senyoria, volem que en lo dit Monastir sia hauda memoria dels Reys Daragó e dels Comtes de Barchinona. 12 Das Kloster Ripoll erfreute sich also auch noch unter Pedro IV., nachdem es längst die Bedeutung eines Pantheons der Landesfürsten verloren hatte, des alten Anseliens als Sammelstätte historischer Erinnerungen und erschien speziell



<sup>1.</sup> Cuaderno en 4º y en pergamino mny maltratado que contiene dos calendarios y un cronicon que no es el publicado por Marca. Es de varias manos y tiempos, la parte mas antigna no baja del siglo 13 y la mas moderna de fines del 14. Es preciosisimo y muy digno de conservarse y examinare.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Revista de Archivos XIV (1906), 402 f. und Ednardo González Hurtebise, Revista de Bibliografia Catalana IV (1907), 190 f. Die betreffende Urkunde findet sich fol. 21 des Registers 1079 des Archivo de la Corona de Aragon.

geeignet, dem in der Zuschrift ausgedrückten Wunsch nach Fortsetzung der Chronik zu entsprechen.

Die Widmung Pedros wird erst recht verständlich, wenn wir die aus den letzten Jahrhunderten des Mittelalters stammenden Hausurkunden Ripolls berücksichtigen, die, nach dem Brande des Jahres 1835 als verloren betrachtet, sich in Bal, 107 erhalten haben und einerseits als Zeugnisse für die der Abtei von Seiten der Landesherren Jahrhunderte hindurch bewiesene Fürsorge merkwürdig sind, andererseits auf kirchlichem Gebiet die Stellung des der päpstlichen Kurie unmittelbar unterstehenden Klosters deutlicher, als dies bislang möglich war, erkennen lassen. Einige dieser Dokumente sind in der vorliegenden Studie bereits herangezogen worden, so das Dekret Jaimcs I. vom Jahre 1257, das die Sanierung der durch die unzweckmäßige Güterverwaltung des Abtes Dalmacio Çagarriga zerrütteten Finanzen des Klosters bezweckte (Bal. 107, fol. 266°, vgl. S. 72), ferner der Schutzbrief Raimunds, Vizegrafen von Cardona (fol. 2051, S. 78, Anm, 1), ebenso die Bulle des Papstes Alexander IV, vom Jahre 1258, welche den erwählten Abt Bertrand (dez Bach) in Ansehung der mißlichen Vermögensverhältnisse des Klosters von der Reise zum päpstlichen Stuhle dispensiert (fol. 274, vgl. S. 72).1

Diesen Proben schließt sich eine größere Zahl andere einschlägiger Urkunden an, von denen einige in kurzer Analyse hier folgen mögen: uss dem Beginn der Regierungszeit Jaimes I., des Eroberers, stammt der Schutzbrief für Ripoll und dessen Gebiet (unter Aufsählung der Kloterbesitzungen): Datum Villaefmachae VI Idus Sept. MCCXVII (Bal. 107, fol. 2287); 1253 ereitäl Jaime allen, die dem Kloster Lebensmittel anführen, freies Geleite (fol. 2307); 1255 gestattet er dem Kloster den Bau von Festungen in den Alloden (2307); mit besonderer Förmlichkeit wird 1264 das Privileg ausgestellt, welches "Bernardo Dei grafta Ababti Rivipullens" i. Cellerario, Camerario, Sacristae, Elemosinario et omnibus Praepositis, Prioribas et omnibus Officialibus" sämtliche bisher von den Landesherren gewährten

Diese Bulle vom Jahre 1258 (Datum Viterbii IIII Idns Martii Pontificatus nostri anno quarto), an den "Biesbof von Elna" (Berengarius de Cantalupia) gerichtet, füllt zugleich eine Licke aus, die sich in allen bieber veröffentlichten Abdisten Ripolls findet, da sie den Beginn des Hittenamtes Bertries unbertümmt ließen.

Freiheiten und Rechte bestätigt: Datum Barchinonae III Idus Novembris MCC scxagesimo IIIIº. Signum Michaelis Violete qui mandato Domini regis hoc scribi fecit (231r); 1285 verleiht Pedro III. einen Schutzbrief, um die Schädigung von homines und bona des Klosters abzuwehren (225°); sechs Jahre später erhält Ripoll von Papst Nikolaus IV. die wichtige Bestätigung der exemptio ab omni prorsus iurisdictione ac dominio ordinarii für Monasterium cum Ecclesia Sancti Petri et capellis usw.; Datum apud urbem ueterem III Kal, Junii Pontificatus nostri anno quarto (2817). Die Bullen Klemens III. und Bonifaz VIII., welche dem Abt von Ripoll den Gebrauch der insignia pontificalia gestatteten (beide in Bal. 107, fol. 200r und 279r), sind bereits bekannt: hierzu kommen die beiden Bullen Klemens V. vom Jahre 1311 (Avignon) mit der Bestätigung der Wahl des Abtes Guilelmus de Campis (2697-2707) sowie die Gewährung der facultas habendi altare portatile aus dem folgenden Jahre (271 r), ferner die Bulle Johannes XXII. an Jaime II., betreffend die Investitur des Abtes "Hugetus" (Hugo Dezbach) nach dem Tode des ,Poncius' (de Vallespirans), ,qui nuper apud Sedem apostolicam diem clausit extremum': ,Datum Avinione Id. Sept. Pontificatus nostri anno decimo', also 1326 (279\*), endlich die an Pedro IV. gerichtete Bulle Innozenz VI., Datum Avinione II. Idus Januarii Pontificatus nostri Anno decimo, d. h. 1362. betreffend die freiwillige Resignierung des Abtes Jaime de Vivers und die Investitur des Raimundo de Sabarés (278). Verständlich ist es, daß 1440 Eugen IV. und das Baseler Konzil unabhängig voneinander die Wahl des Abtes Bertrand (de Sa Masó) bestätigen (280° und 272°).

Unter den aragonesischen Königen jener Zeit versätunt es kein einziger, dem Kloster durch Besätigung der alten Privilegien, durch einen Freibrief oder Gewährung sonstiger Vorrechte seine Huld zu beweisen; Bal. 107 überliefert solche Urkunden von Alfons IV. aus dem Jahre 1332, "Attentis servitiis per vos venerabilem ... fratrem V. (eo) Abbatem nobis impensis' (damals Hugo dez Bach, fol. 226°); von Pedro IV. aus dem Jahre 1366 (fol. 234°), ferner aus dem Jahre 1377 die Bestättgung des Privilegs vom Jahre 1382, und zwar mit Rücksicht darauf, quod inter caetera Monasteria Ordinis Sancti Benedicit in nostro constituta dominio Monasterium Rivipulli tamquam solemniori statu et antiquiori conditione praepollena alia Monastoria eiusdem ordinia antecelliti (fol. 263°), d. h. also, fast mit derselben Begründung, welche die Widmung der Chronik des Königs Pedro IV. an Ripoll verlanfalbten; von Juan I. zwei Privilegien aus dem Jahre 1389, je eines aus dem Jahre 1390 und 1393, dieses an Raymundus de Casilario (Dezeatllar), Abbas (fol. 237°—240°); von Martin I. aus dem Jahre 1397 (fol. 241°); von Alfons V. aus dem Jahre 1441, Bestätigung des Rechtes von Steutersinhebungen im Sinne eines 1401 "auctoritate et deçereto venerabilis Joannis de Casis Juris pertii indicis ordinarii Curiae Rivipulli' auf Grund noch älterer Privilegien (1390 und 1397) ausgefertigten Transsumptes (fol. 242°).

Einen Beweis dafür, daß das Kloster trotz der schweren Schläge, die es während des 15. Jahrhunderts trafen (das Erdbeben zu Lichtmeß 1428 oder 1429, die Plünderung durch Rocaberti im Jahre 1463, die Institution der Äbte in commendam), sein altes Ansehen auch zu Beginn der Neuzeit aufrecht erhielt, liefert das von Karl V. 1537 ausgestellte Privilegium. Der "César" war im Herbst 1537 durch die zu Monjón abgehaltenen Cortes zu mehrmonatlichem unfreiwilligen Aufenthalt in der kleinen aragonesischen Stadt veranlaßt1 und offenbar durch den anwesenden Abt des Klosters auf die Bedeutung Ripolls aufmerksam gemacht worden; Cum . . . Monasterium, villa, homines et vasalli Abbatiatus Rivipulli a multis temporibus citra ut fideli [nar] ratione didiscimus (so) fuerint serenissimis Regibus Aragonum et Comitibus Barchinonae praedecessoribus nostris indelebilis memoriae fidelissimi, ideoque privilegia, gratias, immunitates et exemptiones ab eisdem meruerint obtinere; cumque eandem devotionem, fidelitatem et observantiam erga Maiestatem nostram gerere et tenere prospiciamus et comptum habeamus praedictos Monasterium, . . . abbatem, villam et homines Rivipulli, per praedictum Abbatem qui in celebratione Curiarium generalium, quas de praesenti celebramus in Villa Montissoni adest, fuit nobis humilime (so) supplicatum ut quaecumque privilegia . . . confirmare ac de novo condere dignaremur, praedictae supplicationi benigne duximus annuendum. Datum in Villa Monti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> K. Haebler, Geschichte Spaniens unter den Habeburgern I (Allgem. Stantengeschichte I, 36, 1), 1907, S. 266 f.

soni die decima sexta mensis Novembris Anno 1537 (Bal. 107, fol. 247<sup>c</sup>).

Was die Mehrzahl der früher angeführten Urkunden bezugt, kommt also in dem Privilegium Karls klar zum Ansdruekt. Ripoll hatte sich im Lanfe der Jahrhunderte durch loyale Ilaltung als Stitze der Landesherren bewährt. Nun weiß man, daß sich während der Reconquista die dynastischen Interessen dem Wesen nach mit den nationalen deckten; Ripoll, mit seinen Lattfundien, seiner Jurisdhötion einen Staat im Staate bildend, hat durch enge Fühlung mit den Landesinteressen nicht bloß im religiösen, sondern auch im politischen, wirtschaftlichen und geistigen Leben eine wichtige Rolle gespielt, dadurch einen nationalen Faktor von Bedeutung gebildet.

Dies maß sich vor Augen halten, wer Ripolla Anteil an der Aufzeichnung volkssprachlicher Texte und an dem heimischen Schrifttum überhaupt richtig beurteilen will. Die betreffende Untersuchung kann, so verlockend und dankbar sie sich auch darstellt, hier nicht gegeben werden; nicht uur die Schriften in der Volkssprache, sondern eine stattliche Zahl lateinischer Texte, die mit der nationalen Literatur im Zusammenhang stehen, ja auch gelegentliche Notizen wie die Einzeichung der Namen des Dreikkönigsspieles (vgl. T. I., 1., 8.95) müßten berücksichtigt, das Carmen von Cd, die Disticha Catonis, die Posias sobre la bistoria de San José, sobre la vida e Santa Maria Egipiciaca' in dem Rangeriuskodex (S. 44), die Legenden, Mirakel, Hagiographica u. a. v. m. im Zusammenhang mit dem nationalen Schriftum behandelt werden.

Bei dem Verausch, über die in den Ripoller Manaskripten enthaltenen vulgärsprachhichen Texte als solche einen allgemeinen Überblick zur gewinnen, stellt man zunächst gerne fest, daß, einige der wichtigtsten ktatalanischen Schriften sehne seit geraumer Zeit veröffentlicht worden sind, und zwar von dem verdienten Archivar Pröspero de Bofarull in dem 1857 erschienenen 13. Band der Colección de documentos indédios del Archivo General de la Corona de Aragon: ¹ aus dem Sammelband Kod. 155 "Libre del Rey Dungria e de as fila (Morel-Fatio in Gröbers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Art des Textabdruckes, der vor den bahnbrechenden Arbeiten Milás erfolgte, soll hier nicht genrteilt werden.

Grundriß II, 2, 123); ¹ Mascarón (a. a. O., 88); Ornción á Jesu-Christo, & Santa Catalina, à la Virgen; Connejos ó máximas morales y politicas; Toma y destruccion de Jerusalem' (a. a. O., 88; 2]. Wallher Suchier, Zeitschrift f. rom. Phil XXV, 1901, 101); aus Kod. 113 das Bruchstück der katalanischen Übersetzung von Boethius De consolatione.² So ist die Angabe in Grübers Grundriß II, 2, 74 zu erklären, daß die meisten katalanischen Texte von Ripoll und San Cugat del Vallés in dem erwälnten Bande gedruckt worden seiten. Die Durchforselung der Rivipullenses hat aber eine erheblich grüßere Ausbeute an katalanischen Texten ergeben, so daß der Ripoller Bestand sich nunmehr in dieser Beziehung den reichsten einschlägigen Saumungen — in der Pariser und Madrider Nationalbiblichek — würdig anreiht, die meisten anderen, bis jetzt bekannt gewordenen an Wert und Vieigestatligkeit übertrifit. Die bei wordenen an Wert und Vieigestatligkeit übertrifit.

Yg. Herm. Szehier in Oravres poétiques de Philippo de Remi, siro de Beaumanip, Paris, (1884), S. XLII. Neuangsbern: Idegendari Catala, Barcelona 1902 (vgl. anch Schaedel in Vollmöllers Jahrebertchi VII, 1905, 1, 200), former: Histories d'altre temps, Barcelona 1906; nach ciner Handschrift der Bhilötecka provincial au Palma herausgegeben von B. Maninner unter dem Title; Iraveccion del cnept of & Antonio. Palma 1872.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Es ist die Übersetzung des Fr. Pedro Saplana, die er D. Jayme, Infanten von Mallorca († 1375), widmete. Vgl. Menéndez y Pelayo, Bibliografía Hispano-Latina Clásica 239 nnd besonders 242.

<sup>3</sup> An den grundlegenden Katalog des Fonds der Pariser National-Bibliotbek: Catalogue des manuscrits espagnols (so, unter diesen auch die kata-Ianischen) et portugais par A. Morel-Fatio, Paris 1881-1892, reiben sich die von J. Massó Torrents veröffentlichten Verzeichnisse: Mannscritos catalanes de la Biblioteca de S. M. (d. b. der Palastbibliothek zu Madrid), Barcelona 1888; Katalonische Manuskripte in der Bibliothek von Tarragena, Zentralblatt für Bibliothekswesen VII (1890), 510-516; Mannscrits Catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid, Barcelona 1896; ferner die von demselben Forscher in der Revista de Bibliografia catalana mitgeteilten Verzeichnisse katalanischer Manuskripte des Atenco zu Barcelona (I, 1901, 12 ff., 154 ff.), in Vicb (II, 229 ff.), Valencia (III, 45 ff.); dann von Jaume Bofarull: Codexs catalans de la Biblioteca Provincial de Tarragona (ebenda, 168 ff.) n. a. Die vor Erscheinen dieser Kataloge bekannt gewordenen Mitteilungen über katalanische Handschriften in Bibliotbeken jenseits und diesseits der Pyrenäen hat Morel-Fatio in Gröbers Grandriß II, 2, 73-75, übersichtlich zasammengestellt. Außerdem vgl. Eberb. Vogel, Neukatalanische Studien, Paderborn 1886 (Neuphilolegische Studieu V), S. 18 ff. und B. Schädel, a. a. O. II, 209 ff.: Handschriftenstudien, 1890-1903,

folgende kurze Übersicht über das betreffende Material möge dieses Urteil rechtfertigen.

Im Zusammenhang mit dem, was früher über die juristischen Manuskripte Ripolls und über das Kloster als Mittelpunkt heimischer Rechtspflege bemerkt wurde, sind zunächst einige Rechtsbestimmungen und Konstitutionen in der Vulgärsprache zu erwähnen, und zwar als eines der merkwürdigsten Stücke: .Com den esser fermada batavla' oder mit lateinischem Titel: Processus batallie iudicate, d. h. das an Kap. 24 ,De batalla' der Usatici Barchinonae (Zählung nach Amorós-Marichalar) anknüpfende ,Ordonament de Batayla', das R. Otto, Zeitschr. f. r. Ph. XIII (1889), 98 ff. unter dem Titel ,Die Verordnung für den gottesgerichtlichen Zweikampf zu Barcelona' aus dem Ottobonianus 3058 mit guten Erläuterungen herausgegeben hat. Außer diesem aus Barcelona stammenden Vaticanus konnte der Herausgeber keine andere Textquelle zur Edition heranziehen, obwohl er wußte, daß Ducange eine ganz ähnliche Handschrift vorgelegen war: die Ripoller Sammlung nun enthält nicht weniger als drei Abschriften des Ordonament, und zwar in Kod. 32 s, XIV-XV (fol. 26 ff.), 39 s, XIV und 82 s, XV (In posse Raymundi Baiuli locumtenentis prothonotarii domine regine'), die für eine Neuausgabe dieses inhaltlich und sprachlich wertvollen Textes als bisher unbekanntes Material zu berücksichtigen wären;2 ferner ist in Ergänzung der von Otto mitgeteilten Angaben darauf hinzuweisen, daß das bei Torres Amat, Memorias 709 angeführte "Ordinament de batalla posada en Barce-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit Rückricht auf die knapp bemessene Zeit konnten die Texte an Ortnad Skille nicht durchwege so ausführlich exterpricht werden, daß die identifikation gesichert erschien. Enige Angaben sind dem Kat. Bal. entnommen worden, audere verdanke ich der Lichenswürdigkeit der Herren Jude Pijoan und Masse Torrents in Bareclon.

<sup>3</sup> Francesch Carreras y Candi, Espasse maravelloses en lo regnat de James lo Conqueridos, Percue Hispangino XV (1906, 654, erwilhat ciene nad er Zeit Jaimes des Ercherers stammenden "Libellus de hatalis faciendis", der von Jos. Solati in seinem Tratado de las mondeas, Barredona Francisco Marie ventre Male verefensitieit surste. Joh kann über diesen Text nicht, sum crotse Male verefensitieit surste, Joh kann über diesen Text nicht, sum erste Male verefensitieit surste, prosent in er der Salatic Cataliogo de las obras, que se han esertis en lengua Catalana de art Salatic Cataliogo de las obras, que se han esertis en lengua Catalana de Auposph Pau Bullo, Barcelona 1827) felit:

lona, Ms. entre las constitutions y usatges de Cataluña. En la bibl. Vaticana' (nach Montfaucon) und das a. a. O, 711 erwähnte Reglament de desaños. En estatlan. Ms. que se halla en Ripoll, estante 3º cajon 1º n 105º offenbar mit dem eben besprochenen Text identisch sind. Die Signatur des Reglament' bezicht sich, wie ich meinen Notizen entuehme, auf den bereits genannten Rivipullensis 39, Amat ist sich über den Inhalt des von ihm unter zwei Schlagwörtern verzeichheter Textes nicht klar geworden.

Dagegen ist die im Rivipullensis 102 überlieferte Abschrift des ,Compendi de las constitutions generals de Cathalunya', verfaßt von dem Canonicus der Kathedrale von Barcelona, Dr. Narcis de Sent Dionis, einem der Übersetzer der Usatici Barchinonae (über ihn Torres Amat, Memorias, 212; Brocá und Amell, a. a. O., 67 und 71) bereits geraume Zeit bekannt (vgl. Torres Amat a. a. O.).1 Andere hierher gehörige Texte, wie Konstitutionen und königliche Verordnungen in katalanischer Sprache, die in Ripoller Handschriften verzeichnet waren, müssen verloren gegangen sein: so enthält Bal. 107, fol. 251 f. die späte, sicher aus einem Rivipullensis geschöpfte Abschrift der Landtagsverhandlungen zu Barcelona unter König Pedro vom Jahre 1379; einige Aufzeichnungen über die Cortes-Verhandlungen vom Jahre 1413, gleichfalls katalanisch, finden sich übrigens auch in alter Abschrift im Kod. 38 (s. XV); noch älter ist vielleicht die am Schlusse des Kod. 82 erhaltene Kopie der vulgärsprachlichen Bestimmungen: Super salariis solvendis officialibus pro executionibus (schließen: salaris als dits officials).

Als schriftlicher Ausdruck für den Verkehr der Geistlichkeit, speziell des Seelsorgers mit dem Volke reichten altkatalanische Aufzeichnungen in Ripoller Kodizes gewiß in frühe
Zeit zurück; eines der ältesten Denkmäler der Vulgärsprache
anf iberischem Boden, die altkastilianischen Silenser Glossen
zu lateinischen Bußbestimmungen, sind ein typisches Beispiel,
für das Ripoll sicherlich Parallelen aufzuweisen hatte. Die Belege hiefüt sind freilich nicht erhalten. Eers in Handschriften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brocá verzeichnet a. a. O., 71 ein handschriftliches Exemplar dieses Compendinms ans dem Kronarchiv in Barcelona, das aber mit der Ripoller Abschrift sicherlich nicht identisch ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die T. I, 31 erwähnte alte Einzeichnung gehört einem anderen Gebiete an, dem der Schule.

des 14. Jahrhunderts weisen Gebete und Beichtformeln auf die Tradition, so im Kod. 191 s. XIV (bald nach 1337 eingetragen) das Gebet: Senyer veus aci nostro senyor deus jesucrist queus ha volgut visitar; das Beichtbekenntuis in Kod. 183 s. XIV: Senyor a den e a vos uöch (so) a comfeçion e a penetencia c comfes me a den¹ sowie vermischte Notizen und Gebete in katalanischer, kastifianischer und lateinischer Sprache im Kod. 159 s. XIV.

In das Gebiet erbaulicher Betrachtung und Belehrung gehört die im Kod. 143 s. XIV mit den einleitenden Worten "Mes devem posar nostra amor en deu que en les amors daquest mour eingetragene Saumlung anregender Exempel, deren Schauplatz zum Teil nach Rom, zum Teil nach Babylon verlegt wird und die mit den Worten: per 50 cor no sabe la hora de la mort schließer.

Neben der Sorge um die Seele verrät sich in diesen vulgürsprachlichen Notizen gelegentlich auch die Sorge um den Leib. Auf die soeben erwähnten Gebete im Kod. 191 s. XIV folgt unmittelbar eine Auswahl von Rezepten, so eines per empatxament de postema de las cames. Kühner, ins Gebiet der Magie und Alchimie übergreifend, sind die Rezepte, die bald nach 1390 in den einstmals im Bestize des Abtes Dalmacio de Curtellá gewesenen Kod. 88 eingetragen wurden (Umschrift); Si aleune persone noll goyar aleune cosa liga quodam bonus ligall al brag require saluum me fac e ganyaras ço que demanaras' oder "A fer or pren lo roueyll d'un ou (Eidotter) e pren -J. colom blanch' usw., mit der Versicherung am Schlusse: Probatum est.

Diese Aufzeichnungen fallen bereits in die Zeit der vollen Enfaltung des alkstalanischen Schriftuns, die allerdings vornehmlich durch fleißige Aufnahme und Bearbeitung freunden (besonders lateinischen) Gutes charakterisiert wird, sich aber auch zu nicht wenigen selbständigen Leistungen aufschwingt; auch von dieser Bewegung liefert die Ripoller Sammlung, abgesehen von den bereits angeführten katalanischen Schriften, ein gutes Abbild, obwohl der Brand vom Jahre 1835 manch sehbnes Stück dieses Bestandez zerütöre; so eine Handschrift

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über ähnliche (prov.) Texte vgl. H. Suchier, Denkmäler prov. Literatur, Halle 1883, I, 98 u. 517, sowie Mélanges Chabaneau, Erlangen 1907, S. 425.

der katalanischen Ubersetzung von Gregors Dialogi, die Kat. Bal. unter Nr. 85, Rivas unter Nr. 142, am ausführlichsten Kat. Bof. (I, 1, 11) beschreibt: ,Traduccion lemosina de los cuatro libros de los dialogos de San Gregorio Magno con caracteres del siglo XV sobre pergamino y papel interpolado. Al fin hay un corto tratado tambien en lemosin de la misma letra sobre la fisonomia 1 o semblantes exteriores é interiores de los hombres. Unter den erhaltenen Manuskripten bictet Kod, 164 s. XIV die Übersetzung der Regel Benedikts (Beg.: Escolta o fill los manaments del maestre enclina la oreyla del teu cor), in Kod. 144 s. XIV finden sich katalanische Glossen zu einzelnen Sätzen derselben Regel; Kod. 113 s. XIV überliefert die katalanische Bearbeitung der Legenda aurea des Jacobus de Voraginc (vgl. hierzn die Bemerkungen von Morel-Fatio, a. a. O., S. 42, über Fonds esp. 127, we vermutet wird, daß die Textredaktion des Parisinus in der Diözese Gerona erfolgte), Kod. 159 s. XIV von fol. 83 an mit der Überschrift: Opus Nicholaij de lyra lateinische und katalanische Psalmenerklärungen, die auf jene Zuweisung hin noch zu untersuchen sind; in demselben Kodex auch ein Tractat del art de ben morir2 (beginnt: Per testimoni de la sancta scriptura), ferner in Kod. 224 s. XIV der viel umfangreichere libre de amonestacio de salut danima et de cors<sup>3</sup> (Hauptinhalt der Hs., fol. 13-163), vorher auf drei Blättern les, IX, paraules qui foren revellades a Sent Albert archabisbe de la Ciutat de Colonia.4

Von den noch nicht bekannten oder noch nicht benützten Ripoller Exemplaren bekannter katalanischer Schriften sei zunächst der "Libre de la intenció" in cod. 159 s. XIV., als "Ms. anonimo" auch von Torres Amat (a. a. O., 705) verzeichnet. Es sit der Libre de la primera esgopan Intenció des Ramon Lull; Histoire Littér. XXIX, 219 wird als Manuskript des katalanischen (wohl ursprünglichen) Textes der Monacensis 10559 an-

Ygl. Romania IX, 506, Anm. zu Nr. 10 nnd Romania XV, 330 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So, nnr nach dem Titel und mit der Angabe: "En el Archivo de Ripolistitert von Torres Amat a. a. O., 715; es ist möglicherweise die gleichnamige Schrift des Francech Echimenes, was ich jetst nicht kontrollieren kann, sicher nicht, wie sehon ans der Datierung hervorgeht, Capranica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Torres Amat, a. a. O., 681.

<sup>4</sup> Albertus Magnus; vgl. anch Torres Amat, 684.

geführt, Jerónimo Rosselló bentitzte bei der Erstausgabe dieses Textes in den Obras de R. L., Palma 1901, diversos códices de los sigles XIV y XV, besonders den "dominicano" s. XIV der Provinzialibiliothek zn Palma (vgl. a. a. O., S. LXI f.), den Rivipullensis finde ich nirgendas erwähnt.

Das nämliche gilt von dem in der umfangreichen Sammelhandschrift 129 s. XIV anf fol. 1862 mit der Überschrift Per conexcr (so) deu en lo mon comensa lo dictat De Ramon eingezeichneten Gedicht; es ist der von Jerónimo Roselló in den Obras rimadas de Ramón Lull, Palma 1859, 370 f. veröffentlichte Diktat, dem in unserer Handschrift noch eine exposició dels comensaments del dictat folgt. Eines der beachtenswertesten Stücke derselben Handschrift beginnt auf fol. 19 ohne Überschrift mit den - hier in genaner Umschrift wiedergegebenen - Worten: temps cove a guardar que lns temps sia semblants ab lautre usw. Es ist, wie Massó Torrents erkannte, ein Bruchstück der Grammatik des Jaufre de Foixá, welche Paul Meyer in den Traités catalans de grammaire et de poétique, Romania IX (1880), 51 ff., zum ersten Male aus einer Madrider Handschrift veröffentlicht hat; im Rivipullensis sehließen sich noch "regles de trobar", Bemerkungen über les diferencies entre les cançons, tençons, sirventesch, cobles, vers, dances usw., ferner maneres de trobar samt einer Reihe von Zitaten ans Dichtungen einiger Troubadoure (so G. ,de Cauestany') den Bruchstücken aus Foixá's Grammatik an; da dieser aus der Gerundenser Diözese stammt (vgl. Romania X, 321 ff.), so ist auch hier eine örtliche Beziehnng gegeben.

Wie wenig die Ripoller ungkrisprachlichen Texte selbst Bernfenen bekannt waren, beweist die Tatasche, daß Préspero de Bofarull in dem bereits erwähnten 13. Bande der Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragon, S. 311 ff., den Tractat apellat doctrina compendiosa de viure justament e de regir qualsevol offici publich leyalment aus einer defekten und minderwertigen Handschrift von S. Cugat heransgegeben hat, während sich derselbe Text vollständig und in besserer Rezension im Rivipullensis St. XIV findet. Die Schrift galt Bofarull wie auch Torres Amat, der sogar unseren Rivipullensis mit der alten Signatur zütiert (a. a. O., 715), als anonyun. Morel-Fatio hat sie in den Bemerkungen au Nr. 20

und 22 des "Catalogue" dem Francesch Eximenez zugesprochen; seither ist von Massó Torrents noch eine Handschrift des offenbar viel gelesenen didaktischen Traktats im Archivo Municipal von Vich nachgewiesen worden.<sup>1</sup>

Daß die Ripoller Mönche bei der in mehreren Exemplaren vorhandenen katalanischen Bearbeitung des historischen Hauptwerkes ihrer Schule, der Gesta comitum,3 mitwirkten, ist vorläufig nicht bestimmt zu erweisen, aber sehr wahrscheinlich; dasselbe dürfen wir betreffs des Vulgärtextes der S. 56 besprochenen in Ripoll entstandenen Chronik: ,Genealogia dels comtes de Barcelona e dels revs d'Arago' annehmen.5 Jedenfalls wäre an dieser Stelle auf eine Redaktion der Genealogia dels reys de Arago e de Navarra e comptes de Barcelona in dem S. 108 schon erwähnten Rivipullensis der Usatici Barchinonae, Kod. 82 s. XV aufmerksam zu machen, die im Texte ausdrücklich auf Ripoll Bezug nimmt. Nach dem Berichte des Zuges Otgers mit seinen neun Baronen: "En lo temps que los moros tenian lo principat de Catalunya . . . entra en aquesta terra un gran capita venint de Franca lo qual havia nom Otger Cathalo ab lo qual vingueren en sa compannia nou barons', nach der Nennung dieser Barone und der Erzählung, daß Karl der Große das principat' an sie verteilte, a honor de les nou ordens dels angels', heißt es; vench lo compte de Barcelona apellat Borrell, lo qual ediffica lo monastir de Ripoll e fonch sepellit en lo dit monastir.' Auch die oben erwähnte Genealogia dels comtes usw. enthält einen Abschnitt über den Zng Otgers,4 doch können wir, da der betreffende Text noch nicht veröffentlicht ist, über das Verhältnis dieser Chronik zn dem Text im Rivipullensis 82 kein Urteil abgeben; dagegen ist die in diesem Kodex überlieferte Redaktion, wie ich den mir zur Verfügung stehenden Auszügen entnehme.5 nahe mit dem einschlägigen Abschnitte

Revista de Bibliegraffa catalana II, 230 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. 8. 92 ff.; Masső Terrents vernscientet in Historiegrafia de Catalanya, Rerue Hispanique XV (1906), 493 f., swei Handschriften aus dem Stadtarchiv (Arxiu Municipal) and eine aus der Universitätebiblisthek von Barcelona sowie einem Matritensis (Natienalbibliethek), sämtlich mit dem katalanisehen Text s. XIV. der Übersetzer ist nirgenda genannt.

RATAIANISENEN TEXT 8. AIV; der Ubersetzer ist niegenas genannt.
<sup>2</sup> Massó Torrents, a. a. O., 578.
<sup>4</sup> Massó Terrents, a. a. O. 579.

Sie finden sich im Kat. Bal. unter Nr. 27. Sitzungsber, d. phil.-hist. Ki. 158. Bd. 2. Abh.

des bekannten Geschiehtswerkes Pere Tomic verwandt, das Kap. XVI berichtet ,com lo princep Otger Cathalo entra en la terra dels Gots ab IX Barons', doch fehlt dort der rasche Übergang auf die Gründung Ripolls und Borells Bestattung im Kloster. Man sieht, die Redaktion im Rivipulleniss 82 ist lokal gefärbt, und erkennt aus dem hier vorgeführten Beispiele, daß nicht nur die lateinische, sondern auch die vulgärsprachliche mittelalterliche Geschichtsschreibung Ripolls noch Spezialuntersuchungen erheiseht, die allerdings auf Massös trefflicher Historiografia gut aufgebaut werden können.

Eine zeitgesehichtliche Reminiszenz, wenn man will, eine Art Zeitung' im Sinne der Renaissance, findet sich im Kod. 167 s. XIV unter der Überschrift Hic demonstrantur loca quae sunt juxta Jerusalem' eingetragen; es ist ein Reisebericht, der mit den Worten anhebt "En lan de nostre senyor que hom comtava MCCCXXIII en G. de Treps natural de Cervera ena en una nau den G. Grau de Terragona en alexandria per visita los sants romaratges', den Besuch des heiligen Landes schildert und eine Beschreibung der loca sancta enthält. Es ist dieser Bericht gleichzeitig ein sprachlich dem Volke mundgerecht gemachter Palästinaführer, und man mag sich bei diesem Anlasse daran erinnern, daß auch die Geistlichen, desgleichen die Kopisten lateinischer Texte selbst im urkundlichen Verkehr die Kirchensprache nach und nach aufgeben.2 Die im Rivipullensis 80 s. XV enthaltene Verfügung des Abtes von S. Juan betreffend 12 ihm gehörige Bücher ist ganz katalanisch (vgl. Handschriftenschätze Nr. 197, S. 253); auch soll nicht unerwähnt bleiben. daß eine an die avignonesischen Schreiberrechnungen serinnernde Preisberechnung in dem den Kommentar des Bernardus Anglerius zu Benedikts Regel enthaltenden Rivipullensis 68 s. XIV schon in der Vulgärsprache erscheint: ha en aquest libre dus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Ansgabe: Historias e Conquestas dels reys de Arage e comtes de Bareelona, compilades per Mossen Pere Tomic, Bareelona 1886, S. 67 ff. Betreffs einer der hier zu beachtenden Quellen Tomics (Philomena) vgl. Herm. Suchier, Literaturbl. f. germ. u. rom. Philol. XXI, 178.

Die Predigten Vicent Ferrers sind in lateinischer und katalanischer Sprache überliefert, aber schon R. Lull hat, wie jetst allgemein angenommen wird, seine Schriften in der Vulgärsprache aufgezeichnet.

<sup>3</sup> Vgl. F. Ehrle, Historia bibliothecae rom. pontif. I (1890), 155 ff.

milia XXI parrafes que val per cascun sen (d. h. hundert) IX d. letres cent L r (so) per cascuna letra un dinèr.

Endlich sei noch des einzigen umfangreichen altkastilianischen Textes gedacht, der in der ganzen Ripoller Handschriftensammlung vorhanden ist,1 des im cod. 161 s. XV befindlichen ,Tratado de Etica'; so wird der Text auf dem Rücken des Bandes, auch im Kat. Bof. (Sign. 3.3. 15) genannt und als anonym erklärt. Das Werk, sehr sorgfältig auf 161 Blättern der Handschrift geschrieben, ist in 10 Bücher geteilt und beginnt: Toda sciencia tiene subiecto o materia de que tracta. E por la division de los subjectos se tenta la division de las subjectas sciencias . . . Auf fol. 37 heißt es: E aqueste primero libro tracta de aqueste fin en general moral y figuralmente quasi declarando la felicidad politica usw. Es ist die Ethik des Aristoteles.2 Da aber dieses Werk im Mittelalter mehrmals hispanisiert wurde (vgl. Memorias de la Real Academia de la Historia VI, 1812, 474 f. und Desdevises du Dézert. Don Carlos d'Aragon. Paris 1889, 416 f.), ware noch die im Rivipullensis überlieferte Rezension festzustellen; sie ist verschieden von dem Text der einstmals im Besitz des Markgrafen Santillana gewesenen, jetzt in der Madrider Nationalbibliothek aufbewahrten Handschrift Ii 19, über die Mario Schiff (Bibliothèque de l'École des Hautes Études CLIII: La Bibliothèque du Marquis de Santillane. Paris 1905, S. 31 ff.) genauere Mitteilungen gemacht hat; noch weiter entfernt sieh von unserem Text das Kompendium des Bruneto Latini. Eher würde man an die von dem Prinzen Carlos de Viana stammende Übersetzung denken, zumal in dem 1461 zu Barcelona aufgenommenen Inventar seiner Verlassenschaft unter den Büchern "Les Ethiques per ell transladades" erscheinen, also ein Exemplar der von ihm selbst angefertigten Übersetzung, die in einer mir unzugänglichen Ausgabe 1509 in Zaragoza von Georg Coci gedruckt wurde (Gallardo II, 223, Nr. 1590). Doch haben wir es augenscheinlich mit einer früheren Hispanisierung zu tun; das vorher mitgeteilte Incipit stimmt nämlich fast wörtlich mit den betreffenden Stellen in

Bezeichnend heißt es im Kat. Bal. unter der Signatur 190: "Liber idiomate inimico sed vetusto conscriptus."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Marchesi, L'Etica Nicomachea nella tradizione latina medievale, Messina 1904.

zwei Frühdrucken, deren Text als älteste spanische Übersetzung der Ehik gilt: Ehica de Aristoteles, compendiada por el hachiller de la Torre, Sevilla, Mein. Ungut und Stan. Polonus 1493, sowie Zaragoza, Hurus, s. a. (Haebler, Tipografia libérica, 1903, Nr. 31 und 32, das Ineipit ausführlich bei Gallardo Nr. 4049).

Die Ruckschau auf die vulgärsprachlieben Texte der Ripoller Bibliothe zeigt bei aller Knappheit deutlich die Erweiterung der literarischen Tatigkeit des Klosters nach der volkstümiehen und nationalen Itsehtung; von der negeren Aufgabe der Durchforsebung partisischer Texte sich entfernend, ist sie, wenn man die hier zum ersten Male verzuchte pragmatische Darstollung der bis zu den Anfängen der Reconquista zurückreichenden Geistesgeschiehte einer alktatlanischen Kulturstätt als Ziel im Augo behält, von Bedeutung.

Jungkatalanien zeigt seit einigen Dezennien, besonders in jungster Zeit, eine selbständige, teigreifende, sieh speziell in sorgsamer Pflege heimischen Schrifttums sammelnde Bewegung, die eine vielfach gebrier tallenische Stimme geradem, rinurrezione dit un popolo' genannt bat, wir, von literarhistorischer Warte aus, als neuerleibe Reconquists nach jahrbundertelangem Stillstande bezeichnen möchten. Erümert man sich, daß einzelne schöne Blüten dieser Bewegung, wie "Terra baixe", die Pyrenaten überschreitend, literarisches Gemoingut geworden sind, dann mag der Blick auf die bis zu den staatlichen Anflängen Kataloniens zurückreichende Goschiebte literarischen Lebens seines bedeutendsten geistigen Zentrums davon überzeugen, daß hier mächtige, in das frühe Müttelalter sich senkende Wurzeln von Kräften blofgelogt worden sind, die heute mehr denn je anregem fortwirken.

## Schrifttafeln.

- Kod. 151, 130 × 212 mm. Fol. 154": ,In nativitate Sanctao Mariae', s. XI. Vgl. S. 11.
- Cod. Parisinus Bibl. Nat. F. lat. 5132, olim Rivipullensis, 225 × 300 mm. Fol. 109°: Gedieht auf Ramon Berenguer IV., mit Musiknoten, s. XII (bald nach 1169). Vgl. S. 27 ff.
- Kod. 99, 178 × 280 mm. Partiolle Abschrift aus dem ,Codex Sancti Jacobi' (Compostelanus), s. XII (1173). Fol. 35', 36'. Vgl. S. 34 ff.
- Kod. 214, 117 × 148 mm. Fol. 6\*, 7\*: Johannes abbas, ,Theoria', s. XII. Vgl. S. 41.
- Cod. Parisinus Bibl. Nat. F. lat. 5132, olim Rivipullensis. 225 × 300 mm. Fol. 1077: Konstitution, betreffend die consuetudo in vestimentis des Klosters, erlassen von Abt Gauzfredus. Vgl. S. 61 f.
- 6-8. Kod. 26, 270 × 387 mm, s. XIII.
  - (6. 7.) Alanus ab Insulis, De sex alis Cherubim. Fol. 138, 139<sup>t</sup>. Vgl. S. 65.
  - (8.) Abschriften alter Hausurkunden Ripolls. Fol. 113". Vgl. S. 65 ff.
  - Kod. 7, 273 × 425 mm. Fol. 206\*: De consanguinitate, s. XIV.
     Vgl. S. 83 und 89.
  - Kod. 19, 293 × 402 mm. Fol. 1": Liber Sextus, s. XIV. Vgl. S. 83 und 89.
  - Kod. 131, 155 × 225 mm. Fol. 53": Lectura Prisciani minoris,
     s. XIV (1307). Vgl. 8. 90.
  - Kod. 147, 145 × 210 mm. Fol. 94\*: Eborhardus Bethunensis, Graecismus, s. XIV (1334). Vgl. S. 91 f.



Percents Santa Maria de Ripoli, 11

cognecione upfi dissicini. Hocoetisp ranom but fit poe seru

bollens con famen of his weerby pages argument to richau to m

the ferrent electorist faiths sarche furbose chasaca. We urrof unda fubes same gulfa urbe puscossa dur. wh as wilter specie corned Home.

unbecnoss valved acut abolente dea comet nomine emiger pregent, month of ducto manume turns

th some tourte. Gua ppe he

no on bet aple mathea fun apparent and diture therein refrance mere: "show cacob; this assures bea di genece marsa attribance metecut neapat libante. Apt we the mitte que l'agona mouts i demontse opptie, bet apte phadem indea réadism inferale h mouse neducee, i.d.p. x -133. De connec fel catrol. cui apls danne in samual ferreal aguite. Cap. xv 111720 flools op guo cus bel apli ap B. que comet glabro possite. collo mouno. "neu lere necum. Cap. ext. bonum cap x vit De pogne damone apil. dabolo shques te, mene. "warmen scognum a maeckan . Cop. v. x. Be duallino meter co abelic copurt. Lapim x11 Demitspe que apli pascas anolite fue ab is careere. Lapl www. De unitore que beac aple mbello. sous fait sa pomo unan lapto que aple peapud uarues and utq appoun in draw frame pdux. Captin on the bemands que apli a carcer un micaes libaure capt, xiu De dalmacio milure, que apil progr to rather sufaficas. Capt run. De negocacone que apit sibaun espuse, caples verrage annahore deci sacabe responsiones agre-

sh menterabilis defrancheracione content, dracolosi gnera netriki obligan

generates, one un' tecondotate fungebas officio fub captunitans.

die drusse tiperstore beneu tacobu amonece pleto fe mocare cope

Cambin cambiel: in obtaining cantent in or alloqued refuting face an me appe eneme equatione aireonee soo mundane que plane arme nount ragme carettes est unfournat"; de bés sacobs apité louge de la pis spane of gasteering to free mendament back typico; out presendo ao ao da da calida quad sub sepressional estimating semidest prices. The pass seaths annother mapait: adde mathiddes yeadons. Can't dade prospenence cu magno unessi firm submenum artum gres enotere accolom. Quos sernebabil bone noce que nocable, qui cine autonione dancie aucchi on que peragnitue durant corpe. appearant courteant to duce puoner from a enert faces the mode upte at purie. 4 sub offeno percent objetos ungului pec tubus and deleast signals, from somebarer engineer, as of petrod perbrate conter. of hecas sue precise doca capernos mambs stora, de equibato um ped and the weather capment growth; me foldment manu portent at wasty sectioned Adoless. Sub fuse of wanted unquies con usda p uns on abrusedard super family tel flows fishinger. Arm an das whe orgin April De uno queben mente ucon. memora abaplo label. Orracl. 5.1. exerenace apt que the obesene famore. some pe estre "c m med feltenaer fin fabour febore merente

Situngab, d. kaie, Akad, d. Wissensch., phil.-hist Klasse, 158, Bd., 2, Abb.



who have brupenen aucheners. noesfreeen, gon ego Caustre out it are runwling about, uduncate again do word infranching or. him find min Govalde kamerager. attenting of any postularione. from nothers. decornamis Americans, non maire ordinare omnive pose obbruandi papunus. quarmul a sugendam feu meteranda . monatre 171 notes mustimenes confueradinem. mm ab code fire. C. plem a no qualus mede officio imperin hicolombus une monor hipomorni le anno meribuntur umang franci dankrenhii. bil dum man qui rolig whemen excede bramer offices, confueradinarie accipiano, La gir con demone ur runca - pellow mallim his abanco manni mules from hucedant. It worns or a hybridat consuctudo, & granda fo ground growth, Decung it desirand autorium de poute garre bener broken nothrag - omnus frum sarefragabilir ing perus obler mander papers. He adequated ut un gla- nous acopient runion, were rem, in whis paupum p manul . ari trade

Sigtin Gentler Kumrager.

Gaustred about . I Sight a Court of Periodicate ?

Sugfrain Raimal Variors Sugfrain pens orders Synthesis and the second Sugfrain Section 1. Sugfrain 1.

ped spiller madame. Servet cost liman little madaser and laguer procure soft sup-incensage incorreracia directa around of the fore spilling ibac carrie of the follows smann bread & caffelene.



The angle on terests 12 1 and 1 and 1 and 1 PHILLIPPY: I will mis the returned as well and the state of the land





used feet have redigit. They note

de of it spile went the spiles if hope er bemilier op trake mort active blier più ci activ THE Employee more of ale soure bern in paid degrapher what Q of the source of our plate, or of mer muce the pair mine. 4 cor the o miner age Tot & it imports Con also or in a water som even or se are it is त्यां के के के का अव्यक्त का के किए की अवता है। The Straight second little the section Share . Second re re then re if his of & King Chans Sta i las pente sette abrigati l'ace et objette et to the wife soil rec Cabife per if you with A APPE ser geligig ci acris à Lip des gris abut To its union of their place scarry of sice & ut. maker a Wester & Poscale. wa dat meteris put Page at of the new real tonder of the er creen entrebe at de des tout a la contra es esta en THE ACT OF THE OWNER CHANGE WATER SECTION A. b'par for take of and on supha colon: & det. be able op come forir on at & Cabel to 4 st . Cor E aque ter est opents ut active Que IT . IF Q! IT I maril fe biba at ff it get serie at the to them I flower on the of serie on ther Lames a rout que d'une de fen t mettre un par alud suit ante enquit anna of per are he man a Guerra. In adopt & April ative . La .. A COMPLETE STREET OF THE ARE no re bond of tibes facilities of first of Ind priction rates is Ci. . S CHAT DIED - CHE POR TE and been us while wangers we the are the

west of sector Soil of rather postine copen former as party and & six store of pute of state state dir colur. li praphar and admert Ab ar de pare the quart cafe dit cheme of the 20 rate on the mante Caper of is a per all rout of special co as cal A car che coffeed che will a rec red Lyt, mp. 10 month, still straight, so, manight source sty, Total Cabin Subserver \$14 6 8 . q cole Copusat Cop arti Cir. ibi aque betiter : q inf ci une can relied : If a see have in a agricum take in Maritania. Wi Fast q agir arti di ara land Sunt of the comming this state of it acted to The Lab are we wrom amount the lare & for ATT. C. T. A. St of Seguir seril to elle in Marie all who will Spring ablicart . it expend a selfe a murable dell + 13 db Fac Ast. On & quality were freguent without septem was me with it all und GG. - at topund taffami af rie it. if af-क्ष्मा स्टू हे बताने न रामको पर पार्टी ने क्ष्माबीर रहे सा बिह्य स्ट्रीय दिल्लीकोर कार्यों के लावेंट अनुस्कृत के तत्त्व किन्द्रात के बोद्ध तकरियाल की स्ट्रायनों के राज्येकोर की And Alma dell acres direct or spin archeser. pel. 24rq mades munit fi the arte sales and of Allende of quanting to lighter sand at actio ap romanor of 5 da ger & commen 5 est abut a today and at there and not tape toor theirne oper and degrees wells of collect of what away what as figure of are of larine we also florered gradeene of the white tigue time docume. 187 in Attant mineral & four appears at the trum detta de maggio p. dernderenti titur spe tir. p. s magfe bernt somebated for alle tauf. zue magnetrauf en f men. Faur fri cholote a & Comorat die the A feet i pencentret, vin Kl' hant on Min cet bu,

dipha seder 2 o for Land 2012 1960.
Securi oprores afte regime of the barel.

Chart man and an administrative con . .

To all make of the ou was here autom de abo pero orten שונה ביותוחות עד מונועות שונה who ex dayle your or physioliptic מצוש פל ליום משונה של און או או משונה של משונה ~ solas planes agos nostes dest or affect upoy = bette pelipuedo Ati I with alberton pathy actually for the for i conten. A ser information I market of the - 1 a otto beach to flabel and and arting out more it jugate daymen tiere ( xpher ebened generaling with xp) Totales som felple for bone deres I the just doll absence inger to pound up a se I make who to be no spire out from the state of the

Sitzungeb d. kais. Akad. d. Wissensch , phil-hist. Klasse, 158. Bd., 2. Abb.

## III.

Bericht über den Zug des Groß-Botschafters Ibrahim Pascha nach Wien im Jahre 1719.

Im Originaltexte herausgegeben, übersetzt und erläutert

Dr. Friedrich von Kraelitz-Greifenhorst,

(Vorgelegt in der Sitzung am 19. Jusi 1907.)

## Einleitung.

Die zwischen Österreich und der hohen Pforte zustande gekommenen Friedensverträge pflegten kurze Zeit nach ihrem Abschlusse dnrch den Anstansch feierlicher Gesandtschaften bestätigt und bekräftigt zu werden, ein Gebrauch, der sich allmählich beinahe zu einer vertragsmäßigen Förmlichkeit entwickelt hat. Solche Gesandtschaften waren gewöhnlich mit auserlesener Pracht ausgestattet und führten wertvolle Geschenke mit sich, welche für die betreffenden Herrscher, hervorragende Feldherren, Minister oder Großwesire bestimmt waren. Im Interesse ihrer Sicherheit im fremden Lande wurde bei Entsendung derselben folgender Vorgang beobachtet: Die beiderseitigen Gesandtschaften brachen so ziemlich zu gleicher Zeit von den Haupt- und Residenzstädten auf. An einem Orte der jeweiligen Grenze, der zuvor genau festgestellt wurde, ging die feierliche Auswechslung vor sich, jener Akt, durch den die Gesandtschaften in den Schutz und Schirm des fremden Staates traten und in welchem sie so lange blieben, bis sie an derselben Stelle nach Erfüllung ihrer Missionen von dem eigenen Staate wieder übernommen wnrden. Die Geschichte berichtet wiederholt von solchen wechselseitigen Gesandtschaften zwischen Österreich und der hohen Pforte. Namentlich nach dem zn Anfang des 17. Jahrhunderts abgeschlossenen Sitvatoroker Frieden Sitzungeber, d. phil.-bist, Kl. 158, Bd. 3. Abb.

häuften sich derartige Legationen, indem für die jedesmalige Ernenerung desselben zu Wien, Gvarmat, Komorn, Konstantinopel und zweimal zu Szön Gesandtschaften abgeschickt und empfangen wurden. In gleicher Weise wurde später der Friede zu Vasyar (1664), Karlowitz (1699) und Passarowitz (1718) nachträglich bestätigt. Es ist begreiflich, daß bei der Wichtigkeit, welche diese Gesandtschaften für den Ausbau und den Bestand der friedlichen Beziehungen beider Staaten hatten. darüber mehr oder weniger umfangreiche Berichte und Reisebeschreibungen verfaßt wurden. Und zwar entstanden solche Schriften, die auch wertvolle und interessante Mitteilungen über die herrschenden Sitten und Gebräuche im fremden Lande enthielten und so die für einen intensiven wechselseitigen Verkehr unbedingt notwendige Kenntnis des fremden Volkscharakters vermittelten, sowohl auf deutsch-österreichischer, als auch, was bei dem stark ausgeprägten Sinn der Türken für geschichtliche Darstellung nicht anders zu erwarten war, auf türkischer Seite. Einen dieser türkischen Berichte, die sich übrigens auf europäischen Bibliotlicken handschriftlich fast gar nicht vorfinden, besitzt die k. k. Hofbibliothek1 in Wien; er soll im Folgenden im Originaltext mit Übersetzung und erläuternden Anmerkungen veröffentlicht werden. Es ist dies ein kurzer Reisebericht über jene türkische Gesandtschaft, welche zur Bestätigung des Passarowitzer Friedens im Jahre 1719 von Sultan Ahmed III. nach Wien abgeschickt worden ist. Sie übertraf alle oben erwähnten Gesandtschaften, sowohl was die Anzahl und den Rang der beteiligten Personen als auch die Menge und Kostbarkeit der mitgebrachten Geschenke anbelangt, und gab in dieser Prachtentfaltung einen unzweideutigen Begriff von der am damaligen osmanischen Hofe herrschenden Verschwendungssucht. An ihrer Spitze stand der ehemalige Nischandžia und Silihdar<sup>3</sup> Ibrahim Pascha, Bevollmächtigter der hohen Pforte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siche G. Flügel, Die arab., pers. und türk. Handschriften der k. k. Hofbibliothek. Wien 1865-66, IL. Bd., S. 282, Nr. 1090.

ist der Staatssekretär für den Namenszng des Snitans.

wörtl.Waffenträger; ale Hofamt ,Waffenträger des Sultans'; znr Zelt der Janitscharenperiode hieß so der Kommandant der Leibgarde des Sultans.

Nach Driesch, G. C. v., Histor. Nachricht von der zengande des Buttande.

Nach Driesch, G. C. v., Histor. Nachricht von der zen, kapterl. GroßBotschaft nach Konstantinopel etc. Nürnberg 1728, S. 54 lantet soin

bei den Verhandlungen des Passarowitzer Friedens, dem bei diesem Anlasse der Rang eines Groß-Botschafters verliehen wurde. Er brach am 23. März 1719 von Konstantinopel auf und benützte den damals üblichen Landweg nach Wien, d. h. er zog auf der Heerstraße von Konstantinopel über Nisch nach Parakin und Ražani, zwischen welchen Orten die feierliche Auswechslung mit der von Wien unter Führung des Grafen von Virmondt abgeschickten Gesandtschaft stattfand; von da ging es über Belgrad dnrch das westliche Ungarn nach Schwechat. der letzten Aufenthaltsstation vor dem Einzuge nach Wien. Dieser selbst erfolgte am 14. August und war der prachtvollste und glänzendste, den man in Wien je geselien hatte. Das Gefolge des Botschafters bestand aus 736 Köpfen und führte 645 Pferde, 100 Maultiere und 180 Kamele mit sich; überdies bekam er täglich 150 Taler auf die Hand.1 In Wien verweilte die Gesandtschaft 9 Monate und 5 Tage, während welcher Zeit die üblichen Antritts- und Abschieds-Audienzen beim Kaiser Karl VI. und dem Hofkriegsrat-Präsidenten Prinzen Eugen stattfanden, die Sehenswürdigkeiten Wiens besichtigt, Jagden und andere Belustigungen abgehalten wurden; ja sogar das Fest des mohammedanischen Kurban-Bairam, der auf den 24.-26. Oktober 1719 fiel, wurde im Absteigquartier des Groß-Botschafters nach orientalischer Sitte gefeiert.2 Die Abreise von Wien erfolgte am 9. Mai 1720, und zwar zunächst zu Schiffe auf der Donau nach Belgrad und von da auf dem Landwege wieder znrück nach Konstantinopel. Der vorliegende Bericht ist vom 28. Januar 1726 (24. Džumada I. 1138) datiert, wnrde also ungefähr sieben Jahre nach dem Aufbruche der türkischen Gesandtschaft von Konstantinopel verfaßt. Sein Stil ist einfach, schmucklos, ich möchte fast sagen vulgär, mit einer oft naiven Ausdrucksweise bei Beschreibung europäischer Sitten und Gebräuche, und sticht so lebhaft von der schwulstigen, bilderreichen Schreibweise der

voller Name: Visir Mückerem Rarnili Valasi Bajesilo Taja Sade İlrahim Bascha, was die mangelhafte Transkription des Türkischen: وَرَدِّر مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ َّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hammer, J. v., Gesch. d. osm. R., Bd. VII, S. 247/48.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wien. Diarinm Nr. 1694 (Jahrg. 1719).

zufütigen Historiographen jener Zeitperiode, eines Rüschid und Tschelebizäde Efend (Ismai'l 'Asim Efendi) ab. Aus dieser Tatsache läßt sich wohl ein Schluß auf den im Texte nirgends genannten oder auch nur angedeuteten Verfasser riehen. Zweifelles ist es ein Teilnehmer an der Gesandtschaft, nach der Einfachheit des Stiles au treilen, ein Mann minderen Ranges, der seine Erinnerungen, sei es über Auftrag, sei es freiwillig in schlichter Weise zu Papier gebracht hat und awar wahrselbeinlich ein niederer Jantischarenoffizier, zu welcher Annahme mich die mitilatrisch wichtige Angabe der Reisedauer zwischen den einzelnen Orten, welche die Gesandtschaft berührte, sowie die oft sehr genaue Beschreibung der festen Plätze und ihrer Schantzwerke verleitet.

Inhaltlich ist unser Bericht, wie oben bereits angedeutet wurde, kein spezifischer Gesandtschaftsbericht (سفارت نامه),1 es fehlt ihm dazu jede Erwähnung staatlicher und sozialer Einrichtungen des damaligen Österreich, was das Wesentliche eines solchen Berichtes ist. Er enthält vielmehr lediglich eine Schilderung der von der Gesandtschaft eingeschlagenen Reiseroute und der an derselben gelegenen Orte und Festungen und wird so zu einem nicht unwichtigen Beitrag für die Kenntnis des in jener Zcit üblichen Reiseweges von Konstantinopel nach Wien, also der geographischen Lage. Ausdehnung und Gestalt der während der Reise berührten Städte. Manchmal wird durch Erwähnung bekannter Namen an geschichtliche Ereignisse crinnert, welche sich an einem bestimmten Orte zngetragen haben, oder es werden andere nennenswerte Sehenswürdigkeiten beschrieben. Natürlich ist die einstige Festung Wien, das Endziel der Gesandtschaft, am ausführlichsten behandelt; ja unser unbekannter Gewährsmann erzählt sogar einige Lokalgeschichten, die sich in Wien und namentlich während der beiden Türkenbelagerungen daselbst zugetragen haben sollen. Leider gelang es mir nicht, trotz langen und eifrigen Forschens, für alle eine Bestätigung in einheimischen Werken zn finden.

ويانه سفارتنامهسي (اجد رسمي افندي) vom Jahre 1788 (۱۳ مسلخطينيه ۲۳ سطخطينيه ۲۳ از) Selto rr E. (هو العنبا عدد ۶۳ مسلخطينيه ۲۳ از Selto rr E. (هو المسل مبالک نجه الدون 
Bei der Übersetzung habe ich mich strenge an das Original gehalten, um ein möglichst trenes Bild seines stilistischen Kolkorias, das sich, wie bereits erwähnt, durch Kürze und Bündigkeit auzeichnet, zu geben. Auf diese Weise sind wohl die Wiederholungen sowie gewisse Harten in der Übersetzung zu erkläten. Vom Originale bin ich daher nur dort abgewichen, wo es unumgänglich notwendig war; doch habe ich jene Ausdrücke, die im Texte nicht stehen, des besseren Verständnisses halber aber in der Übersetzung hänzugefügt werden mußten, in Klammern gesotzt.

Es erübrigt mir noch, an dieser Stelle des besonders güügen Entagegenkommens meiner hochverchret a.berre, der Herner Prof. Hofrat Dr. Josef Ritter v. Karabasek und Prof. Dr. Maximilian Bittner, deren Ratschläge und Winke mir bei der Übersetzung sehr zustatten gekommen sind, in aufrichtiger Dankbarkeit zu gedenken. Auch den Herren Prof. Dr. Eugen Oberhummer, Magistrats-Ober-Kommisser Dr. Franz Bertolas, Archivdirektor der k. k. n. S. Statthalterei Dr. Albert Starzer und Korrepeitor an der k. u. k. Konsular-Akademie Ahmed Sa adeddin spreche ich für ihre wollwollende Unterstützung meinen verbindlichsten Dank aus.

Im Folgenden gebe ich einige Bemerkungen über das von mir benützte Manuskript. Dasselbe zeigt ein deutliches, nicht ungefälliges, nach links geneigtes Naschi, Städtenamen sind zuweilen rot überstrichen, Außschriften sowie die Standenzahl der Reisedauer von einer Station zur andern dagegen ganz mit roter Tinte geschricben. Im Texte habe ich die Orthographie des Originals beibehalten, um so ein treues Bild des damaligen geschriebenen Türkisch zu erhalten, soweit dies bei einer so schwankenden Orthographie, wie sie im Türkischen immer bestanden hat, möglich ist. Sie unterscheidet sich von der heute gangbaren in manchen Punkten, die ich gleich näher erörtern will. Was die Vokale anbelangt, so stoßen wir in türkischen Wörtern auf folgende Abweichungen. Der Vokal a. welcher im heutigen Türkisch im Anlaute mit Elif und Medda (1) geschrieben wird, ist im Texte durchwegs durch Elif allein usw. Der Vokal أَفُولَق st. أَفُولَق st. أَفُولَق أَبِاق st. الْجِق

wird im Anlaute durch Elif allein wiedergegeben, während heute dalfür jegeschrieben wird, a. B.: نخسال المدسلة المدسل

Im Auslaute wird im Türkischen i durch , oder & wiedergegeben; im Texte herrscht die Schreibung mit . vor. z. B .: usw. Weitere Eigentümlichkeiten der كخ, Orthographie im Texte sind: die persische Konjunktion daß' wird ، و geschrieben und mit dem vorhergehendeu Worte verbunden, z. B.; اولدي كه st. اولدي كه dagegeu wird das Adjektiva bildende türkische Suffix که, ki که geschrieben, z. B.: usw. Feruer steht اورتهردكي st. اورتهردك طرفددكي st. طرفددك دوشدوکی ,چکدیرهرک für جکدوررک ,کورشدیروب für کورشدورب , أولديغندن für أولدوفندن , كلديكي für كلدوكي , دوشديكي von) يورورلر für يوررلر , ويررلر für ويرورلر , ايتديكي für ايتدوكي پک für پیک sehr wechselnd ist die Orthographie des Wortes ايرته in der Verbindung (بازار) يازار ايرته سي), man findet und ارتمسى, ايرتسى das Genetivsuffix bei vokalischem und wird mit dem vorhergehenden نيك oder نك and wird mit dem vorhergehenden Horte oft nicht verbunden, z. B.: بطشرة خندكينيك اينلكي, الچيسى für الچيسى والچيمز steht für الچيمز ;پاشانيك نحهنيك Das Tašdîd (=) steht zum Zeichen der Verdoppelung des Konsonanten, z. B.: کوکلیان st. کوکلیان, doch auch pleonastisch, . اللر .st اللر وقلوى .st قللوى ,اللي heute آلى .st اللي على .st Hamze (...) ist bei vokalischem Auslaute oft Zeichen des Akku-,شبقهیی .st شبقهٔ اقللوی یی .st قللوی علی .z. B.: رشبقه بی علی الم .برکهسنهیی .st برکهسنهٔ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Bittner, M., Einfinß des Arab. und Pers. auf das Türk. (Sitzungsberichte d. kais. Akad. d. Wissensch. iu Wien, phil.-hist. Kl. Bd. CXLII) Wien 1900, S. 111, Anm. 1.

Eigentümlich ist auch die Schreibweise eines Substantivs mit dem Personalsuffix der 3. Pors. Sing., indem das g des Suffixes oft noch dort geschrieben wird, we es im heutigen Turkisch bereits feblt, und erinnert so an die in tatarische Zeitungen übliche Schreibweise, z. B.; وباشت فروانده علق المواقعة والرائعة وبورانية وبورستان المواقعة والمواقعة والمواق

Was die Schreibung der Konsonanteu anbelangt, so wage ih aus der Tatsaehe, daß an Stelle der heutigen harteu Konsonanteu weiche gestanden sind, die Behauptung, daß das Turkische dannals viel weicher angesprochen wurde als heute; so steht z. B.: من المراحة على المراحة ع

Zum Schlusse noch einige Worte über die Syntax. Wir inden die einzelnen Sätze meistens durch js, abr oft durch Lie oder das Gerundium auf بع aueinander gereiht, auch dort, wo der des Gerundium auf paueinander gereiht, auch dort, wo stelles möglich wäre. Auffällend ist auch das Nachsetzen des Dativs, was wohl dem vulgären Sprachgebrauche angehören durfte, z. B.: برد بیش ای المواقع المواق

بیك یوز اوتوز بر سندسی ماه جمادی الاّولك ایکنجی کونی الحچی ابراهیم پاشا حضرتلری استانبولدن چقوب بچه روانه اولدونمنی وقوناقلویله معًا بیان ایدر فی ۲ جا ٔ سنه ۱۱۲۱

استانبولدن ادرئه ساعت ۱۱ مصطفی باشا فونق ساعت ۲ حرمنلی فونق ساعت ۱ آوزنجه اوره فونق ساعت ۱ حزجه فونق ساعت ۲۰ قبالی فواق ساعت ۲۰ باباسی فونق ساعت ۱ ظابه فونق ساعت ۱ آنار بازارجنی

Die Türken schreiben öfters für den 5. und 6. Monat des mohammedanischen Mondjahres statt den arabischen "ماري آخري الأو يتلخ ساط مياردري الأحدى الأولى المناطق ا

Entspricht dem 23. Märs 1719 der christliches Zeitrechnung, An diesem Tage brach die türkische Genachschaft von Konstatungen auf, für der "Marsch-Rate der Türkischen Groß-dientehnt von Constantisopel his Wier", esthalten in der Schrift "Austüffliche Bucherhung des prücktigte und herrlichten Empfange und Einbegleitung, wie auch Einunge, welchen der Titte erze Schrechten. An dahrer in der Knarte. Rendems Schrift aus der Schrechten der Schrechten der Schrechten der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen zu den der Verlegen annah die Studennannah der Entferrungen der einzelnen Stationen atimmt nicht immer mit der in der türkischen Handschrift angegebanen überein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. i. Adrianopel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eigentlich ,Mustafa Paša Kjöprüsü (Džisr-i Mustafā paša) ,die Brücke Mustapha Paschas; in Driesch' Bericht auch ,Tsgupri Cuprussi', was das türk. ويرى كوپريسي (Brücke der Brücken') ist; so genannt, weil

Bericht über den Auszug S' Exzellenz des Botschafters Ibrähim Pascha aus Konstantinopel am 2. Džumāda I. 1131 und seine Reise nach Wien, zugleich mit Angabe der einzelnen Stationen.

## Am 2. Džumáda I. 1131.1

Konstantinopel—Edirne\* 44 Stunden — Station Mustafa Paša\* 6 St. — Station Harmanly\* 6 St. — Station Uzundža-Ova\* 4 St. — Station Semizdže\* 2½ St. — Station Kajaly\* 2½ St. — Station Babasly\* 6 St. — Station Filibe\*

bler Mustrpha Pascha (gent 395 d. H.), einer der Wesirs Sultan Stalemans, sien prichtige steineras Beitecke über die Maritae schutet. Wieserisches Diarium (Anhang nn Nr. 1679) — Mehemet Bassa, wo es als eine Stätten swischen Uzmdfä-zo-vau ult Harmanaly besteinhet wird, obwohl es nach der Karte sigentlich zwischen Adrianopal und Harmanly leigt; vgl. and blashich Chalifa Ramseli ind Bossur (Augusle von Harmmer. Wien 1812) S. 429; Hammer, Ozm. Gesch. III. S. 800, und die Beschreibung der Brücke in Drieses A. z. 0, S. 123.

<sup>4</sup> Driesch, Bericht (Darnnter ist hier und im Folgenden stett das auf Seite 2, Anm. 4 stierte Work von Driesch zu verstehen) zo oder all besondere Anmerkung unter einem Stern. S. 125 = Harmanly, Wien. Diar. a. z. O. = Harmanls, Hammer a. z. O. S. 801 = Chirmenli, d. i. das mit Scheuern Begelbet von pera, \_\_wpi\_obinmen. // fenne, Scheuert skepteliste.

An der Maritsa; Hammer a. a. O. S. 801 – Usundschova; Hadschi Chaifa a. a. O. S. 51 – Usundschova; Driesch, Bericht S. 125 – Usundschwwise, Wien. Diar. a. a. O. – Usundscho Ova; U. ist nach Hammer I. e. der Name des dort sich hinsiehenden Tales (1991) occ L. Ehene, Tal's (1991) occ L. Eh

Hammer a. a. O. S. 801 = Semisdsche, d. i. das Fettlichte vom t. seuis "Fett' ahgeleitet; Driesch, Bericht S. 120 = Semischeze, Wien. Diar. a. a. O. = Semischtse.

<sup>&</sup>quot; Hammer a. a. O. S. 801 — Kialik, d. i. der Felsenort, richtig Kajalyk; "Felsen" türkisch — غوياً علياً; Driesch, Bericht S. 120 — Cayali.

<sup>\*</sup> Hammer a. a. O. S. 802 = Papašli, d. i. das Pfafflichte vom t. پاپان من (papas), der Pfaffe' ahgeleitet; ehenso Driesch, Bericht S. 119; Wien. Diar. a. a. O. = Papale.
\* D. i. Philippopel.

فونق ساعت ۱ یکی محله فونق ساعت ۱ عاد الفات ونق ساعت ۲ مخلفه فونق ساعت ۱ سوفیه فونق ساعت ۱ مخلفه فونق ساعت ۱ سام وفیه فونق ساعت ۱ ای بلانفه ساعت ۱ بله فونق ساعت ۱ ای بلانفه ساعت ۱ بله فونق ساعت ۱ ای بلانفه ساعت ۱ کون نیشه داخل اولوب طشروسنده چادر ایله فونیلوب اوتوز التی کون اوتوزای اولندی آما سابقا بجمیری اغاسی اولان وزیر مکرم عبدالله باشا حضرتاری روم ایلی والیسی اولوب بتون روم ایل ایالتیه نیشده محافظ ۱ بلی و BL بدی درون قلعه ده کل بدی ایالت ایله معاطشه ده اوتوردی

روم ایله .Ms

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An der Maritta und an dem nordostlichen Abbange oder Fuße des Rhodope-Gebirges; Hammer a. a. O. 8. 802 = Tatarbasardschik d. i. Klein-Tatarenmarkt; Driesch, Ber. S. 113 = Basardschik, Wien. Diar. a. a. O. = Basartsek; es wurde erst 1485 von Tataren gegründet, welche Saltan Mohammed von Brussa dorbin verpflante.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hammer a. a. O. führt einen Ort unter diesem Namen nicht an, dürfte aber mit dem dort verzeichneten Novoselo (Neues Lager), resp. Jeniköi (Nendorf) identisch sein; auch in Driesch Ber., im Wien. Dlar. mod bei Hadschi Chalfa nicht angeführt.
<sup>3</sup> Hammer a. a. O. = Ichtiman Driesch, Ber. S. 104 = Ichtiman und

lhliman, Hadschi Chalfa a. a. O. S. 57 — Ihtiman; wurde im Jahre 722 d. H. von Bala Schahin Pascha erobert; Wien. Diar. a. a. O. = Ichteman.

<sup>4</sup> Ehenso Hammer a. a. O., Driesch, Ber. S. 104 — Jenihaan; Wien. Diar. a. a. O. — Jinchan, so wegen des vortreffich — allda neugehauten

Chan also genannt.

6 Vgl. ihre Beschreihung in Driesch a. a. O. S. 89 ff. uud in Hadschi Chalfa
a. a. O. S. 51—52.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hammer a. a. O. S. 803 nennt diesen Ort Iflakler, d. i. die Wallachen; Driesch, Ber. S. 88 = Chalkali (Slihnika), Wien. Diar. a. a. O. = Halkale.

Hammer a. a. O. S. 803 = Sarihrod, ebenso Driesch S. 86; Wien. Diar. a. a. O. = Sarehrud.

An der Nissawa; Hammer a. a. O. S. 803 = Schehrköl, d. i. Stadtdorf vom p. Δ δαλν Stadt und t. ζως (ξ/ö/) Dorf abgoleitet; hart an demselben liegt das Schloß Pirot. Driesch, Ber. S. 82 = Scharkioi, Wien. Diar. a. a. O. = Scharkili (hulg. Pirot).

5 St. — Station Tatar-Bazardžyghy¹ 5 St. — Station Jeni Rahalle¹ 5 St. — Station Intiman 6 St. — Station Jeni Chan¹ 5 St. — Station Sofin² 6 St. — Station Chalkaly² 6 Station Ars Theories of St. — Station Sarip Bort¹ 4 St. — Station Saribjö³ 4 St. Tation Saribjö³ 4 St. — Station Nish et in, lagerte sich außerhalb in Zelten und machte da 36 Tage Halt. Der ehemalige Janitecharen-Aga, 5c. Exzellena der erlaachte Wesir Abdallah Pascha, "welcher Statthalter von Rumeli¹ war und im Ejalet von Rumeli¹ und in Nisch den Beatzungsdeinent versah, war nicht in der Pestung, sondern verweilte draußen bei seinem Ejalet. Er und Sc. Exzellena der Botschafter Pascha hatten eine Begegnung. Bevor der Botschafter Pascha in Nisch einzog, waren dort einige Pest-Hell³ vorgekommen; darnach zog er ein. Daß Sc. Exzellena.

Dürfte mit dem Musapaschapalanka Hammers (a. a. O. S. 804) und dem Mustapha-Bascha-Palanka Driesch' identisch sein. Wien, Disr. a. a. O. = Musta Bassa Palankese.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Hadschi Chalfa a. a. O. S. 45 = Bana (Banja) insgemein unter dem Namen Esferlik Banassi bekanut; Hammer und Driesch erwähnen diesen Ort nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Unweit der Mündnng der Nissawa in die Morawa; Hammer a. a. O. S. 804 = Nissa, ehenso Driesch, Ber. S. 65, vgl. auch die Beschreihung daselbst; Hadschi Chalfa a. a. O. S. 68 = Nisch.

<sup>12 = 8.</sup> Mai (1719).

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Scin voller Name lautet; التي إنا الله إلى التحسن إلى إلى التحسن إلى التحسن التحالي (Abdollab Pasa Mahishande Cédeli), Directe, Bericht 8. 56 = Burnilli Beijderbey Abdola Bascha Dumm Sade. Er war unter Sultan Mahmed I. (1730—64) Großweite inn datamate an Aleppe, wo sein vieter Mahishand van Ling of the Control of Großweiter in Andrea 1162 d. H. starb er in Bonsinche oder unch einem anderen Berichte in Ducheddak (Vgl. die ansklitche Blographie in Samy Beyr Kamis al-a'llin S. ri. 1, und die Personsbeschreibung in Driesch! Ber. 8. (86)

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Unter Rumeli (روم ایلی) versteht man bekanntlich die ganze enropäische Türkei anßer Bosnien.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Auch Driesch erzählt in seinem Berichte (S. 64), daß die deutsche Beschaft wegen der dasselbt serzeischem Fest nicht in die Statt eingelnssen wurde. Doch hielt man dies allgemein bloß für einen Vorwand; der eigentliche Grund aber soll, wie auch nachträglich werdenter wurde, der gewenen sein, well man einen Überfall der Jaultecharen auf die Bestelnftheten delt Türken übertiles uicht wollten, auf die Deutsche die Festung Nüch, welche eben nen befastigt wurde, allzu genan in Augenachein allenen.

اول بر مقدار مبارك ظهور اتمن الدن سكره داخل اولدى اما الجي باشا حضرتارى بيشده اوتوذ التي كون اوتوداق أيضة باعث اول الديكى تجيه \* چاسارى اولان قرلوس نام الجيءى تجدن برو طرقه بتحدوغدن تحجه بلغ الدى اما عبدالله بإشا ابله الجي باشا روم ايلي الإنتاث چاوشلر كشخداسى\* بلغراده كوندود بلر الجيئ مسغوردن : Bl. 3 خبر كتورهكاي الجي ديني مجدن جمه تجميلا براهي طقانان بنر ياده صف الجه اون دوت كونده كلوب بلغراده داخل اولدوني كون مزيور جاوشار كفداسئ نيشده پاشاره منزل ايله الجي نك بلغراده كلدوكي خبرين كتوردى ادرجد شريطك

ع مُمَارِي die Pest; A. Hindoglu, Diction. turc-franc, II, p. 417; vgl. Barbier de Meynard, Dict. t.-fr. II, p. 726: مارک ماهند، بقال به فالم المفارة بقال به المنازة و المنازة المنازة و المنازة الم

<sup>»</sup> هچه (مبد المسمية) nach Samy Beyn Diction ture-franc, aus dem Slawitchen genomen, ryll » شعر, neuerie; se hedentist chette, fattereibnish, براسام مجهة (المساور مقدمة معه المواجدة المقدمة المعالمة ا

<sup>\*</sup> Ms. und ohne تتخدا بن mit ح statt و wie öfters im Ms. und ohne و بنتخدا بن بالله و (t. kjaja gesprochen) = Sachwalter, Intendant, Vorsteher, Majordomns.

ين العلم (Kager), الدو (Herr), إن الطبح (Pascha) الدو (Kaserne) eines jener wenigen ütrkischen Substantiva, hei denen die pers. Läffet-Konstruktion zullässig ist. Vgl. M. Bittner, Eiufluß des Arah. und Pers. auf das Türk., S. 62 und 63.

Hier ist wohl النجون an ergänzen, eventuell müßte ohne النجون der Dativ متورمكلكه stehen.

<sup>.</sup> بهله تجميلاتلويله . Ms.

د Ma. کتعداسی

D. i. Damian Hugo Graf v. Virmont (Virmont, Wirmont), wirklicher Geheimer und Hofkriege-Rat, General-Feldzeugmeister, hestellter Oherst über ein Regiment im Fuß. Bei den Verhandlungen des Passarowitzer Friedens war er "enter Gevollmächtigster Betschafter".
D. i. Käiser Karl VI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Türk. = چاوش Staatshote, Fourier; Driesch (l. c. S. 63), welcher sie Chiausen' nennt, beriehtet üher sie folgendes: 'Indem wir aher hier des Chiausen gedacht, ist 2n wissen, daß dieses Leute siud, welche die

der Botschafter Pascha 36 Tage in Nisch Halt machte, hatte darin seinen Grund, daß man benn, weil der Botschafter' des deutschen Kaisers, namens Karlos,<sup>2</sup> von Wien noch nicht hierher aufgebrechen war, noch zuwartete. Abdallah Pascha und der Botschafter Pascha schickten den Vorsteher der Techausche' des Ejalets Rumeli nach Belgrad, um von dem erwähnten Botschafter Nachricht zu bringen. Der Botschafter kam von Wiensmit all seinem Gepränge und 85 Schiffen's in 14 Tagen, und am Tage seines Einzuges in Belgrad brachte der erwähnte Vorsteher der Techausche den Paschas in Nisch durch den Kurier die Nachricht, daß der Botschafter in Belgrad eingelangt sei.<sup>4</sup> Am 24 Tage des erhabenen Monats Rodžeb' brach man Chanter der Schausch den Romats Rodžeb' brach man Chanter der Rodžeb' Brach man

Zeitungen und Briefe hin und wieder tragen; sie hahen in ihrer Hand mit Silher heschlagene, hisweilen auch wohl ganz silherne Stecken, die denenienigen gleich sehen, deren sich ehedessen die Friedens-Bothen hedienet; an den obern Theil hängen 4, 6 his 8 oder auch mehr silherne Knoelu an ehen so viel Kettlein: wenn diese Stählelu völlig mit Silher therzogen sind, nenuen sie solche Theugian (t = موكل في دودkjan), die andern aher Topous (t. = ماهن); dieser bedienen sich nur die Gemeinen, jener aher die Vornehmern, als der Baschen Statthaltere und der Vizir Chiausen'. In der Miniaturbandschrift der k. k. Hofhihliothek (C. P. Min. 113), deren Titel: "Türckischer Sargh oder der nnterschit, welchen die Türcken haben an ihren bünden' lautet und die vor 1755 entstanden ist, wird Bl. 6 v. von den Tschauseben gesagt: "Die Chiausen seint heÿ den Türcken, wie heÿ uns die edleÿthe oder vÿlmehr Comisarij, welche sie zu allerhandt verschikungen bey hoff, abholung und führung der fremden gesanten durch ihre länder, berheÿschaffung alles nothwendigen nnterhalts, und dergleichen gehrauen, und hat ein jedweder Baschs seine eigene, ihm zugeordnete Chiausen, welche ihren eigenen General oder Chiaus Bascha halten, und von deßen Comando die samhtliche Chiausen anch der andern dependiren . . .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Graf v. Virmondt fuhr mit seinem Gefolge am 17. Mai 1719 nm 4<sup>h</sup> nachmittags von Wieu zu Schiffe ab. Driesch, Ber. S. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dier die Anzahl der Schiffe schreibt Driesch, Ber. S. 15: . . . allwo Sit aus einem Knäterlichen Lumt-Haud die in uebnöteter Ordnung rangirten Schiffen vorhey streichen zahen, woron der größten an der Zahl zwy und siebenzig, mad alle den bedeckt . . . . werzu die Kähnen nicht gerechnet sind, deren viele an die großen Schiffe augehanden und auf des Dietekafters Befehl zur Zuführ der Vietnalien und Übersetung der Leste von einem in das andere Schiff weronden studen.

<sup>6</sup> Das war am 30. Mai, also genau 14 Tage (Driesch, Ber. S. 38).

<sup>† == 12.</sup> Juni 1719.

<sup>»</sup> κηπος Grenze, vom griech. σύνορος angreuzend (Samy B. Diction.).
» Statt χώνων (χωρί) και ist Konjugationssuffix der 2. Pers. Plur. in Altosmanischen, gegenwärtig noch im Azerhaidschanischen, Cagat. u. d. tatar. Dialekten.

<sup>&</sup>quot; Aufflienderweise mit فريخ velches bier als Vokalseichen für a etwa in Reminissens an نَطْئِكُ أَسْدُوا مِا مَلْئِكُ السَّدِّامِ ni كَلْئِكُ السَّدِّامِ ni كَلْئِكُ السَّدِّامِ ni Mostürkischen findet sich manchmal e für i geschrieben, wie in voer verzeichen von der vie alee Flamme. Vgl. Bittne, M., Einfluß des Arah. und Persauf das Türkkische, S. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diesen Ort konnte ich weder in oinem geographischen Werke noch auf einer Karte finden. Es dürfte ein ganz unbedeutender Ort sein, der seinen türkischen Namen seither geändert hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Driesch, B. S. 63 == Alexintza, Wien. Diar. Anhang zu Nr. 1663 == Alexinsa; gegenwärtig == Aleksinatz.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Driesch, B. S. 48 == Raschna, Wien. Diar., L. c. == Rasna; hente == Rażanj.

Nisch anf. Sr. Exzellenz Ahdallah Pascha wurde der hohe Befehl zuteil, er solle vier von den in der Provinz Rnmeli und in Nisch befindlichen Janitscharenregimentern, eines von den Artillerieregimentern und 10 Kanonen mitnehmen, mit dem Botschafter Pascha zusammen an die Grenze gehen, eine Begegnung der Botschafter veranlassen und hei ihren Besprechungen zugegen sein. Er nahm die in Rede stehenden Soldaten und den Botschafter mit und zog an die Grenze. (Nach der) Station Kanly Kawak1 (sind) 2 St. - Station Aleksinse<sup>2</sup> 4 St. - Station Radžna<sup>3</sup> 4 St. - Station Parakin 6 St. Zwischen Radžna und Parakin. von hier und dort je 3 Stunden weit entfernt, errichtete der ehemalige erste Defterdar. 5 Se. Exzellenz Sarv Mustafa Pascha,6 drei Steine7 zur Bezeichnung der Grenze. Von Radžna brach man auf und zog zu den Grenzsteinen. Eine Wegstunde vorher, anf dem unter dem Namen ,Tschiftlik Kanly Oghlu'8 hekannten Platze, ließ Abdallah Pascha Baldachine und Zelte für den deutschen Botschafter außtellen. Daselbst wurde etwa eine Stunde Halt gemacht. Man schickte Leute aus, nm dem deutschen Botschafter zu melden, er möge an die Grenze kommen. Die brachten auch die Nachricht znrück, sie (die Deutschen) seien schon da. Die beiden Paschas zogen, ihre Musikhanden<sup>9</sup> spielen lassend, znm Grenzsteine. Auf einer diesseits des Grenzsteines und diesem nahen Stelle hatte der Botschafter-Pascha ein Zelt aufstellen lassen. Er und Abdallah Pascha stiegen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> An der Zrniza; Driesch, Ber. S. 48 = Parakin, Wien. Diar. I, c. = Parakin; hente = Parakin.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> = Präsident der Rechnungskammer.

e Samy Bey, Kamûs al-a'lâm S. ۱۹۱۷ fübrt bloß einen صاری مصطفی لشای an, welcher im Jahre 1153 d. H. unter Soltan Mahmud I. Kapudan (Großadmiral) war, der mit dem im Texte erwähnten kaum identisch sein dürfte.

Dieselhen standen in der Mitte einer langen Wiese, welche von einem kleinen, Schappellia genannten Finde durchschnitten und mit Bergen und Wäldern auf heiden Seiten nmgehen ist. Hier fand also die feierliche Auswechslung der heiden Botschafter statt. Driesch, B. S. 48.

<sup>\*</sup> Tschiftlik, türk. چفتلک, hedentet Landgut, Weiher, Meierhof; wo der Weiher dieses Namens gelegen sein mag, ist mir unbekannt.

Solche Musikhanden "mehterchâne" führen die Stalthalter und andere hohe Personen stets mit sich, wenn sie zu Felde ziehen. Driesch, Ber. S. 57.

واوتورد بار ونجه الجيسى . ۷ Bl. 4 دخى كدو طرفارلدن طاشار، يقين برده انجى واوتورد بار ونجه الجيسى باشال كلدى سايانده " بولند بار كلديكرى الحين خبر استر دبو بونار دخى برودن روم ايلي جاوشار كنديكنداسية " الجيى باشا فيوجيل كنفداسية " تلجى باشا فيوجيل كنفداسية " تلجى الجيسى طرفته كوندر دبار ستر دفى كلديكرى ديان لكه وكبدنار منى كالديكر تشعر بف بيول اللجى دخى بندى سنور طاشته كايور دبديار عبد الله باشا الجهى باشا ابراهم پاشابى سايانه براقمى بندى مهتر شائمه بن باشا الجهى باشا ابراهم پاشابى سايانه براقمى بندى مهتر شائمان بالاراق بتون ايالت . تا Bl. 5 در واو اون پاره بلغراد جغرال اولان الوطوار نام الجياريات اورديم سرصكر تعين اولمنمى كلمي الوان بين بلغرد در الهايدى وقعيم ليك فدر واو ايدى كايف نشر واو ايدى امن عبد الله باشا بوردى تجه دغي كندى طرفارده اما عبدالله باشا يزم طرفنان سنور طاشيته واردى تجه دغي كندى طرفارده اولان طاشد والانت العزارى طاشدى اوز برقم ادمد راما اكبسى دخى ان اوزرنده در عبداله باشا بالغراد

a Die Pluralendnng ist ans dem folgenden بولشديار zn ergänzen.

Man schreibt gewöhnlicb سَارِيْنَانُ oder سَارِيْنَانُ (ageoan); ميان مازينان
 p. = Schatten; im Texte wechselt die Schreibweise, mau findet سارِّينان
 مسارِّينان

م کتعداسنی . Ms. مکتعداسیله . Ms. محداسیله . Ms. دربکلی . Ms. () اردنجه بتون ایالت . ا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter Serasker (Befeblshaber, Heerführer) ist bier der an den Grenzen kommandierende Feldherr zu versteben. Driesch, Ber. S. 58.

Sein voller Name lattet: Johann Josef Graf von Odnyer (Wien. Diar., Anhang un Kr. 1658 scheith Odosye); of finglerte als Prinzipal-Kommissarius bei der feierlichen Auswechslung der Botschafter und war, General-Beld-Wachtunstare, Oristes teller ein Regiment zu Pelk Gommundierender General in dem Königreich Bervien und Commandant der Haupt- und Grünz-Festung Belgraft. Wien. Diart. 1e., Direche, Ber. 8.37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nach Driesch, Ber. S. 40 war die Anzahl der Truppen, welche Graf v. Odnyer befehligte, hedentend geringer. Die darauf bezügliche Stelle

zugleich vom Pferde und setzten sich nieder. Auch der deutsche Botschafter stieg auf einer von ihm aus den Steinen nahen Stelle ab und schickte drei Giaurs zu den Paschas. Die kamen und trafen mit ihnen im Zelte zusammen, indem sie sagten: "Unser Botschafter wünscht Nachricht, ob Ihr schon gekommen seid. Die (Gefragten) schickten ihrerseits den Vorsteher der Tschansche Rumelis und den Obersten der Kämmerlinge des Botschafter-Pascha zum deutschen Botschafter hin, um zu fragen, ob auch er schon gekommen sei. Die Abgegangenen kamen zurück und sagten: Bitte, der Botschafter ist bereits zu Pferde gestiegen und kommt zum Grenzstein. Abdallah Pascha ließ den Botschafter Ibrahim Pascha im Zelte zurück und stieg zu Pferde. Die Musik spielen und hinter dem gesamten Stabe des Ejalets die Regimenter und 10 Stück Kanonen ziehen lassend, marschierte er zur Grenze. Dabei war er auch Serasker. Deutscherseits war der General von Belgrad, namens Oduyer,3 zum Serasker für seinen Botschafter ernannt worden; der kam nun, ließ seinen Botschafter auf dem Platze, wo er abgestiegen war, zurück, stieg zu Pferde und kam. Jeuer hatte ungeführ 15.000 Soldaten mit sich und auch der Deutsche hatte ungefähr ebensoviele.3 Abdallah Pascha begab sich zum Greuzstein auf unserer Seite und anch der Deutsche kam zu dem auf seiner Seite stehenden Stein.4 Das steinerne Grenzzeichen besteht aus drei aufrecht stehenden Steinen,5 welche je 40 Schritte voneinander entfernt

lautei: "Die nur Fortschaftung unserer Personen und Sacienn benüthigte Wagen wurden vom Land berein von Ernebrieben, Kläten und Kasten auf gepackt, das Provinat herbeigeschafft, und aus unterschiedenen Regimentern Dragoner, Chrassiers und leicht bewährette Richte, no die Ungern Hausen nennen, bis 1000 zusammengezogen, worzus noch 200 Granalierer zu Fullz getotsene, no uns begleiten, auch im Pall es nötzlig wäre, mr unserer Defension dienen sollen ..... Dioselbe Anzahl nennt auch mit Angabe der einzelen Regimenter das Wien Dira. I. e.

Oduyer ritt bis 5 Schritto von der mittleren Sänle nnd war von 12 Offizieren, einem Hofmarschall, 2 Pagen und 2 Laufern, alle zu Fuß, begleitet. Wien Diar. 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese Steine standen in gleicher Linie hinterinauster und glichen Obelisken; sie waren nämlich viereckig, oben sngespitzt und wurden in den ersten Tagen des Juni aufgerichtet, wobei auf deutscher Seite der Ingenieur-Hauptmann Oebschelwitz intervenierte (Driesch, Ber.S. 43 und 49).

جغرال الولان اطوار نامه بقار که اندن اشاخی انسون جغرال د. بقرکه عبدالله باشا اندن اشاغی انسون جغرال الحاصل انحمل ایده میوب عبدالله باشا حضر تاریدن مقدم اندن اشاغی انکه حرکت ایلدی بعد، عبدالله باشا دخی حرکت ایلدی بعد، عبدالله باشا دخی حرکت ایلدی ابنی اوز تکیدن چغار مقداری همان ایکیسی بردن اندیار بزم طرفده که طاشدن مدی اله اوره ده که طاشد دخی کندو طرفایده افوان طاشده و خدی المواده دخی کند و طرفایده افوان طاشده و خدی ایره در اله و بروب او تورد ایل ایکیسی دخی اوره ده که رجب شریفان کمرمی بدنجی بخیشنه کوئی ایدی و زیاده هوا حوزل و کرش ایدی اما مصاحبتایدن صکره عبدالله باشا الجبی ابراهیم باشایه خبر ارسال ایلدی تشمریف بیورسونار دیو ابراهیم باشایه خبر ارسال ایلدی تشمریف بیورسونار دیو ابراهیم باشایه دارون اغازی دی اندون اغازی دی اردنده الای ایله مهتر خاص جلاراق سنور طاشته روانه اولدی و نجیه المیسی دخی کندو طرفتان بنوب تیزبه هسی بهلاراق سنور طاشته روانه اولدی و نهر کارکن

بلغراد جنرا ل Ms. م

<sup>»</sup> Nicht قاوشديلر Końdular) "sie liefen' zu lesen, in welchem Falle nicht der Lekativ stehen könnte, sendern قاوشديلر (kawuhdular) "sie trafen zusammen".

de hier wohl für — Gespräch, Unterredung, Plauderei (Zenker, Diction. tnre-arabe pers. S. 980).

<sup>.</sup>Sonne', alse hier ,sennig' کونشی = کنشی <sup>4</sup>

اللوي قاليوي (بعد ريالي ولليوي قاليوي اللوي واليوي اللوي الوي الوي والدي والد

sind.1 Beide sind noch zu Pferde; Abdallah Pascha schaut auf den General von Belgrad, namens Oduyer, daß er vom Pferde herabsteige, der General wieder schaut, daß Abdallah Pascha vom Pferde herabsteige. Der General wurde schließlich ungeduldig und schiekte sich an, vor Sr. Exzellenz Abdallah Pascha vom Pforde zu steigen. Hernach schickte sich auch Abdallah Pascha dazu an, doch war der General nur um so viel früher daran, als man braucht, um den Fuß aus dem Steigbügel zu ziehen. Eigentlich stiegen beide zugleich ab.2 Von dem auf unserer Seite befindlichen Stein aus gieng Abdallah Pascha zu Fuß nach dem mittleren und auch General Oduyer kam zu Fuß von dem Stein auf seiner Seite her. Beide trafen bei dem Mittelstein zusammen, gaben sich die Hände, setzten sich nieder und hielten ihre Botschafterbesprechungen.3 Es war Donnerstag, der 27. des erhabenen Monats Redžeb, und das Wetter war überaus schön und sonnig. Nach ihren Besprechungen sandte Abdallah Pascha dem Botschafter Ibrahim Pascha die Nachricht, er möge nun zu kommen geruhen. Nachdem Ibrahim Pascha den Galaturbau aufgesetzt und daran den diamantenen Reiherbusch befestigt hatte, stieg er vom Baldachine aus zu Pferde. Die Kammerherren hinter sich im Zuge, zog er, seine Musikbande spielen lassend, zum Grenzstein. Und auch der deutsche Botschafter stieg von seiner Seite aus zu Pferde und indem er, seine Trompete erschallen lassend, zum Grenz-

r مورغج (var. مرغوج محروغوب ) sorghudž, sind diamantene und hrillantene Strahlenbüsehe, verdionten Kriegorn vom Sultan verliehen. Vgl. Hammer l. e. S. 44647.

ه هَلَمْهِيْنِي (themstet), wohl = مُلِيمِينًا كَرِيعُولِهِ اللهِ (themstet), wohl = مُراسِعُهُ اللهِ اللهِ اللهُ 
Die Entfernnng der eiuzelnen Steine voneinander wird verschieden angegeben; nach Driesch, Ber. S. 49 waren sie 20 Werkseluth (ungef. 61/2 m = 81/2 Schritte) voueinander entfernt, nach dem Wien. Diar. (Anhang zu Nr. 1663) 20 Schritte.

<sup>9</sup> Wien. Diar. l. e.; Driesch erwähnt hiervon nichts.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Driesch, Ber. S. 50.

<sup>4 == 15.</sup> Juni (1719).

بار الله تعالى هوا تبديل اولدى اما الجيلال ايكسى دفى طائبار كادكد. جزئى يغمور ياغمه بشلادى دخى الدن اشافى انديار يرى برلينه بقارل اول انجال ايجون هما تجه الجيسى بر وجها تحمل ايدمبوب مقدم السدن الدن نهايت ايكسى بردن الدن اشافى اندياز همان الجي نك (حركتي) الهدى نهايت ايكسى بردن الدن اشافى اندياز همان الجي نك (حركتي) قرقرادم اورته دمى طائب كالديل بولشه بلوالله الا يربير المازيان بمرصكري عبدالله باشا ونجه مرصكرى اولان بلمراد جنالي اطوار الم دفى اياق اوزرازد، طوروارايدى الجياز الجاء ما دورديد، جاركوشه " BI. 7 اوتورديار ما برمزيمه اول وقت بر الاكوزلو" بر قوجه ايخمور يقدي همان باردفدن

Ms. بلغراد جنرال . Ms. هنرالک . Ms.

<sup>°</sup> مارکوشت p. viereckig — seitig, würfelförmig (Zenker, Diet. ar.-turcpers.) — "Viereck'; hier = im Viereck. « Ms. عبد مرتده

Diese Änderung des Wetters während der Auswechslung hielten die Türken für ein gutes Vorzeichen. Drieselt, Ber. 8. 61 sehreibt darüber feltenden Sie anhenn ber ihre Muthmenung daher meil in.

folgendes: "Sie nahmen aber ihre Matimassung daher, weil es ein sieheres Kennzeichen einer glütskliehen Ehe wäre, wann es am Hoebzeit-Tag regnete: Nan aber lätte die Ausweckslung der Herrn Botschafter einige Verwandtniß mit der chligen Verbindung; Ergö wäre viel glütskliches darans zu vermuthen:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Driesch, Ber. S. 50/51 erwähnt das Gegentell, nämlich daß der türk. Botschafter zuerst den Boden betreten babe; er berichtet über diese Episode folgendes: "Wie nuser Herr Groß-Botschafter nun völlig hinzu

stein kam, änderte sich mit Gottes, des Erhabenen, Willen das Wetter; 1 als die beiden Botschafter zu den Steinen kamen, fing es etwas zu regnen an. Sie stiegen nicht von ihren Pfcrden ab, sondern schauten aufeinander, wer zuerst absteigen sollte. Dem sei wie ihm wolle, der Botschafter Deutschlands wurde recht ungeduldig und schickte sich an, zuerst vom Pferde zu steigen. Hernach schickte sich auch Ibrahim dazu an. Endlich stiegen beide zugleich vom Pferde ab, doch war der deutsche Botschafter nur um so viel früher daran, als man brancht, nm den Fuß aus dem Steigbügel zu ziehen.2 Beide kamen, zu Fuß je 40 Schritte,3 zu dem Stein in der Mitte, fanden sich hier zusammen und gaben sich die Hände.4 Unser Serasker Abdallah Pascha und der deutsche Serasker, der General von Belgrad, namens Odnyer, standen bereits da. Mit den Botschaftern zusammen, vier an der Zahl, setzten sie sich in einem Viereck nieder.5 Auf einmal gieng ein starker

kommen, ist Er von dieser, wie der Tankinche von jeuer Stelten, in gielchen Schritten mit diesen nur mittlern Stüten gegangen, doch mit dem Unterchiedt, dass der Türkinche den Erd-Boden sher als der Unrüge hetzeten, well dieser sich anstellens, ab ob sein Pferd, wichen Er auf alle Seiten herum lenkte, nicht sum Stillteiden zu briegen wiese, und halt gegen die Stüte anführte, halt du neutrenzeht wiedernm zurür geben machte, ohne dass jenand merken kunte, wie dergleichen mit Vorzatz von Ihm gembehs; und abei stund der Türk schon auf der Erden, du nuer Herr Groß-Botechafter gjeich als hätte Er sich in die Riemen verwickelt, noch oder den Stattel sich bedraft. Der an Rang und Wirde Niedrigere steigt vor dem an Rang und Wirde Richtenstatte für sienen Botechafter in Auspruch nimmt, so ergibt sich daraus der gerade Gegensatz der Darstellung des betreffenden Verfalte.

- <sup>5</sup> Nach Driesch, Ber. S. 49 waren die Botschafter fünf Schritte von der mittleren Sänle vom Pferde gestiegen, nach dem Wien. Diar. l. c. bei der änßeren Säule.
- 4 Nach der Darstellung dieses Vorganges im Wien. Diar., l. c. ging Graf v. Oduyer dem Großbotschafter einige Schritte entgegen und führte ihn, indem er ihm die Rechte gab, his zur mittleren Skule; dasselhe goschah auf türkischer Seite.
- Darüher schreih Driech S. 62 in ansührlicher Weise: Nachdem unn auf erst heschriebene Weise die erste Zuzamenhuuft nach geschlossenen Frieden geschlosen, haben sich die heide Herrn Botschaftere sammt ihren Führern bald anfange auf die gesetzte 4 Stülle in solcher Positur nieder gelassen, daze einer dem andern ins Gesicht sehen kunte, und

پوشانرجسنه والحاصل دوردی دخی اوتوردیابر وصلح احوالنی ٔ سویلشمکه بشلاديار جواباري تمام اولدقدن صكره يغمور دخي دكدي امّا صلح احوالني سویلشدکاری وقت بزم عسکریمزك دخی اغراقلری بزم طرفده اولان طاشك ماننده چتلدي قلدي ۾ فرد واحد اوته طرفه کجمدي ونمجه عسکري جله تجملا تاريله كندو طرفارنده اولان طاشك باننده جتلدي قلدي Bl.8 r. انارد ن دخي بري برو طرفه كجمدي عبدالله بإشا الحي ابراهيم بإشا ونحجه الجيسي ايله بلغراد جنرالي اولان اطوار نام صلح مشاوره لريني ٌ تمام ايلدكارندن صكره ايكي طرفه اذين اولدى شنلك اولنسون ديو بزم طرفدن عسكريمز برر پایلیم توفیك اندیار اون بش بیك مقداری وار ایدی و بر پایلیم اون باره طوب الديار ونمجه طوفندن دخي بريايليم توفنك اتبلوب واون باره طوباريني دخى الديار بعده ايكي طرفدن ايكيشىر يايليم .v Bl. 8 توفنكلرايله ايكي يايا دخی اونر یاره طوبلر اندلدی بعده عبدالله پاشا حضرتلری الجیی ابراهیم پاشا أمك الني النه الوت ال عمان مادشاهنك سوك الجسيدر صلح وصلاح اولق ا يجون ارسال اولنمشدر ان شا الله تعالى ينه بومحلده وعودتده امين و سالم سندن استرم ديو بلغراد جنرالي اولان اطوار نام جنراله تسليم ايلدي و جنرال مسفورٌ دخي كندو الحالرينك الني النه الوب بو دخي نجيه قيزرينك " يقن

ein jedweder von den Führern seinem Botschafter zur liuken Hand sasse'. Bei dieser Unterredung zuehte der deutsche Botschafter herausnuhekommen, ob der türk. Botschafter Briefe an den Kaiser und den Prinzen Eugen v. Savoyen vom Sultan resp. Großwesir bei sieh führe, was ihm auch versichert wurde. Driesch, Ber. S. 53.

<sup>-</sup> Ms. — 'Acql' ... 'A

Platzregen nieder, dermaßen als ob er aus Kannen ausgeleert würde. Nun gut, die vier setzten sich und begannen die Friedensangelegenheit zu besprechen. Nachdem die Beantwortungen (der Fragen) zu Ende waren, lies auch der Regen nach. Während sie die Friedensverhältnisse hesprachen, wurde das Gepäck nnserer Soldaten neben dem Steine auf unserer Scite 1 aufgehäuft, um noch da zu bleiben. Kein einziger Mann ging nach der anderen Seite hinüber. Und die deutsehen Soldaten seharten sich mit ihrer ganzen Ansrüstung bei ihrem Grenzstein und verhlieben hier. Auch von ihnen ging noch keiner herüber. Nachdem Abdallah Paselia, der Botschafter Ibrahim Paselia, der dontsehe Botschafter und der General von Belgrad Odnyer ihre Friedensberatungen beendet hatten,2 wurde beiden Parteien die Erlaubnis zu Teil (zu passieren). Als Zeichen der Freude gaben unsererseits unsere Soldaten je einen Gewehrsehuß ab, es waren also 15000 Schüsse, und man gab auch eine Salve aus 10 Kanonen ab. Und auch dentscherseits wurden von den Deutschen eine Gewehrsalve und 10 Kanonenschüsse abgegehen. Hernach wurden beiderseits je zwei Gewehrsalven und auch zwei Salven von je 10 Kanonen abgegehen. Hernach nahm So. Exzellenz Abdallah Pascha die Hand des Botschafters Ihrahim Pascha in die seine und mit den Worten: Dies ist der Groß-Botschafter des Padischah aus dem Hause Osman, er ist abgesandt, damit Friede und Freude sei. Ich will ihn von Dir zurück an dieser Stelle hei der Rückkehr, so Gott, der Erhahene, will, sieher und wohlhehalten', übergah er ihn dem General namens Oduyer. Und dieser General da nahm die Hand seines Botschafters in die seine und mit den

منلک « Miderlassung, Einwohnerschaft; oder schon hier als ,Salve' zu nehmen, doch vgl. من اول ,sei getroat!

f Vgl. Barhier de Meynard, A. C., Diction. turc-franç., suppl. aux dictionnaires publiés jnsqu'à ce jonr. Paris 1881—90. s. v. ,se dit surtout en parlant d'individus non musulmans'.

seschrieben. قَيْاصِرْs, plnr. عُيْصُرْ geschrieben.

D. i. in der Nähe des auf türkischem Gebiete befindlichen äußern Steines.
 Diese Besprechungen währten nach Driesch (Ber. S. 55) eine halbe Stunde.

Vgl. auch die Beschreihung der Auswechslung hei Driesch, Ber. S. 55/66.

Nach dem Wien. Diar. l. c. hatte jede Partei 6 Kanouen, wolche dreimal

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nach dem Wien. Dinr. I. c. hatte jede Partei 6 Kanouen, wolche dreimal abgefeuert wurden. Auch Driesch (Bor. S. 50) erwähnt, daß Graf v. Odnyer 6 Kanouen, d. i. ,6 kleine zwey Pfund und vier löthige Kugeln führende Stücklein' mit sieh führte.

.. و BLY تشبیه تجه الساخیه پادشاه دیمکدر. بیوك الجیسیدر بز دخی بوعده سندن استرم دیو عبدالله پاشا حضر تاریخه تسلیم ایلدی بعده انحرانفره اذین اولیدی بزم اغرافیز تجهه طرفته و سنورینه کجدی و تجهه ایل نجسلانالی بزم طرف (و) سنوره کجدی و تجهه ایل نجسلانالی بزم طرف (و) سنوره کجدی نجهه المجلسی عبدالله پاشا الوب برو کتوردی و بزم پارکتنه الوب کتوردی جغال دخی اول کجه پارکتنه و قلدی صباح اولیجه یه BL و کردیوز مقداری اتال عسکر تعین ایلدی و دربوز مقداری اتال عسکر تعین ایلدی و دربوز مقداری اتال عسکر تعین ایلدی و جغال دخی بنوب عسکریه بلغراده کندی خوب عسکریه یافزدی عاصل ماعت ، دوبافردن قوانی ساعت ، دوباز دان اولیدی عشود به تعالینه قوانی ساعت ، بلغراده اولیدی اساعت ، بلغراده اولیدی اساعت ، بلغراده داخل اولدو تجزده جغال سفور

Ms. پارځینده ۱۹۵۵ محضرتلری wie oben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieselbe wurde uach Drieseh, Ber. S. 52 auf 370 Wagen verpackt und so über die Grenzo gebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese sollton der türkisehen Botschaft bei ihrem Marscho durch deutsches Gebiet als Führer dienen und derselben bei Beschaffung der nötigen Lebensnittel und Unterkunftsstellen behälflich sein. Darum erklärt der türkische Berichterstatter das Wort "Kommisski" mit gobire seeridit = Proviantussien.

<sup>3</sup> Stadt nawoit der Morawa; heute = Jagodina.

Worten: Dies ist der Groß-Botschafter des deutschen Kaisers - das heißt in der deutschen Sprache genau, nicht bloß annähernd "Padischah", - und auch ieh werde den von Dir an diesem Orte wieder abverlangen' übergab er ihn Sr. Exzellenz Abdallah Pascha. Hernach wurde die Erlaubnis für die Passage des Gepäckes erteilt. Unser Gepäck ging auf die deutsche Seite und auf deutsches Gebiet und die Ausrüstung! der Deutschen ging auf unsere Seite und auf unser Gebiet. Den deutschen Botschafter nahm Abdallah Pascha und brachte ihn herüber und unseren Botschafter Se. Exzellenz Ibrahim Pascha nahm der General von Belgrad und brachte ihn nach dem oben erwähnten Parakin, wo auch der General in jener Nacht verblieb. Sobald es Morgen wurde, bestimmte er seinerseits Kommissäre; Kommissär heißt so viel wie .Proviantmeister'; 2 auch bestimmte er 400 berittene Soldaten (zur Begleitung). Der General stieg nun zu Pferde und ging mit seinen Soldaten nach Belgrad und auch der Kommissär nahm die 400 berittenen Soldaten mit sich und zog nach Wien. (Bis zur) Station Jaghodinas (sind) 4 Stunden, - Station Deve Baghyrdan4 4 St. - Station Patočina5 4 St. - Station Hasan Paša Balanghasy 6 St. - Station Kolar 51/2 St. - Station Hisardžik 4 St. - Station Belgrad 5 St. Als wir in Belgrad einzogen, veranstaltete der

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wien. Diar. I. c. = Patazina, Driesch, Ber. S. 44 = Potitschina u. Battaschina; jetzt = Bototschina.

Stadt an der von Belgrad nach Nisch führenden Heerstraße; Wien. Diar. l. c. = Hassan Pascha Palanka, Driesch, Ber. S. 41 = Haßan Bascha Palanka, heute = Hassan Pascha Palanka.

Ehenso Wien. Diar. I. c., Driesch, Ber. S. 44 = Kollar; Jetst = Kolarj.
Hente = Isardschik od. Grotzka (Grotzchka); Driesch, Ber. S. 43 = Krotzka, Wien. Diar. I. c. = Krozka, hier wurden die Österreicher unter General Wallis am 23/7 1739 von den Türken geschlagen.

اطوار نام .Bl. 10 r بر مرتبه الای ایلدیکی بر وجهله تعیری مکن دکادر اتليسي باشقه و يايه سي باشقه و قلعه دن دخي يوز التمش ماره طوب اتب شنلك ايلدى وصوه جارشوسي سمته كدوجك سمته اولان مرارستانه قوندردي امّا مزارستانك جله طاشلريني جقارمش قلعهيه قومش وجنكده فلعه لك صوه سمتني دوكوب ويران اتمش امًا زيادهسيله قوى ومستحكم بإيمش وسائر ويران اولان يريني دخي معمور اتمش وقلعه لك ايجينه جنكيجي دن غيري بر رعاما ذتمي سني وهماز و خندكنه Bl. 10 v. أو سائر برله ينه دخي قره غولجي قومشدر اصلاً بركسهٔ اوغرتمز غایت ایله حفظ اوزره در و یوقاردن سكز قلبون° اندرمش قلعه قرشوسنده طونه اوزرنده دورر وطونه سمتندهکه اولي و دکاناری بتون میخانه اتمشار وصوہ جارشوسندہ اولان دکانار اوّاکی کیے الىش وريش ايدر و رعايا فقرالرى نحيه لرك الندن عاجز وفرومانده قلمشار وجامع شريفاري كمني سلطات ُ اود،اري بابمشار وكمني معمَّات خانه اتمشار و مناره ارى طورر .Bl. 11 r اما مناره بك و بني كلاهندن عمشار ساعت يا بمشارد رحاليا چلار و حامار طورر او يا بمشار امّا بالكز بر حَّام الىقومشاردر

Wachtmoister v. Belgrad Herr v. Gesselin. Über die nun folgenden Besuche und Gegenbesuche während des Aufenthaltes des türkischen Botschafters in Belgrad vgl. Wien. Diar. Anhang zu Nr. 1644 vorletate und letzte Scite; a. auch die Boschreihung Belgrads in Driesch, Ber. 8.38-39.

Ms. خندوکینک.
 ایخنده کینک که Ms. خندوکینک.
 نجایی (kallon) vom ital. galeone = großes, schweres Kriegsschiff (Samy B., Diet. t-fr.).

<sup>&</sup>quot;

" Schreibweie » (aldat , Krieger; Kommt im Penisischen vor in der Schreibweies » (aldad; rige M. Bittner, Der Kurdengau Usehnije und dio Stadt Urdmije. Wien 1895 (Sitzungeberichte der kais, Akad. der Wissensch, phil-hist Klasse, Bd. 133), S. 88, Ann. 50 und die dort augegebene Literatur.

erwähnte General, namens Oduyer, einen Aufmarsch in einer Art, daß seine Beschreibung ganz unmöglich ist. Getrennt waren seine Reiter, getrennt seine Fußsoldaten und von der Festung gab er eine Salve von 160 Kanonenschüssen ab und ließ (die Gesandtschaft) auf dem in der Richtung des an der Save gelegenen Marktes befindlichen Friedhofe sich lageru.1 Er ließ sämtliche Friedhofsteine wegschaffen und in die Festung bringen. Die Saveseite der Festung war im Kriege2 bombardiert und zerstört worden, aber er machte sie wieder in hohem Grade widerstandsfithig und befestigt und setzte auch ihre übrigen zerstörten Stellen instand. Im Innern der Festung ließ er aber nur Krieger, keinen tributpflichtigen Schutzuntertanen, und legte auch in die Festungsgräben und an andere Stellen Wachtposten, die niemand passieren lassen und sehr auf der Hut sind. Und von oben ließ er acht schwere Kriegsschiffe herunterschaffen, welche gegenüber der Festung auf der Donau stehen. Und die auf der Donauseite gelegenen Häuser und Buden hat man alle zu Weinschenken gemacht und die Buden auf dem Save-Markte treiben denselben Handel wie früher, während die Armen unter den Rajahs<sup>4</sup> durch die Hand der Deutschen noch immer geschwächt und unterdrückt sind. Einige Moseheen der Festung machte man zu Kasernen, einige zu Munitionsdepots. Ihre Minarets stehen noch, doch einem schlugen sie die Spitze ab und machten cs zu einem Uhrturm. Die Uhr sehlägt noch jetzt. Auch die Bäder stehen noch, doch hat man sie zu Wohnhäusern gemacht; nur ein Bad hat man erhalten, und hält es noch jetzt in Betrieb.

Ms. منارنیک

<sup>.</sup> mit - statt mit s کولاحثدر. . Ms کولاحثدر.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier lagerte das Gros der Botsehaft, während Ibrahim Paseha mit einigen Leuten seiner Suite sein Absteigquartier in der Stadt hatte. Vgl. Wien. Diar. l. c.: "Die fibrige aber begaben sieh auf den vormalig Türkisehen Freyt-Hof zwischen der Teutsch- und Raitzenstadt, in das daselbst aufgesehlageno Lager'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. i. während des Krieges im Jahre 1717, welcher mit der Eroberung Belgrads endete.

<sup>3</sup> D. i. von der Festnng Belgrad, die auf einer Anhöhe zwischen der Save und Donau gelegen ist. S. Driesch, Ber. S. 38 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> D. i. die christliche Bevölkerung Belgrads (s. auch 8 Zeilen weiter oben).

حالیا اشلدرل و درت کون اوتوراق اولندی فرشوسند، زمین قونی ساعت ، باتوجه قونی ساعت ، ویرزنه ساعت ، شاشنسی فدونی ساعت ، لابوجه قونی ساعت ، الابوجه قونی ساعت ، الابود اساعت ، الابود قونی ساعت ، الله بولاول ساعت ، بولاول قامه در ایجنده شناکی بوقد ر طشرصنده وارورشی بولاد و قونی و سعود رفته اورسال قونی ساعت د داخل اولدو غزده بوز باره طوب اوب ابوشنال ایمند از و قلمه نا ویسال قونی سنال اوج طرفندن مجد دا طاح و ایم ادی و معمور در و دوز پره در طشره شعرو در و دوز پره در طشره سنال اوج طرفندن مجد دا طاح و ایم ادی دروه در و اوج قات خند او اورد طشره خندگی آیا ایملی آتین ایملی اعتمال ایمد در و اوج قات خند و اورد ایم ایم ادمد ر و اوج قات طرفنی برتری ایمی اعتمال ایم ایمور در و اوبی طرفنه ایم ساعت ایمال ایمال ایمال و اورد اورد و اورد و اورد و اورد کارگر در و اطراف کویلری دخی معمور در دارد و قونی ساعت ، برمه وار وقی ساعت ، عدا داورد و ساعت ، برمه وارد قونی ساعت ، عدا دورد و ساعت اوره سی ساعت ،

<sup>&</sup>quot; واروش (Yaros) partie d'une ville, qui est hors de la citadelle, ville, faubourg (Samy B., Dictionn. turc-fr.) vom ungar. város (sp. város) Stadt; im Texte kommt auch die Schreibweise مرارش vor.

المايد (tabja) Verschanzung vom arab. مايدة كُونُهُمْ Vorbereitung, Arrangement; vgl. im Persisehen المثال مالات الماية المالية المال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 30. Juni 1719 brach der türkische Botschafter nach Semlin auf. Er benützte dabei das in Belgrad zurückgebliebene Leibschiff des deutscheu Botschafters Grafeu v. Virmondt. Wien. Diar. l. c.

Der türk. Botschafter wurde hier von dem "Kaiserlichen dermalen im Königreich Selavonien und Herzogtum Syrmien Coumandirenden Herzu General-Feld-Marschall-Lientenant Freyherru von Beeker durch einigabgeschickte IIn. Officiers complimentirt. Wien. Diar. Anhang zu Nr. 1666.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Banovci and die folgenden Orte Dobrinei, Śaśinei, Lacarak, Tovarnik liegen sämtlich in Slavonien im Syrmier (ungar. Szerém) Komitate.
Am. Finden A. V. Valenia, di. P. Parkelle, J. Valenia, M. P. Parkell, J. Valenia, M. P. P

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Am Einfluß der Vuka in die Drau, ebenfalls im Syrmier Komitate; Driesch, Ber. S. 490 = Bokovar; hier kam die türkisehe Gesandtschaft

Man verblieb in Belgrad 4 Tage.1 (Nach der) gegenüberliegenden Station Semlin 2 (sind) 1 1/2 St. - Station Banovci 21/6 St. - Station Dobrinei 5 St. - Station Šašinei 3 St. -Station Lacarak 3 St. - Station Tovarnik 7 St. - Festung Vukovar 4 St. Vukovar ist eine öde Festung, in deren Innerem kein Leben ist; die Vorstadt außerhalb derselben ist groß, hat einen Markt, und gibt es da auch Obst. (Bis zur nächsten) Station, der Festung Essck 5 (sind) 6 St. Als wir da einzogen, gab man eine gute Salve von 100 Kanonenschüssen ab. Frägt man nach dem Bauzustand der Festung, so ist sie sehr stark und gut erhalten;6 sie crhebt sich auf einem ebenen Platze. An drei Seiten ihres Außenwerkes führt man von neuem Verschanzungen auf. An einer Seite fließt ein großer Fluß vorbei, sein Name ist "Drava".7 Dort ist ein dreifacher Graben. Die Breite des außeren Grabens ist 62 Schritte, die des inneren 162 Schritte; die innere Wand des Festungstores ist 22 Schritte dick, aus Ziegeln gebaut und sehr fest, und ihre Häuser sind aus Stein und auch die um sie herumliegenden Dörfer sind blühend. (Nach der) Station Darda 8 (sind) 2 Stunden. -Station Baranyavár 6 St. — (nach der) Ebene von Mohács 10

am 9. Juli an und wurde von dem daselbst garnisonierenden Splenischen Husarenregiment empfangon. Wien. Diar. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hier langte die türk. Gesandtschaft am 12. Juli an und bezog das für sie bestimmte Lager vor der doppelten Kontreeskarpo hart an der Pestung. Sie verließ dieselbe am 15. Juli und wurden ihr zur ferneren Begleitung nach Wien 200 Kürassiere samt Trompeten und Pauken unter dem Kommando des Baron Rover, Oberstieutnants im Hohenzollerischen Regimente, mitgegeben. Wien. Diar. 1. c.

<sup>6</sup> Vgl. auch die Beschreibung dieser Festung in Drieschs Ber. S. 490, wo sie als eine der vornehmsten Festungen Ungarns bezeichnet wird. Kommandant derselben war damals General Freiherr v. Becker; siehe oben Anmerk. 2 (Wien. Dar. l. c.).

<sup>1</sup> Es ist der Draufluß, an welchem die Festung Essek gelegen ist.

<sup>\*</sup> Ebenso Driesch; liegt im nngar. Komitate Baranya, 1 Meile nördlich von Essek; damals war es ein dem Grafen Veterani gehöriger, adeliger Sitz.

<sup>»</sup> In türk. Handschriften findet man auch die Schreibweise برنوا, Driesch, Ber. S. 491 = Baranivar; dieser Ort, welcher gleichfalls im ungar. Komitate Baranya liegt, gehörte damals dem Prinzen Eugen, während die Grafschaft im Besitze des Bischofs v. Fünfkirchen war. Driesch ibid.

<sup>10</sup> Driesch, Ber. S. 33 - Mohacz.

عن غرة رومضان شريف قلمه سيجوى ساعت ۱۰ سجوى قلمه سي وبران قلمه در انجنده شنكى يوقدر همان پر مقدار طشروسنده اول واردر كوبدر باتوسك قونق ساعت ۲۰ قلمه كمار قونق ساعت و مكسار قلمه سى پر B.12 وارى وار همان انچوب قسبامسق مقدارى خرابه در و انجنده برقاج اولى وار همان انچوب قسبامسق شماتورنه قونق ساعت بم شابيسه قونق ساعت قلمه آستوني بلغراد ساعت داخل اوائده زياده طوب شنكى اينديار اما برمين قلمه در و درت اطرافنك كوبرولى واردر فرية مور قونق ساعت فرية آنار قونق ساعت قلمه كوبرولى واردر فرية مور قونق ساعت فرية آنار قونق ساعت قلمه ياتق ساعت و داخل اولندقده بوز التي باره طوب آنوب شنسلمسكى كاركردرو معمودر هر بر اولى بلغه مي در ايجند، كليسانى واردر آما

- b Ms. قريه bald قريه bald قريه; im Texte findet sich bald قريه.
- اولدقده für اولدقده; ist eine ältere Gerundivform statt اولانده; findet sich gegenwärtig hauptsächlich noch im Azerbaidschanischen.
- d Statt اینادر; Ms. = اینادر) was keinen Sinn gibt.
- كَنْمُمْ (وَالْاَنَّمُ الْمُوَالِّوَ لَمُ اللَّهِ وَمُوالِمُولِمُ اللَّهُ وَمُوالِمُولِمُ وَمَا الْمُوالُمُولُمُ وَمُنْ الْمُعَوْدُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمُلْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمِالِمُولِي الْمُعَالِمُ وَالْمِنْ الْمُعِلِّمُ وَاللَّهُ وَالْمِلْمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمِلْمُ وَاللَّهُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ الللّهُ وَالْمِلْمُ الللّهُ وَالْمِلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَالْمِلْمُ الللّهُ وَالْمِلْمُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا
- <sup>1</sup> Eigentlich Duna-Szekcző an der Donau, im Komitate Baranya.
- <sup>2</sup> Am Sarvitz im Komitate Tolna.
- <sup>3</sup> 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meilen nordöstlich von Fünfkirchen, 1 Meile westlich von der Donau im Komitate Tolna; Driesch, Ber. 491 = Zichzard.
- <sup>4</sup> D. h. sie sind völlig nubewohnt, man kann sie daher nach Belieben öffnen und schließen.
- <sup>5</sup> Ebenfalls im Komitate Tolna, im Bezirke von Simontornya.

61/2 St. Mit Beginn des heiligen Monats Ramazan kamen wir zur Festung Szekeső,1 (der nächsten) Station, (in) 61/2 St. Szekeső ist eine zerstörte und unbewohnte Festung. In geringer Entfernung außerhalb derselben aber liegen Häuser. welche ein Dorf bilden. (Nach der) Station Bataszék 2 (sind) 31/2 St. - (nach) der Festung Szegszárd 5 St. Szegszárd ist beinahe eine Ruine und besitzt im Innern einige Häuser, die nur noch zum Auf- und Zumachen da sind.4 Außerhalb der Festung sind viele, gutgebaute Häuser. (Bis zum) Dorfe Medina<sup>5</sup> (sind) 5 St. - Station Simontornya<sup>6</sup> 2 St. -Station Šanisa7 6 St. - Festung Stuhlweißenburg8 4 St. Als wir einzogen, wurden viele Kanonensalven abgegeben; es ist eine starke Festung und der Graben an den vier Seiten ist breit, mit Wasser gefüllt, sehilfrohrhältig und sehr absehüssig. Vor ihren Toren befinden sich Zugbrücken. (Nach dem) Dorfe Mor. (der nächsten) Station, (sind) 5 St. - Dorf Aszár 10 5 St. - Festung Raab 11 5 St. Als man in diese eintrat, gab man eine Kanonensalve von 150 Schüssen ab. Es ist eine überaus stark befestigte und große Festung; ihre Werke sind aus Stein und in gutem Zustande. Jedes der Häuser in derselben gleicht einem Sehantzwerk; sie besitzt im Innern Kirchen,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Auch Simonsthurm genannt; an der Vereinigung des Palatinalkauals mit dem Sio, im Komitate Tolna; Driesch, Ber. S. 491 = Simonthorn.

<sup>1</sup> Dieses Wort let im Texto zweifelbes venskriebens, denn ein Ort Sanise (Aus\_iik) einsteller in jener Gegend nicht; Aus\_iik] hit dather in Aus\_iik] (Supenia) un korrigieren, was der Name des heutigen im Komitate Peifegelegenen Ortes Sponyar's its; Diresch, Ber. 8. 419 — Seephonie, Marchavortet der türk. Großbotschaft (v. S. 8, Anm. 1.) = Scheponie; J. C. Müller, Mappa regul Hungaries 1700 = Suppon;

<sup>&</sup>quot; Ungarisel Szekez Fejérvar; alsw. Stolai Belgrad; türk. Istolai Belgrad surkupiden ungebar Vernédiang der im Türkichen ungewöhnlichen Anlautkonsonanz ein Vokal vorgesetzt werden; Text = Istoni B. Stullweißenlurg, 7 Meilen aldöstlich von Ofen im Komitate Fejér, ist die alte Statit der Kröuung und Grüber ungarischer Könige.

<sup>9</sup> Im Komitate Fejér; Driesch, Ber. S. 491 = Mor.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Im Bezirke Gesztesi, im Komitate Komorn in der N\u00e4he von Kisher M\u00fcller J. C., Mappa regni Hung. = Aszar.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ungar. Györ, türk. Janyk (يانتي بيانتي) im Komitate gleichen Namens, an der Mündung der Raah in die Kleine oder Wieselhurger Donau, 9 Meilen südöstlich von Preßbarg.

به سولنا كلساسي ا محنده ارغنون وار ماماساري جلاول و قلعه نك ما بوسي زياده قویدر و اوج قات خندی واردر اوجنده ده سواد صولار افر یی طونه دندر الكسي دخي غيري صودر انارده سوك صول در اماً قلعه ديدار بنك قالنلغ اون سكز ادعدر و للغرائدن غيرى تحرير اولنان قلعها للهدك .v Bl. 13 انجنه كبروب سبر او لنمشدر و ضابطاري دخي مانع او لعمشدرل صَّدْنَقُوله قونق ساعت، التوق بورق قوناق ساعت؛ تابح أن تورف قونق ساعت؛ نحمه لسائنيه مايح نحمه ديمكدر تورف ديك كوى ديمكدر قلعة بورق قوناق ساعت؛ بركوجوك قلعه در و غات نازكدر ايكي قب وسي واردر <u> شبوه کت</u> قونق ساعت و قرالك او كاهمدر و چوق اولر واردر و قرالك سرايي واردر انجق ایجنده بربگیمیدن غیری کیمسه Bl. 14 r. به قدر کبروب سبر اولنمشدر قلعه بج قونق ساعت ، امّا شوه كنه داخل اولندقده درت كون اوتوراق اولندي ماه رمضان شريفك مكرمي سكزنجي كوني مازار ابرتسي

<sup>&</sup>quot; Ms. مابطلري ist falsch, denn خابطلري ist Subjekt.

تابع = الله ه نارخ = Ms.

<sup>.</sup>تاريخ قلعه بورق = . Ms.

<sup>1</sup> Der eine dieser Flüsse ist die Raab, welche hier in die Donau mündet, der andere ist die Raabnitz, die sich in der Nähe der Stadt in die Raab ergießt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ist das heutige Szent-Miklos im Wieselburger Komitate; Driesch, Ber. S. 493 - St. Niclas, ein dem Grafen Ziebi erblich zugehöriges Dorf and Schloß',

<sup>3</sup> Das hentige Ungarisch-Altenburg (ung. Magyar-Ovar) am Einfluße der Leitha in die Kleine oder Wieselburger Donau, 10 Meilen ostsüdöstlich von Wien, Sitz des Wieselburger Komitates.

<sup>4</sup> Ung. Német-Járfalu, ebenfalls im Wieselburger Komitate; J. C. Müller, Mappa regni Hung. == Teutsch-Järendorf.

<sup>5</sup> An der bier die Grenze zwischen Österreich und Ungarn bildenden Leitba, 5 Meilen südöstlich von Wien; J. C. Müller, l. c. = Pruk, Hier traf die türkische Gesandtschaft am 6. August ein, nachdem sie an der Grenze von dem Oberkommissär des Viertels unter dem Wienerwalde Franz Jakob Grafen v. Brandeiß im Namen der n. 5. Stände übernommen wurde. Vgl. Schöuwetter, l. c.

und in einer großen Kirche ist eine Orgel, auf welcher ihre Priester spielen. Die Bauart der Festung ist recht stark, sie hat einen dreifschen Graben. Auch fließen in allen dreien große Wasser; eines kommt von der Donau, zwei von andern gleichfalls großen Flüssen.1 Die Dicke der Festnagsmauer beträgt 18 Schritte; in die erwähnten Festungen, mit Ausnahme Belgrads, traten wir ein, besichtigten sie und die Offiziere hinderten es auch nicht. (Nach der) Station St. Nikolaus2 (sind) 3 St. - Station Altenburg 4 St.3 - Station Deutsch-Jarndorf 4 St.4 - In der deutschen Sprache hedeutet .deutsch' nemče und .Dorf' kiči. (Nach der nächsten) Station, der Festung Bruck,5 (sind) 4 St. Es ist eine kleine und sehr hübsche Festung mit zwei Toren. (Nach der) Station Schwechat (sind) 6 St. Sie ist ein Aufenthaltsort des Königs und besitzt sehr viele Häuser; auch ein Schloß? des Königs ist da, in dem aber außer einem Wächter niemand wohnt. Wir traten ein und besichtigten es. (Nach der nächsten) Station, der Festung Wien, (sind) 2 St. Nachdem wir in Schwechat eingezogen waren,8 hielten wir uns 4 Tage9 daselhst auf. Am Montag den 28. des heiligen Monats Ramazan 16 hätten wir uns mit dem

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Der allbekannte Ort bei Wien. Hier pflegten die ütrkischen Botschafter ibr letztes Nachtparatier zu nehmen vor ihrem Einzuge in Wien. In der N\u00e4he dieses Ortes stebt ein 14 Fuß hoher steinerner Obeliek zur Erinnerung an die Znammenknuft Leopolds I. nad Johann Sobieskys nach Wiens Befreiung von den Türken (1883).

Damit kann nur das Schloß von Ebersdorf (Kaiser-E), welches eine Viertaltunde welt von Schwechte auferen ist gemeint sein, da sich in Schwecht selbst nie ein kaiserliches Schloß befunden hat. Im Schlosse Ebersdorf hatte 1699 Shilts Solicima sein Hanpstartier, Vg. des schreibung des Schlosses in A. Schmidl, Wiess Ungebungen auf zwanzig Stunden im Umterless, Wien 1838, Bal. II. S. 1295.

<sup>\*</sup> Der Einung in Schwechst erfolgte am S. Angust in Begleitung des oben cersähnten Grafen v. Brandrid nud des hobensollerischen Oberstleentaante Baron die Royer mit 200 Kitzusieren und 1100 Rauberischen Hauserin am 11. August wurde der üthrische Botschafter daselbst im Namen des Prinzen Engern v. Savoyen von dem häuseri. Hoffrigsrate ung gebeinen Referendar Anton Josef v. Öttel bewillkommt, welcher mit ihm gleicheitig das Urennenniel beim Einzen gilt wir festellist. Sochwarterl. 6. 331.

Der türk. Botschafter verweilte in Schwechat vom 8.—14. August, also eigentlich 6 resp. 6 Tage, jenachdem man den Tag des Einzuges in Schwechat mitrechnet oder nicht.

<sup>10 = 14.</sup> Angust (1719).

statt (کیرولیک st Futurum von کریلهک gerilemek (var. کریلهک ۱statt) کریله چک eich verspäten, in کریله چک (verspäten, in Verang sein, zurückgehalten werden.

درکاه عالی یکیچریلودن = .Ms

<sup>.</sup> صورفوجه Ms. هموتميوز Ms. معرفوتميوز

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tüfenkelschi (t. تفنكي V تفنكي Wuskete, Gewehr) sind die Musketierer Füsiliere; sie bildeten eine Art unberittener Leibgarde der Wesire. J. v. Hammer, Staatsverfassung des osm. R. B. II. S. 226, 246, 415.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Damit ist wohl gemeint, daß die Tüfenkdschis ihre Gewebre nicht auf den Schultern tragen sollten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. v. Hammer (Geseh. d. osm. R. B. VII. S. 268) berichtet als Grund der Verzögerung des Einzuges, daß sieh der türkisebe Botschafter nicht versteben wollte, den ihn ins Quartier führenden Hofmarschall bis über die Stiege binunter zurückzubegleiten. Tatsüchlieb gab er ihm nur bis zur Stiege das Geleite (Sehörmveter 1. c. S. 44).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese Ordnung erfolgte anf den Wiesen zwischen Simmering und dem Neugebäude, wo auch der Obersthofmarschall, geheime Rat und Kämmerer

feierlichen Einzuge in die Festung Wien heinahe verspätet. Von den Janitscharen des kaiserlichen Hofes waren 50 Tüfenkdschis hestimmt worden. Einen Tag vorher, am Sonntag, kam von seiten des dentschen Kaisers folgende Nachricht: "Die Tüfenkdschis sollen hinter Sr. Exz. dem Pascha marschieren und ihre Gewehre nicht nach ohen hehen, sondern die Spitze nach unten halten,2 und wir unserseits werden mit Gewehren bewaffnete Deutsche bestimmen, die sollen hinter dem Pascha marschieren; weiter hinter ihnen die Tüfenkdschis, und zwar sollen sie ihre Gewehre mit der Spitze nach unten halten.' So lautete die Nachricht, die da kam. Die Tüfenkdschis erwiderten: "Wir trennen uns vom Pascha nicht und halten unser Gewehr nicht mit der Spitze nach unten'. So antworteten sie und sie sagten auch: Wir gehen so wie die andern, die sich im Znge hefinden.43 Schließlich schickte der (Kaiser) seinerseits die Dentschen. Montag früh kamen sie und der Zug wurde geordnet.4 Se. Exz. der Pascha setzte den Galaturhan auf, heftete sich den diamanthesetzten Reiherbusch darauf und stieg zn Pferde. Die Tüfenkdschis marschierten, indem sie ihre Gewehre nach ohen hielten;6 weiter hinter ihnen gingen die Kammerherren. Die elenden Ungläuhigen und der Kaiser aher ordneten einen Zug an, wie ein solcher noch nicht dagewesen sein dürfte.6 Mit solchem Zuge zog man in Wien ein und die Ordnung wurde durch den ohen

Adam Frans Pürst von Schwarzenberg mit dem kaliserlichen Kommisster, General-Feldmarschall-Icotanat, Kümmeer and Hoftriegerat Heinrich Josef Reichsgrafen v. Daan und einem glützenden Gefolge, den von Schwechat in feierlichem Zuge anrückenden uttrkischen Bosteshaber empfüg. Nach einer kurzen Begrüßung, bei welcher Amprachen gewechselt wurden, og man zu Pürcke in Wien ein. Schwetzeter I. c. S. 32.

wechselt wurden, zog man zu Fierde in Wien ein. Schonwetter i. c. S. 32.

Schönwetter i. c. S. 34; Giengen 50 Janitscharen Dufeckei genannt; diese
tragen ihre schwere Röhr amf den Achselen...

<sup>6</sup> Dieser prächtige und glänzende Zug, wie er in Wien noch nicht gesehen wurde, ist bei Schönwetter l. c. S. 32 ff. ausführlich heschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Zug ging von den ohen ersähnten Wiesen an dem Dorfe Simmering vorteie, durch das St. Marrez Lindenter an der kästelleben Frovitei, dem Panlanerklotter und dem Freihaus vorbei, über die steinerne Britische durch das Kirtunterte, dann an der Augstunterkriebe, der kästerlichen Reitzebule, der Michaelerkriebe vorbei über dem Kohlmarkt und Graben, dann an der Steinenkriebe vorbei um vonten Ter hinnter über dem Kohlmarkt und Graben, dann an der Steinenkriebe vorbei um vonten Ter hinnter über dem Schlagbrücke in die Leopoldsteit, in welcher im Hotel "Zum geldenen Lamub" (Ein Hotel "Zum geldenen Lamub" Hoffelt zich noch zu.

بزارا رتسی کونی چاساره پادشاه عالمیناه حضرنارندن ارسال اولتان نامهٔ همایونی و پریکه کندی و الای طاقی همایونی و پریکه کندی اماً اول کون دخی زیاده الای اولدی و الای طاقی بودر ابتدا نمجه لک توفتکل سلطاطاری اردنده دیوانکان و کوکسکلیان باد Bl. 15 v. حض اردنده کفندا باک دخی اردنده شوکتلو پادشاه عالمسیناه حضرتاری طرفندن ارسال اولتان هدایا و بشکش دخی اردنده خزینه دار نامی ایم ایم مفتاح اغامی دخی اردنده عکم باشی نغریا، دخی اردنده دیوان چاوش اغالری دخی اردنده صفالو اغالر دخی اردنده باشا یمکلری دخی اردنده ترجان ایانه فیوجید کشندامی دخی اردنده الجلی باشا حضرتاری اماً

heute auf derselben Stelle) das herkömmliche Absteigquartier der türk. Botschafter hereitstand. In den Straßen, durch welche sich der Zug hewegte, hildeten Bürgerkompagnien Spalier. Schönwetter l. c. S. 42 ff.

<sup>\*</sup> Ms. dolo.

Sie nnd nicht «ξείλιμ», wie man im Ma. auch leene könnicht, «ξείλιμ» pern. Plural von ablag», zolle, flarrisch, verwegen vieth hier statt deus der gebrüchlichen 1. Lid. 1 (Lid. 1). Die Delt (Närischen, Behersten) und (öpsinlitä (Previlligen) waren irregaliere Soldaten, eine Art berittener Freikorps, die namentlich in Asien gewerben werden. J. v. Ifanumer, Verfaussig den omn. Staate, Ball (1, S. 295.

ير المائية في المتعاسسية والمتابعة والمتابعة في المتعاسسية والمتابعة والمتابعة في المتعاسسية والمتعاسسية والمتعاس

d Statt پشکشی peškei = p. پشکشی piškaeš.'

<sup>.</sup> خزينه دا, افا .Ms.

D. h. durch einen "Kommissär", welches Wort der türkische Berichterstatter bereits ohen erklärt hat. (Siehe S. 24 Anm. 2.) Als Kommissär fungierte H. J. Reichsgraf v. Daun, siehe S. 34 Anm. 4.

Der Monat ist in der Haudschrift nicht ausgeführt; im Ramann kann es nicht gewenn sein, da der Einerg in Wien eileb ert am 28. Ramann statifand; der 22. des folgenden Monats (Sawwäl), welcher dem 7. September 1119 entspricht, war aber bereits der Andienstag beim Prinner Riegen v. Savoyen, mit welchem Tage der türk. Bertichterstatte augenscheinlich den Andienstag beim Kaiser verwechselt hat. Das richtige Datum wäre höde der 19. Sawwäl = 4. Sayt. 1713, am welchem

beschriebenen Kommissat-¹ festgestellt. Schließlich Montag den 22.2 ging (der türk. Böteshaften), um dem Kaiser das von Sr. Majestät dem Padischah, dem Zufluchtsort der Welt, gesandte kaiserliche Schreiben³ zu geben. Auch an jenem Tage war ein sehr feierlicher Zug¹ und die Ordnung dabei war die: Am Anfange die mit Gewehren bewäffneten Soldaten des Detuschen, dahinter die Narren³ und die Freiwilligen, hierauf der Obersthofmister, weiter hinten die von der glorreichen Majestitt dem Padischah, dem Zufluchtsort der Welt, geschickten Gaben und Geschenke, dann der Schatzmeister und der Schlüsselwärter, hierauf der Kommandant der Zelttrüger mit seinen Leuten, dann die Tschausche des Diwans, hierauf die bätrigen Aga's, sodann die Handpferde des Pascha, dann der Dolmetsch und der Vorsteher der kaisertlichen Kämmerlinge, dahinter Se. Exz. der Botschafter-

Tage nach dem Wien. Diar. der türk. Botschafter vom Kaiser in felerlicher Andienz empfangen wurde.

<sup>\*</sup> Das bei diesem Zuge zus bookachtende Zertemoniell wurde von dem kaiserl. Kommisstë Graffen v. Danu und dem Hefkriegevat and geh. Referendar Anton Josef v. Öttel mit dem tifrkischen Bouchafter festgestellt. Der Zug bewegte sich aus set Leopolataalt (von Biele Zum geldemen Lambel) durch den roten Turm an der Stefanskirche und dem Stock im Einen vrobei, durch die Körnneterstüde, das Kainenteroft über die steinenen Brücke an dem Prülans und dem Paulamerklotet vrobei zur kaiserlichen Parvinzi (giett k. F. Herenianna). Schowatet 1 . 8. 2 3 H. Hammer (Geseh, d. osm. R. B. VII. S. 269) serichtet fülsehlich, daß die Audless in der käuserlichen Parakuerichkopt. Auf dem Audless in der käuserlichen Parakuerichken gestatfand. In dieser wurde der türktüben Botschafter vom Kaiser nur in der Abchlickaudiens ompfangen, was Hammer augenscheilich verwechselbt hat.

<sup>5</sup> Das waren 40 Mann vom kaiserliehen Leib- und Stadtgarderegiment unter dem Kommando des Hanptmannes F. Ferdinand Creinitz. Sehönwetter J. e. S. 21.

<sup>6</sup> Siehe Text S. 36, Anmerk. b.

قرالدن مخصوص هنطوغ کلدی پاشا هنطوغ ایله کندی اردند، توقکیبیلر در دند و توقکیبیلر اردند، توقکیبیلر ادرون امالزی، 18.16 قرالان بانه کیدادی آما بادشاه عالمیا، حضرتارندن ارسال اولنان نامهٔ همایون باشا خصرتارندن او آکند، دیران اغذیدسنا<sup>ی ا</sup>اند کندی و الحاصل جاسا دسرایه وارادی جاوش اغازه تندیه و اقتصادیکی باشا حضرتارین اشتاسونا، دیو و اقتصادیل منطوغید تندی جاسار دخی ایاق اورده، دورودی باشا حضرتاری موطیه جاسار کانه کاری و برانددی باشا به معا آون اوج ادم چاسار کانه کاری موطیه جات کلامی سویلدی و قرال و کیلی دخی معقول و مناسید را ۱۵.2 ایرون و با مهٔ همایونی دخی و روید و بشکشی دخی سویلدی قرال و کیلی کتورسونا، دیدی و نامهٔ

غنطو gewöhnlich منطو (hynto), nngar. hintó, Kntsche, Hängewagen, Kalesche; Samy Bey (Dict. t.-fr.) hynto (mot hongrois) sorte de voitnre.
 هندسینک

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nämlich ein sechsspänniger kaiserlicher Paradewagen (Schönwetter l. c. 8, 21).

Nach Schönwetter l. c. S. 21 trugen sie diesmals keine Gewehre.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bei weitem genauer und ansführlicher ist dieser Zug in die kaiserliche Favorita bei Schönwetter 1. c. S. 21 ff. heschrieben.

Diese Sitte des Akklamierens durch Zurnfe üben die Tschausche immer heim An- und Ahsug ihrer Befehlshaber. Vgl. Driesch, Ber. S. 55 und 125.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nach Schönwetter l. c. S. 22 waren es 15 der vornehmsten türkischen Offiziere, welche mit dem Botschafter den Audienzsaal betraten.

Der Kaiser stamb bedeckten Hanples einige Stufen erhöht nater einem goldvernierten Ballachnig er trug ein sehvarzeiselem Mantikleid mit ebersockens Spitzen, wechbes überdien noch mit goldenen Streifen durchzogen aus. Noben ihm war ein Titen, auf welchen der trükkriche Botechafter nach erfolgter Amprache das Handechrichen des Sultaus niederlegte. Den Türen ungehen zu helden Seiten die geheimen Ritz, ehnfalb in sehwarzen Mantikleideren, und die Ritter des goldenen Vließes in lierer Ordentarcht. (Schöwerter I. c. 8. 22.)

Pascha. Vom Könige war eine besondere Kutsche' gekommen, in dieser Kutsche fuhr der Pascha, dahinter gingen die Tüfenküdschis' und hinter diesen die Kammerherren. Man ging zum König. Das von dem Padischah, dem Zufluchteort der Welt, gesandte kaiserliche Handschreiben wurde vor Sr. Exz. dem Pascha vom Legationsekretär oder Divan-Efendi getragen. Schließlich begah man sich in das kaiserilche Schloß. Den Techauschen eing die Weisung zu, Sc. Exz. den Pascha nicht durch Zurufe zu akklamieren; 'und so akklamierten sie ihn nicht. Der Pascha stieg aus dem Wagen, begab sieh zum Kaiser und die Begegnung fand statt. Der Pascha trat mit 13 Leuten' beim Kniser ein. Der Kniser stand. Se. Exzellenz der Pascha aprach die Worte,' die er vorbrigene Sich, und der Vertreter\* des Kaisers sagte: "Einverstanden und zutreffend". Er kerreichte das käiseriche Handschreiben der

sekielt, daß ich mich Euer Römisch-Kaiserlichen Majestit Wohlstands erknudigen: und der Preundschaft gemöß geziemend nrfü abstation solle; Und gleichwie mein Allerguddigter Herr in dem von mir überreichenden Schreiben berstit die sehrfülliche Versieherung getahn, daß selber den zu Pasaroviz geschlossenen Frieden in allen fastglich be-bachen werde, und sieb eines gleichen von Seiten Euer Römische Majestit verseibete; Also hat er mir elenfalls anbefolken, ein solche hiemen fünstlich en bestätiger; Diesse wird des Vertrausnuter beeden Reichen allst mehr befottigen und benderreits Untertakon Glück und Wohlstand vermehren; So feb nehme dem Euer Römische Kaiserlichen Majestit etc. beständiges Wohlergeben anwünseben inbe-

<sup>\*</sup> Es war der Reichs-Vize-Kanzler, geh. Rat und Reichs-Erb-Schatzmeister Karl Ludwig Graf von Sinzendorf, welcher im Namen des Kaisors folgendes erwiderte: Die Römisch-Kaiserliche, anch zu Hispanien, Hungarn und Böheim Königliche Majestät, unser Allergnädigster Kaiser und Herr, Herr, haben mit mebrerem Allergnädigst vernommen, was gegenwärtiger Bassa und Groß-Botschafter vor- und angebracht hat; Wie nemlieben die Ottomannische Pforte den jüngsthin zwischen beeden Rejehen geseblossenen Frieden unverbrüchlich znhalten sich angelegen seyn lassen wolle: Gleichwie nnn Allerhöchstzedacht- Ihre Kaiserliche Majestät in dem überreichten Sebreiben Sich Allergnädigst erseben werden, also verlassen Sie Sich allerdings auf die getabne Versicherung, und werden Ihres Allerhöchsten Orts anch darob seyn, damit Ihre Untertabnen erstbesagtem Frieden-Schluß genau nachlehen, und man heederseits die Früchte desselben ruhig geniesen möge; Es verhleiben aubey Ihre Kaiserliche Majestät ihme Groß-Botschafter mit Kaiserlichen Gnaden woblgewogen. Schönwetter l. c. S. 23.

وتسليم ايلدى الما عادت دكلش قرال الجيار ياننده سوبالكاكه جهه جوابارى تمام اولوب و نامة همايونى ويروب و بشكشى تسليم ايندكدن سكره طشره چقوب هنطوغه بنوب ينه الاي ايله سرايه كالدى بعده ما باينى ايكي كون كيدكدن سكره باش وكيل أولان برنس نامه كندى برنس ديك بعنى مهر صاحبى وزيرى ديمكدر مكنوبارينى و بشكشين دخى ويردى :BI.17 بهن مهر ايله كلدى اماً برنس نام قرالك ديوانه كالدى و عادت دكلش اماً برنسك سيرايده باشابى جاوش اغال القشلديار بوندن سكره بجك انجنده اولان سيراي بيان بركون طوب شنكى اينديار اصلى ندر "بهر سنه طوب شنكى إيدرش طوغدوغي كون اولدوغيله بركره دخى شندى اينديار قره مصطفى پاشا بچه واروب بوزلدوغي كوندو دبو اما كونايوه بركون قرالك اناسى مرد "

مرد اوليق sterhen = tot; صرد اوليق sterhen = tot; صرد اوليق sterhen = tot; صرد اوليق sterhen = tot; مير) مُرْدن sterhen, Samy B, Dict t.-fr. = monrir, en parlant d'un animal ou d'un infidèle. " لشم les vom pers (المقدم lés vom pers) لاشم المتاسبة المتاسب

r مشاد Tahrif von a. مشاد (methed) = Friedhof.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Geschenke, die reichsten und gl\u00e4nzendsten, welche je eine t\u00fcrkieben sebe Gesandtschaft nach Europa gebracht hat, sind namentlich angef\u00e4lbrit hei Sch\u00f6nwetter 1.c. S. 25 und hei J. v. Hammer, Gesch. d. osm. R. B. YII. S. 247 n. S. 567 im Anhauge.
Das war commische H\u00f6nitte, nach welcher auf die Rede eines Bot-

sprach auch von den Geschenken. Der Vertreter des Königs sagte, man solle sie bringen, und (der Pascha) übergab sie, Es war nämlich nieht Sitte, daß der Kaiser in Gegenwart der Gesandten spreche.2 Nachdem er alle Antworten erteilt und das kaiserliche Handschreiben und die Geschenke übergeben batte, ging er hinaus, bestieg den Wagen und kehrte wieder im festlichen Zuge in das Absteigquartier zurück.3 Hernach, nachdem inzwischen zwei Tage 4 verstrichen waren, begab er sieh zum ersten Minister, namens Prinz.5 Prinz bedeutet soviel wie Besitzer, Wesir des Sicgels'.6 Er übergab seine Briefe und Geschenke, und zwar kam er wieder im feierlichen Zuge. Der sogenannte Prinz kam aber nicht in den Diwan des Königs, das war nicht Sitte.7 Im Schlosse8 des Prinzen akklamierten die Tschausche den Pascha. Nun erwähnen wir die Sehenswürdigkeiten im Innern Wiens. Eines Tages gab man Kanonensalven ab. Aus welchem Grunde wohl? Alle Jahre nämlich läßt er Kanonensalven abgeben, wenn sein Geburtstag ist.9 Noch einmal gab man Salven. Man sagte, es sei der Tag, an dem Kara Mustapha Pascha, als er gegen Wien gezogen war, vernichtet wurde.10 Eines Tages starb die Mutter11

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das war am 7. September 1719. Wien. Diar. Nr. 1679.

<sup>5</sup> Damit ist Prinz Eugen v. Savoyen gemeint.

Auch dies ist natüritel unrichtig; der fürkische Berichterstater wellte mit dieser Erklärung wohl die bobe und einfündreiche Stellung, wielen Prinz Eugen damals innehatte, kennzeichnen. Prinz Eugen war wirklieber Geh. und Konferenzart, Präsident des Hörliegrartes, Generallentanst, Gouverneur u. Kapitän-General der kaitert, östern Niederlande und Oberst über ein Beginnent Deragener. Wien. Diaz. Nr. 1680.

<sup>7</sup> d. h. Prinz Eugen war bei der Audienz des türk. Botsehafters heim Kaiser der Sitte gemäß nieht anwenend; Divan (1522) ist hier in der Bedeutung von Versammlang der Großen des Reiches', wie sie bei einer feierlieben Audienz stattzaßinden pflegt, gehraucht.

St. Lat. das hentige Palais des k. k. Finanzministeriums in der Himmelpfortgasse.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Am 1. Oktober, dem Geburtstage des Kaisers Karl VI., befand sich die türkisehe Botsebaft noch in Wien.

<sup>10</sup> Damit kann nur der 12. September gemeint sein.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Die Mniter des Königs resp. Kaisers, die verwitwete Kaiserin Eleonora Magdalena Theresia, geb. Prinzessin von Pfalz-Neuburg, starb Freitag den 19. Januar 1720. Die türk. Botsehaft war damals noch in Wien. Wien. Diar, 1720 Nr. 1718.

حكیم تصین اولتمن قادننی یادوب بفرسقارین چقادوب و فرننی بحار ایله طوادورب اوج کوندن صکره کودمننی یج قلعه سنگ ایجنده بر بیوك مناستر وار اول مناسقرك مشاداننه و قویدیار و بفرسقارینی دخی غیری منساستر مشاداننه قویدیار آما تقل ایدن تجهار بومنوال اوزه نقل ایتدی انجی خلاف تجهار قره از و سیاهارکیدردیار مکر عادت ، BI.18 ایش برسته قاداره غرق اولمقافه و یج قلعمسنگ وادوشناک اولری بیان اولتور زیاده سیله بنالسری یوک کدر سکز طفوز طبقه در و مخزندر و جهه کارکیر در اوچی دردر طبقه در و قلعه قواریخ بیان ایدر قرل قره مجارقیوسی وندك قبوسی چاسار قیوسی یکی قبو قابلدر سبب یکی قبو دفاید در استان ایدر قراب ایک قیوا آنا بو اسکی قبو قابلدر سبب

a ewürz, Kräuter. بُهَارات Plnr. بُهَار Gewürz, Kräuter.

مشادات (meindlyr), Samy B., Barbier de Meynard, Jehlitechka, Türk. Gram. 8.173 habon ششاتلغ المشاتلغ (meindlyr) = nichtmohammedanischer Friedhof. خلاف (bildy) Lüge (Samy B., Dict. t.fr.); vgl. Pekotseb-Bittner, Mebmed Tschelebl, S. 11, Anm. فالذي: "Muhdlif") Schwindler, Lügner".

<sup>•</sup> Arab. = خثمت, gesprochon türk. = hiamet.

<sup>°</sup> Ms. = وارووشنک = . Ms. ۱۰ Ms. = قپوسی . Ms. قبولری = . Ms.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der türk. Berichterstatter meint mit dem geschilderten Vorgange die Einbalsamierung, wie sie bei verstorbenen Mitgliedern des Kaiserhauses üblich ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Beisetzung der versterbenen Kaiserin Eleonora Magdalena Tberesia fand drei Tage nach ihrem Tode Montag den 22. Januar 1720 abends im Kloster der P. P. Kapuziner am nenen Markte in der Kaisergruft statt.

Wien besaß tatäkühlich sohr bohe Häuser; ein solches, und zwar ein siebenstöckiges, eine Merkwürdigkeit der Stadt, war das alte Koegelbaus', genannt nach dem Erbauer Hoffonrier Koegel. Es war eines der 22 Schottenbasteibäuser. W. Kisch, Die alten Straßen und Plätze Wiens etc. S. 330.

Auch "Rotenturmtor" genannt; es stand am Ausgange der heutigen Rotenturmstraße mit der Front gegen die Donau. Kisch l. c. S. 323—25.
 Damit ist das Stubentor gemeint, welches von der hier nach Ungarn

führenden Straße anch "Ungartor" genaunt wurde. Kisch l. c. S. 322.

des Königs. Drei Tage ließ man ihren Leichnam liegen, ohne ihn nach der Gruft zu bringen. Zwölf Arzte wurden bestimmt. welche ihren Leib öffneten, ihre Eingeweide herausnahmen und ihn mit Spezereien vollfüllten.1 Nach drei Tagen bestattete man den Leichnam (der Kaiserin) in dem Friedhofe eines innerhalb der Festung Wich befindlichen großen Klosters\* und auch ihre Eingeweide setzte man in dem Friedhefe eines andern Klosters bci. Die Deutschen, welche daven erzählten, haben es auf diese Weise erzühlt. Dech muß es nicht erlegen sein. Der König trauerte gar sehr und licß alle bei ihm bediensteten Deutschen schwarze Kleider anziehen, weil es nämlich Sitte war, ein Jahr hindurch sich in schwarze Kleider zu hüllen. Um auch die Häuser der eigentlichen Stadt der Festung Wien zu erwähnen, se sind ihre Gebäude äußerst hoch, acht- und neunstöckig,3 unterkellert, alle aus Stein; drei sind ie vierstöckig. Und nun erwähnen wir die Festungstere: Das rete Tor,4 das Ungartor,5 das Venedigerter,6 das Kaiserter,7 das neue Tor,8 das zweite neue Tor,9 das Wasser-

Davunter ist das alte Klitzitzerler zu verstehen. Es wurde unter Kaiser Leopella I 1671 erhaut und kam an die Stelle des führern Klitzitzer Lurans, der hier ehemals mus Schutze des Stadtausganges stand. Den Names, Venedigerfort, den bei niegende erwillist gefünden habe, shehnlich das K. im Vellstunnede daher gehalt zu hahen, well sich durch dasselbe anch der Verkerh anch Kärsten und weiter nach Vernedig (Italian) bewegte. So wird z. B. in einer Karte (Pianta della eith dit Vienna, im Anhange v. K. Teifel, Die Türken ver Weit im Jahre 1688, Prag 1883) das K. geradeun als Porta d'Italia' hezeichmet, mod "Im guldenen Gapannen" auf der Wieden ver dem Kirtzentere, welcher Güsthof rach im Jahre 1779 stand, pflegten die Vesetlauns-Führbente 'einmehehren. (Schimmer, Anschlitt) Hänserberbund, in Ins Stadt Wese 3 3841).

<sup>\*,</sup> Neutor genannt, Kisch l. c. S. 327.

Damit ist das ,Nene Rotenturmter gemeint, welches im Jahre 1662 errichtet wurde. Als man nämlich im Jahre 1658 die Festungsmauern

اولکی قره مصطفی باشا اول قودن ایجروکرمش الل ایجون قبالیدر B.1.8v. مراشز و اطرافات B.1.8v. پرقات خندکی واردر و اطرافات کیدر تریی و الله ایک و الله ایک و الله ایک و الله ایک و الله و الله ایک و الله و

nm Wieu neu aufführte, mußte auch der Stadtanspang gegen die Leopoldstadt eine Änderung erfalten Das alte Reistumturo (siehe Ann. 4, 8, 42) wurde also verlegt und kam jetzt weiter abwärts gegen die Schlagbrücke (Ferdinandsbrücke). Hier führte es den Nameu "Neues Roteuturmtor". Stand bis 1888. Kisch 1. e. 8, 323—26.

Statt اینلیدر; v. Anm. d, S. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dasselbe lag vor dem "Alten Rotenturmtor" und führte direkt zum Donankanale. Mitteil, d. k. u. k. Kriegs-Arch. Jahrg. 1883 S. 129.

Sin Tor dieser Kamonn bat Wien nio gelaht, Nach dem, was der türkliche Berichtentster im Pögenden über dasselbe stervildt, kam damit das Schöttentor, welches merkwürdigerweise bei der Anfahlinge der Tore faltt, nicht gemeint sien. Meiner Ansicht ande die Her der Schöttentor, welches merkwürdigerweise bei der Anfahlinge der Insein zwischen Burge und Schettertore befanden und an welche der Harpfer und Schettertore befanden und an welche der Harpfer und Schettertore befanden und an welche der Harpfer und der Werte "daß Karn Mustephs Pacha durch dieser Tor in das Inserce eingefenungen ist "Artlen; dem des nigentilichen Boden Wiens, innerhalb der Pestungsmanern, hatten die Türken während der sweiten Belegerung nicht betreich.

Bieser Arm resp. Kanal wurde unweit des Wauserzsvelins von der Donan abgeleitet, lief annächst eine Strecke swischen diesem und der Stedtmaner, durchbrach leitzter in der Näho der Nentorbation und mündete in einen kleinen Hafen, welcher für die Donauflotille bestimmt war. Kisch l. c. S. 327.

tor,1 des alte Tor.2 Allein dieses alte Tor ist geschlossen. Der Grund hiefür ist, daß Kara Mustapha Pascha durch dieses Tor in das Innere eingedrungen ist. Deswegen ist es geschlossen und außer Gebrauch. Vor den acht Toren sind große Basteien aufgeführt, welche ein einfacher, überaus breiter Graben umschließt. Am Fuße der Festung fließt die Donau. Von oben her (von einer Stelle weiter stromaufwärts) leitete man von der Donau einen Arm ab,3 und an diesem abgelenkten Donauarme liegt das Festungsarsenal.4 Die Festung hat einen Kommandanten und das Innere derselben ist äußerst belebt. Noch 3 1/e Stunden 5 nach Einbruch des Abends sind die Läden offen und an den Schutzdächern eines jeden Ladens brennt eine Glaslaterne,6 was genau so wie eine Illumination aussieht. Die Festungstore sind gleichfalls bis 1/. 4 Uhr offen, dann schließt man sie. Nun seien die Stadtteile der Festung 1 erwähnt: die Venediger-Vorstadt,8 die Leopoldstadt,9 die Ungarn-Vorstadt,10 die Mariahilfer-Vorstadt,11

<sup>4</sup> Das kaiserliche Arseual erhoh sich uumittelhar hinter dem Neuter und war ein aus mehrereu Hallen hesteheuder Bau, der von Hermes Schallautzer im Jahre 1688 ausgeführt und erst in ueuerer Zeit im Jahre 1876 abgetragen wurde. Kisch 1. c. S. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nach türkischer Zeitrechuung. Die Türkeu rechnen bekanutlich die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang in zweimal 12 Stunden. Geht also die Sonne z. B. um <sup>1</sup>/<sub>3</sub>7<sup>8</sup> europ. Zeitrechnung unter, so ist es um <sup>1</sup>/<sub>3</sub>8<sup>3</sup> = 1 <sup>8</sup> türk. Zeitrechnung, <sup>1</sup>/<sub>3</sub>4<sup>3</sup> (3<sup>3</sup>/<sub>3</sub>) türk. Zeitrechnung dürfte also ungeführ <sup>1</sup>/<sub>3</sub>10<sup>--</sup> übernp. Z. seitrechnung dürfte also ungeführ <sup>1</sup>/<sub>3</sub>10<sup>--</sup> übernp. Z. seitrechnung

Barunter sind wohl die Laterneu zur Beleuchtung der Auslagen resp. der "Eutrées" der Geschäfte gemeint.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die Festung Wieu hatte deu Umfaug des I. (Stadt-) Bezirkes vor der Stadterweiterung.

Darunter ist die Vorstadt vor dem Venedigertor (Kärntnertor) zu versteben; es war wohl der der inneren Stadt zunächst gelegene Teil des 4. Bezirkes (Wieden). Den Namen "Venedigervorstadt" konute ich in keiner Topographie resp. Geschichte Wiens feststellen. Vgl. auch Anmerkung 6, 8. 43. Text = Venedik varoly.

<sup>9</sup> Der heutige 2. Bezirk, die Leopoldstadt. Text = Lebolitok v.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ist die Vorstadt vor dem Ungar- (Subeu-) Tore; eutspricht dem heutigen 3. Bezirke (Landstraße), iu welchem auch einer der Hauptstraßeuzüge "Ungargasse" heißt. Text = Madär v.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ist der hentige 6. Bezirk (Mariahilf). Text anch = Mariahilf v.

روسوه واروشی وزین واروشی ودین واروشی طفوز وارشدر جهاسی مکافد و هربر اولری بلنفه کپیدر و زیاد، معمور در و اطراف کویلری دخی بومنوال اوزه در اما برنجی ساعت بروده برکوجک قلعه واردر سلطان سلجمان کوشکی تعمیر ایدراز غایت نازک قلعه در همان یدی قوله لک ۱۹۷ قوله ای قوله ای کیمی قوله ای و ادار جاسازک ارسالان شانه سیدر اما حکندونک اوج پرکس فوله ای بوکند اما برودن کبدن ارسالان الک ارسالاندن بیوکدر ایکی کشیدی اما بری نجه ایکی قونی قلا برود کبردی و درت قبلانی واز قبلانامرد و و درت قبلانی وار و برو قبلانامرد و زیاده نازکدر و بر قاح ایولری وار و بروش واردر بیوکلی درت هند طاونی قدر در و سیاهدر قدرندن کوکسندن بیادی و اردو و سیاه در و درون و کود بیادر و بروه احوالدن سؤال اولور و بروه احوالدن سؤال اولور و ۱۳۵ ایکار و مروه احوالدن سؤال اولور ۱۳۵ ایکار استان ایکار و مروه احوالدن سؤال اولور ۱۳۵ ایکار استان ایکار و مروه احوالدن سؤال اولور ۱۳۵ ایکار استان ایکار و مروه احوالدن سؤال اولور ۱۳۵ ایکار استان ایکار و ایروه احوالدن سؤال اولور ۱۳۵ ایکار استان ایکار و ایروه احوالان استان ایکار و ایروه احوالدن سؤال ایکار ایکار ایکار ایکار و ایروه احوالان استان ایکار و ایروه احوالان سؤال ایکار و ایروه احوالان ایکار و ایروه اعزان ایکار و ایروه احوالان ایکار و ایروه احوالان ایکار و ایروه احوالان ایکار و ایروه احوالان ایکار و ایروه اعزان ایکار و ایروه احوالان ایکار ایکار و ایروه احوالان ایکار و ایروه احوالان ایکار و ایروه اعزان ایکار ایکار و ایروه اعزان ایکار ایکار و ایروه اعزان ایکار ایرون ایکار ایکا

<sup>&</sup>quot; آرسلان Statt آرسلان. " Ms. aneh ائسم

Damit ini jener Teil des hentigen 7. Benirkes (Neuhau) gemeint, welcher sich in der Ungehung der noch stehenden Kirche num bl. Urlich den ber damals "St. Ulrichvortudt") hefindet. Bemerkenswert von St. Ulrichvortudt") hefindet. Bemerkenswert von St. Ulrichvortudt" in noch, daß hier wihrend der sweiten Türkenbelagerung (1688) AMM Mutapha sein Zelt antgeschlagen hatte (Tschisebka, Geseb. d. St. Wien S. 400). Text = Santaler v.

Damit ist der bekannte Spittelberg gemeint, der seit 1884 in den Grand-hüchern "Kravattendörfel" (Text = Karabnt Tork v.) genannt wurde. Er war ein Beitis des Wiener Bürgerspitals, daber der Name "Spittel". Penn, Gesch. der Stadt Wien und ihrer Vorstädte S. 363, 1. Spalte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Eine Vorstadt, die den größten Teil des hentigen 9. Bezirkes nmfaßte. Kiseh l. e. Il. S. 554. Text = Rosowa v.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Text وزين welehes ich als "Wezin (Wixin)" lese; wahrscheinlich meint damit der titrk. Beriehterstatter die "Wiesenvorstadt" im Liehtental. Vgl. Beschreibung der anffällendsten Merkwürdigkeiten d. k. k. Hauptn. Res. Stadt Wien S. 10.

<sup>5</sup> Ist der heutige 4. Bezirk, die "Wieden". Text == We(i)din v.

Das ist das sogenannte Neugebäude (Neugebäu) bei Simmering, welches sich durch seine echt orientalische Anlage nnd Architektur ansseiehnet. Bei der ersten Belagerung Wiens durch die Türken im Jahre 1529 stand bier Snleimans Zelt (daher der Name, welchen der türk. Berichterstatter gebraucht), ohwohl er selbst das Scholö zu Eberdorf bezog.

die Vorstadt von St. Ulrich. 1 das Kroatendörfel. 2 die Rossan. 3 die Wiesen-Vorstadt,4 die Wieden.5 Es sind neun Vorstädte, alle sind prächtig. Jedes einzelne Haus gleicht einer Pallisade und befindet sich in sehr gutem Zustande. Die umliegenden Dörfer sind in derselben Art. Weiter diesseits 1 1/2 Stunden liegt eine kleine Festung. Man heißt sie "Das Zelt Sultan Suleimans".6 Es ist eine äußerst hübsche Festung. Sie besitzt 20 Türme nach Art jener von "Jedikule".7 Es ist das Löwenhaus des Kaisers. Der besitzt nämlich 3 Löwen, zwei kleine und einen großen. Aber der aus unserer Heimat mitgekommene Löwe ist größer als sein (großer) Löwe. Zwei Löwen waren mit uns abgegangen, doch verendete der eine 2 Tagereisen vor Wien. Auch hat er 4 Tiger, es sind wilde Tiger, sie sind aber sehr hübsch. Er hat auch einige Bären und da ist auch ein Vogel, viermal so groß als ein Truthahn; er ist schwarz und durch Gottes Allmacht wachsen ihm seine Krallen aus der Brust heraus.8 Wenn man frägt, wie es um das Obst steht,

Rudolf II, erbaute dann (1587) genau nach der Form dieses Zeltes, auf demselben Ranme ein Lustschloß mit einom Tiergarten, welches die Türken 1683 aus Achtung vor Suleimans Andenken verschonten und nnr zn einem Magazine verwendeten, indes sie alle nmliegenden Orte verheerten. Zu Kaiser Josefs I. Zeiten war es ein beliebter Aufenthalt des Hofes. Nachmals wurde im Tiergarten eine Menagerie angelegt, in der sich unter andern die zwei zahmen, zur Jagd abgerichteten Leoparden hefanden, die Leopold I. von der hohen Pforte zum Geschenk erhalten hatte. Die Tiere blichen bier his zum Jahre 1752, kamen aber dann in die neu errichtete Menagerie in Schönhrnnn; der Garten war schon früher zu einer Fasanerie verwendet. Jetzt hesteht hier ein Laboratorinm und ein Pulvermagazin der Artillerie. Adolf Schmidl, Wiens Umgehnngen, Bd. 2, S. 122 ff. u. Realis, Kuriositäten- u. Memorabilien-Lexikon v. Wien Bd. 2, S. 209 ff. Der türk. Botschafter besnehte das Neugehände mit seinem gewöhnlichen Gefolge Samstag den 23. Sept-1719. Wien, Diar, Nr. 1685.

ا راحل المنافق على المنافق عل

<sup>8</sup> Vielleicht eine Adler- oder Geierart.

ندان (fydan), Sprößling, junger Banm; Samy B., Dict. t.-fr.: rejeten d'une plante, d'un arbre, greffe, jeune arbre.
 اذیتون Ms.

<sup>.</sup> عُلَى التَّوَالي Arab. = .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sollte eigentlich: والجي پاشا حضرتلرينک جاساردن ، ، ، کنديکي lauten, da es ja von محليد ملتاي اولنور abhängig ist; oder sollte كندي gar als محليد (gitdiji) zn lesen sein?
Ms. صلحيد .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ankunft der türkischen Botschaft in Wien erfolgte am 4. Angust 1713, die Abfahrt am 9. Mai 1720. Sie war demnach genan 9 Menate und 5 Tage in Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Der 5. D\u00e4nn\u00e5da II. f\u00e4llt and den 14. April 1720, w\u00e4hredn nach dem Wien. Diar. 1720 Nr. 1743 und N. Fahrmanns Altes u. Nenes Wien's 1400 die Abschlecksandiens des f\u00fcrt. Bostechafters beim Kaiser sehon am 13. April statifand. Der t\u00fcrt. Berichterstatter mn\u00df sich d\u00e4her um einen Tag geirrt laben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der türk. Botschafter wurde vom kaiserlichen Kommissär Heinrich Josef Grafen v. Dann, dem Hof-Dolmesch der erientalischen Sprachen Joh. Andreas Schmid and dem Grenz-Dolmetsch Josef Edlen v. Pandt mit zahlreichem Gefolge in einem kaiserlichen Paradewagen ven seinem Absteiguarder abgeholt (Wien. Diar. Anh. zn. Nr. 1749).

Der Zug (seine n\u00e4here Beschreihung siehe im Wien. Diar. l. c.) bewegte sich vom Hetel ,Znm goldenen Lambel¹ in der Leepeldstadt durch das rote Tor \u00fcber den Graben nnd den Kohlmarkt nach der kaiserlichen Bnrg.

nun, es findet sich jede Art Obst, nur Oliven gibt es nicht. Olbäume gibt es, aber sie tragen keine Oliven; sie blühen zwar, sind aber nicht so wie in Konstantinopel. (Und) es gibt sehr viele Hyazinthen, weiße und gefüllte. Auch gibt es schöne Weinberge und Gärten. Wir verblieben ununterbrochen nur neun Monate und fünf Tage in Wien.1 Nun wird berichtet, wie Se. Exzellenz der Botschafter Pascha auszog, um vom Kaiser das Handschreiben entgegenzunehmen. Am Samstag den 5. Džemazi-ül-l-ahvr 1132° kam vom Kaiser die Karosse,3 Der (Pascha) ordnete den Zug4 und führ im Wagen. Er setzte wiederum den Galaturban<sup>5</sup> auf und begab sich nach dem kaiserlichen Schlosse. Doch akklamierten ihn die Tschansche Se, Exzellenz der Pascha trat zum Kaiser ein in nicht. Begleitung von 16 Leuten.6 Der Kaiser stand. Der Vertreter? des Kaisers gab zur Antwort: "Unser Friede ist wahrer Friede, und zwar sagte er dies, um jeden Bruch desselben, von welcher Seite immer, zu verhindern. Se. Exzellenz der Botschafter Pascha antwortete: ,Abgemacht!' Er nahm nun das Handschreiben ent-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nach dem Wien. Diar. l. c. setzte der türk. Botschafter den Galatırıban (daselbıt Kalibi genannt statt Kyl(l)avy) erst nach seiner Ankunft im kaiserlichen Schloße am Fuße der Stiege, die zu den kaiserlichen Gemächern fübrte, auf.

Oper türkisebe Botschafter wurde mit einigen vornehmen Türken und dem kaiserlichen Kommissär Grafen Daun durch den Oberstkämmerer-Stellvertreter, Ritter des goldenen Vließes, Granden von Spanien Vincentins Oropesa beim Kaiser eingeführt. Wien. Diar. 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Es war dies der wirkliche Geheime Rat und Geheime Reichs-Hof-Vize-Kanzler Friedrich Karl Reichsgraf von Schönborn-Buchheim n. Wolfsthal. Er antwortete im Namen des Kaisers nach dem Wien, Diar, I. c. folgendermaßen: "Wie Ihre Kaiserliche Majestät etc. die Versicherung der bebarrlich-guten Nachbarsebaft und unverbrüchlichen Friedens-Haltung gnädigst gern verstanden, auch ibres Orts zu den ungekrenkter Beobachtning es an nichten erwinden lassen würden; Sie hätten dessen den Sultan durch ihren Groß-Botschaftern, den Grafen von Virmont, ebenfals vergwissen lassen, und darinnen ob der geschwinden Erstattung des gemeinnntzigen Friedens schon ein genngsammes Kenzeichen gegeben, und tähten anbey Ihre Kaiserliche Majestät etc. nicht zweifeln, es wurde er, Groß-Botschafter, all-dieses, nebst dem empfangenden Beglaubunß-Schreiben geziemend hinterbringen, da Selbe im übrigen mit seiner an dero Kaiserlichem Hoflager erwiesen-vernünftigen Bescheidenheit, und friedfertig-gnter Anfführung ganz wohl zu frieden, und diese mit Kaiserlichen Gnaden gewogen wären.

<sup>.</sup> صالى كونى Statt ، بشنجيسى Statt ، تُهُنِّي Statt ه

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der Ausdruck پرئسى ئام wird hier wie ein Wort, respektive wie eine Izatet-Konstruktion hehandelt; vgl. auch M. Bittner, Einfluß des Arab. und Pors. auf das Türk. S. 58.

ويرلدى Ms. اليله Ms.

<sup>.</sup> قوللقچى . Gow . آخور p = اخور ع

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dieses Handsahreiben, welches in den Stitten gerichtet war, heschreibt das Wien. Diar. 1. c. mit folgenden Worten: Solches ware durch die Kaiserlichegebeitene Hof-Kriege-Canaley abgefasset: und ausgeferigeit anbey Lateinisch und mit gold- auch selwaren Buchstahen auf Pergunent geschrieben: dan in itenlike proft-treeckiger Form zusammen geleget: auch mit dem Kaiserlichen Sigill verschlossen: und in einem Gold-Stack verscharte gewesen;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Wien. Diar. 1. c. berichtet, daß sich anch diesmal einige Manltiere und Kamele im Zuge hefunden haben, welche die vom Sultan an den Kaiser geschickten Präsente trugen.

Auch dieses Dainm ist vom türk. Beriehterstatter um einen Tag später angesetst, denn der 15. Dänmåda II. ist der 24. April 1720, während die Abschiedsaudienz bei Prinz Eugen v. Savoyen nach dem Wien. Diar. (Anh. su Nr. 1746) sehon am 23. April stattfand.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nämlich Prinz Engen von Savoyen (Siehe S. 41 Anm. 5 u. 6); auch diesmal wurde der türkische Botschafter mit demselhen Pompe wie anläßlich der kaiserlichen Abschiedsaudienz ans seinem Quartier angeholt. Der

gegen und übergab es dem Legationssekretär.1 Die 16 Personen von uns, die zum Herrscher eingetreten waren, gingen aus dem Zimmer des Königs hinaus; als hierauf der Botschafter Pascha fortging, nahm auch der König ein wenig seinen Hut ab und grüßte. Sodann kam er (der Pascha) in feierlichem Zuge nach dem Absteigquartier (zurück). Als Geschenk wurde (diesmal) nichts gegeben.2 Am Dienstag den 15. des erwähnten Monats3 begab er (der Botschafter) sich wieder im festlichen Zuge zum ersten Minister, namens Prinz;4 er händigte dem Prinzen' sein Geschenk ein, empfing von ihm Briefe und Geschenke6 und kam in feierlichem Zuge nach dem Absteigquartier zurück. Am zweiten Tage darauf schickte Se. Exzellenz der Botschafter Pascha seinen Stallmeister mit Kamelen und Manltieren und die Knechte zu Lande nach Belgrad.7 Am sechsten Tage ließ er die Janitscharen auf der Donau zu Schiffe abreisen.8 40 Mann fielen aber vom Islam ab.9 Als im Jahre 109316 der verstorbene Kara Mustapha Pascha gegen Wien zu Felde zog, drang man in das Innere der Festung Wien ein und

feierliche Zug hewegte sich ven der Leopeldstadt über die Schlagbrücke, durch das rote Tor, die Kärntnerstraße nach der Himmelpfortgasse, wo sich das Palais des Prinzen befand. Wien. Diar. l. c.

<sup>5</sup> Darnnter sind die vom Prinz Engen gefertigten Rekreditiven zu verstehen, von denen das eine an den Sultan in einer goldenen, das andere an den Großwesir in einer allbernen Hülle verwahrt war.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Diese Geschenko sowie die n\u00e4heren Details der Audienz siehe im Wien. Diar, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das war am 26. April 1720. Das Winn, Diar. Nr. 1746 herichtet durüber eligendest, Jichen war notter Elegistung einer Compagnie von dem Libhlich-Bayrenthischen Dragoner-Regiment des allhier nech befindlich-Tarkischen Herrn Grieß-Betchnefere Oberstätinischer annt 120 Mingen, deren jeder mit 4 Pferchen bengan gewenen, won hier nacher Hungsgerich-diktungen gefür mit 4 Pferchen bergan gewenen, won hier nacher Hungsgerich-diktungen gefür den dem Weg fernern nach Belgraf fortunstene, nodan dasselbeten dem Bern Grieß-Beuschafter zu evarten.

Diese Abreise erfelgte am 28. April, also schon am fünften Tage; die Janitscharen begleitete der kaierliche Leib- und Stadtgarde-Hauptmann Herr v. Creinitz mit 60 Manne der erwähnten Garde. Wien. Diar. I. c. Diese Tatsache erwähnt auch Driesch in seinem Berichte S. 488.

Auch dieses Datum ist nicht richtig. Die 2. Türkenhelagerung Wiens fand in der Zeit vom 14. Juli his sum 12. September 1683 statt, welcher Zeitranm in das Jahr 1094 d. H. fällt.

او ضبط انمشیدی و یدی کوندن سکره نجیمان دخی امدادی کانیمه عکر اسلام بوزنش اما اول مصرلی یکیت بامر خدا شهید دوخمسش و BL 27 بر خدا شهید دوخمسش و BL 27 بر خدا شهید دوخمسش و BL 27 بر خدا شهید دوخمسش استان بجه سفر ایدوب بوزلد بنی زمان قاسم و وه ده نامنده بر نامدار دولتی قرق بیك ادم ایله ایکی ساعت او نه ده شهید اولش حالا سوبلرا که هم جعه کیجه سی اول برده کلبنان محمدی صداسی ایشمد بلود دیران محمد کیجه سی اول برده کلبنان محمدی صداسی ایشمد بلود دیران و دکر اولتان مصرلی منته کیخه سی اول برده کلبان محمدی باشا بودم و البسی ایش به BL 28 غایت ایله بهادد دولتی و غازی ایش اما وقتنده بودعین بجه بر بازرکان کیدرکن نجهه کا طبراغنده مالی غارت کوندری باشان برده و بازدگان کیدر کلوب مرجوم سیدی باشایه و بازشکای بالهوب احوالی بلدردی اول دخی یج قرایت بر بیرولدی کوندردی و بازدشکی بروادن کیدن باشانه و بازدشکی بروادن کیدن باشانه بردادم و بودند بازدگان میران اشانی باشانه این مناف طبراغنده شارت اعتبل میرولدم و سولند، بازدگان مالی بولدورب طرفه ارسال ایلیمن و برانمنوش و برانمنوش درسك ناج بیرولدم و سولند، بازدگان کیدر کاند مالی بازی استان بازیکان و برانمنوش و برانمنوش درسک ناج بیرولدم و سولند، بازدگان مالی بولدورب طرفه ارسال ایلیمن و برانمنوش و درسک ناج مداده بازدگان ایدو کاند و برانمنوش بوق بولده و برانماند مالی بازی 18.20 کوندرمن بوق بولده و درسک ناج مداده بازدگان ایدو کان ایک ساخ می باشانه و بازدگان کیدو که سوبان ایدوب برانم اداره بازدگان کاندن تحصیل ایدوب برانماند مالی و درسک ناج مداده بازدگان کیدو که ساخ کان کاندن تحصیل ایدوب برانماند مالی در درسک ناج

<sup>\*</sup> مانند menend, vnlg. = p. مانند .

<sup>.</sup>غوضحال .Ms

Diese Episolo kounte sich in der geschildertes Weise gewiß nicht ausgetragen haben, on kurben der 2. Turkenbelagerung (1883) die Türken nicht in die Stadt (resp. Pestung) Wien eingelrungen sind. Das Wahre daran dürfte Giogendes sein in der Lewelstraße Nr. 40 (pikter 14) stand das sognannte, Türkenhent, Es hatte seinen Namen von den mördertschen Gefebehn, die diesem Hause opgenüber auf der Hastei während der 2. Türkenbelagerung statthaden, wobei bereits reveil türk. Sandarfen saftepfahnat, die Austitumenden aber nach sweistenligen Giofenbes mit Bravour zurückgewerfen werden. Meh beendeter Belagerung werde nar mit der Jahressahn 1683 augstrecht und narte demelben eine türk. Kononenkagel, woraft man fortau diese Huns das Türkenbaur nauste.

setzte den Dentschen (hart) zu. Ein ägyptischer Jüngling hatte in der Festung ein ganzes Haus besetzt. Als nach sieben Tagen den Deutschen Hilfe kam, wurden die islamitischen Krieger vernichtet. Der ägyptische Jüngling fiel mit dem Willen Gottes als Märtyrer und an der Wand jenes Hauses errichtete man sein Bild aus Stein.1 Es ist nech jetzt vorhanden und man lobt es. Als Sultan Suleiman vor Wien gezogen war und hier besiegt wurde, starb ein berühmter Mann, namens Kasim Wojwoda<sup>2</sup>, mit 40.000 anderu Glücklichen an einem zwei Stunden weiter entfernten Orte als Märtyrer. Noch jetzt sagt man, hört man dort ieden Freitag in der Nacht den Widerhall des mohammedanischen Gebetsrufes. Ähnlich wie dem erwähnten Ägypter crrichtete man auch den Helden an einigen Orten Statuen; die stehen noch jetzt. Als zur Zeit Deli Sidi Paschas,3 Statthalters von Ofen, der sehr tapfer und mächtig war und mit Erfolg gegeu die Unglänbigen kämpfte, ein Kaufmann aus Ofen nach Wien reiste, wurde das Geld dieses auf deutschem Boden geraubt. Der Kaufmann kehrte zurück, unterbreitete dem verstorbenen Sidi Pascha die Sache und ließ ihu den Vorgang wissen. Dieser schickte auch an den König von Wien ein Bniurnldu und sagte darin: "Das Geld eines Kaufmannes, der von hier weggegangen war, hat man auf Deinem Boden geraubt. Du sollst bei Einlangen des Schreibens das Geld des Kaufmannes auffinden lassen und au mich schicken und, falls es nicht gefunden wird, sollst Du für den Schaden deinerseits aufkommen und

zeichon in der Maner haften, bis auch diese samt dem Hauso spurlos verschwand, nm einem Nenbau Platz zu machon. Kisch a. a. O. S. 564.

<sup>\*</sup> Kasim Wojwoda (= der Wojwode Kasim) führte hei der 1. Türkenbelagerung Wiens (1629) den Befehl über 800 Nassaden (Donauschiffe) nnd Martolosen (irreguläre Soldaten), womit dieselben bemannt waren. (Hammer, Gesch. d. osm. R. Bd. III. S. 85.)

<sup>\*</sup> Hammer-Purgatall (Guetch. des cem. R.) und A. Gésvy (A'Budai Pasis, Bedeben 1814) Hiere in livera Litten der Statthalter von Often keinen mit dem obigen Namen ang wohl findet sich ein Sidl Ahmed Pascha, chen den Boliansen, Die!' (der ,'Relle), welcher vom 21. (24) Mär: 1600 his 28. Mai 1660 unter Saltan Muhammed VI. Statthalter von Ofen war. Es its, mangebe weiterer Anhaltepunkte in der oben örgenden Ernähung, schwer un sagen, ob er mit dem "Dell Sidl Pascha" umseres Gewährmannet identich ist.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Türk. = es ist befohlen worden. So hießen die Schreiben, welche die Statthalter der Provinzen in den Grenzen ihres Wirkungskreises erließen.

و تختك الكدن كندر ديمش بيورلدي دخي قراله وصول بولدقده قرال دخي به های ده دمدی دیو جواب اتمش سدی ٔ باشابه بوخبر کلنحه قرق دانه ادمی تبدیل صورت ایدوب بچه کوندرمش اول قرق ادم بچه داخل اولوب و قلعه لك انجنده بركليسادن بركشش چقاروب و جالوب بوديمه سندى باشايه كتورولر امَّا اكر \* قرالك و غبرينك بوكشش چالندوغندن خبرلري اولمــدي كله لم سيدى ياشايه اول كشيشك .« Bl. 23 وينوني اورمق استدى رجا ايتديار بوينون اورمدى عفو ايتدى تكرار قراله خبر كوندردبار قلعه انجنده فلان كليسادن فلان كشيش چالديروب كتوردي وينون اورمق استدى رجا ايدوب عفو ايتدردك بلمش اولنكه تاج و" تخنك الندن كيدر همان مالي كوندرمكه سعى ايده سن ديمش قرال دخي بو احوالي ايشدكده " قرالك شابقه سي باشنه دار اولوب اول كششى كليسادة يوقلندي يوق سؤال ايدر که بو احوال نه شکل اولدیکی بو کشیش ضایع .Bl. 24 r اولدی جواب ویرورلر که قرق ادم کلدی وکشیش غایب اولدی همان تزیه ٔ عقلی باشینه کلدی اولکه مجك انجندن وكليسادن كشيشي چقاردي بج المدن كيد. چكن عقا كسدى همان بازركانك غارت اولان مالني كندو بانندن كوندرر و حالا بجده لبولشتوق واروشنده اول غازي سدى بإشائبك صورتني بايشدر دورر باشنده قفسى صارق و النون حال صورنجج ايله در امَّا اول كشيشي اوكنه جوكرتمش صاغ الند، قليج بوينون .v Bl. 24 v اور، طورر بيك يوز اوتوز ایکی سنهسی ماه رجب شریفك ایکنمی بنچشنبه کونی نچدن بو طرفه روانه

Ms. کشیشی کشیشی \* Statt مکر \* e = pers. کشیشی kaeřil.

d Sollte eigentl. محتورتدى er ließ ihn hriugen, fortschaffen -führen' heißen.
و fehlt im Mannskript Man sagt تاج و تخت tddž-u-taht; im Texte vielleicht phonetische Orthographie?

f Statt اولنكه (eliñden) phonet. Orthographie wie vorher الگدري statt مايشتريکده. Fur عالم

es einsenden. Sagst Du ,Nein, Nein', so kommen Dir Krone und Thron abhanden'. Als nun das Schreiben an den König gelangte, antwortete er: ,Woblan, das will ich sehen! Sobald diese Knnde dem Sidi Pascha zukam, maskierte er 40 Männer und schickte sie nach Wicn. Diese 40 Männer zogen in Wien ein, entführten aus einer Kirche innerhalb der Festnng einen Geistlieben und brachten ihn nach Ofen zn Sidi Pascha. Doch hatte wohl weder der König noch ein anderer Kunde von der Entführung des Geistlichen. Kommen wir zu Sidi Pascha! Dieser wollte dem Mönche den Hals abschneiden; man bat nnd er ließ ihm den Hals nicht abschneiden und begnadigte ihn. Wiederum sandte man dem Könige Nachricht: ,Aus der Kirche N. innerhalb der Festnng, hat er (der Pascha) einen Geistlichen rauben und herbringen lassen. Er wollte ihm den Hals abschneiden. Doch baten wir und brachten ibn dazu, daß er ihn begnadigte. Du solltest wissen, daß Krone und Thron Dir abhanden kommen; Du solltest dich bemüben, das Geld alsbald zn schicken'. Wie der König das börte, ward ibm der Hnt für seinen Kopf zu enge nnd er ließ jenen Geistlichen in der Kircho ansforschen. Er war nicht da. Er fragte, wieso es geschehen sei, daß der Mönch in Verlust geraten sei. Man antwortete: "Es kamen 40 Männer und der Mönch war verschwunden.' Da besann er sich rasch. "Er (der Pascha) ist's, dachte er sich, der den Geistlichen aus Wien und aus der Kirche entführt hat. Daß mir Wien abbanden kommen wird, ist mir klar'. Sofort sandte er seinerseits das geraubte Geld des Kaufherrn und errichtete sogleich das Standbild jenes siegreichen Sidi Pascha in Wien, in der Leopoldstädter Vorstadt.1 Er steht da, anf seinem Kopfe ist ein gitterartig geflochtener Turban mit einem ganz goldenen Strablenbusche. Jenen Geistlichen läßt er vor sich knien, um ihm mit dem Schwerte in seiner rechten Hand den Kopf abznschlagen. - Nnn wird erzählt, daß man am Donnerstag den 2. des erhabenen Monats Redžeb

Ms. تين (tisie) von pers. تيز scharf; hier = ترية ; تزية (tesie) ترية ; ترية ; ترية ... schnell.

اليولشتوق ۱ Ms.

<sup>1</sup> Wo gelang mir nicht festzustellen.

اولدوغي سان اولنور اون بش ماره سفنه الله بلغراده عربمت اولندي قرمة فَسَهُ ساعت ،، قلعه بيجون طونه كنارند ، در غات نازك ولايتــدر امّــا كلسال منك برينك انجنده برجتال قز" وار مامر خدا مانارينك قيا اتارندن بتشكدر انادن طوغه در الكسي مان به ماندر وكوده الكدر اللر الكشردر و أكسنكده الكشير المغي واردر Bl. 25 r. ايكسى دخي باشقه باشقه اسباب كبرل و الكسده براير اوتورول و قلقارل و يورول و سويلشورل وكسدكاري الوان رنك اما اون التشر ماشنده در انجق برى غات حسف و برى جىركىن و مجذوبدر ايكسنكده اشاغيلرى بر فستان امچندهدر نقل ايله يازمه دكلدركوروب بازمه در و قلعه لك الجند، اورته يرنده ايكي ببوك شادروان واردر هربرنده بشر التبشر ارصلان اغزى صولار اقار و اطرافك بالكز ر خندكي واردر ايج دخي .v. قاعة صودر قربة كونية ساعت ١١ قلعة قمران زياده سله نازك قلعه در و زياده طوب شنلكي ابتدى و طونه نك

esschriehen = Zwillingsschwestern. (چتال) چاتال قر عبدال قز م ريو بديو ,ist فلط wie كون بكون gin-be-giin von Tag zu Tag يان به يان

diz-be-diz Knie an Knie, ctc. vgl. M. Bittner, Einfluß des Arab. u. Pers. auf d. Türkische, Wien 1900, S. 81, · Arah. Fem = النشخ

Der 2. Redžeh 1132 entspricht dom 10. Mai 1720, einem Donnerstag. Die Abfahrt des türk. Botschafters erfelgte aber nach dem Wien. Diar. Nr. 1750 schen am 9. Mai; der türkische Berichterstatter hat sich alse anch hier um einen Tag geirrt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach dem Wien. Diar. Anhang zu Nr. 1750 hetrug die Anzahl der Schiffe für die türk. Greßbetschaft allein 89 Stück, dazu kamen noch einige kleinere Schiffe; besonders schön und prunkvoll war das Schiff des Botschafters ausgestattot. Die nähere Beschreibung dieses, die Ordnung der Schiffe und das bei ihrer Ahfahrt beobachtete Zeremeniell siehe im Wion. Diar. Anh. zu Nr. 1750.

<sup>3</sup> Text = Pischa; es ist das Derf Pischamend(t), werüher Driesch in seinem Beriehte S. 16 folgendes schreibt: "Es ist aber Fischament ein ven Wien ehugefahr drey Meil entfernter nnd an dem Donau-Strand gelegener Ort, deme eine nicht unangenehme Insul gegen über lieget, worinnen sich bey dieser Frühlings-Zeit die Nachtigallen und andere Vögel üheraus anmnthig hören lassen'. Die türk. Betschaft landete in Fischamend am 9. Mai um 2h nachmittags und übernachtete auch daselbst.

11321 von Wien hierher (nach der Heimat) aufgebrochen ist. Mit 15 Schiffen 2 reiste man nach Belgrad ab. (Nach dem) Dorfe Fischamend3 (sind) 21/2 Stunden. Die Festung Pozsony4 am Ufer der Donau ist ein äußerst hübscher Bezirk. In einem ihrer Klöster bleben Zwillingsschwestern,6 welche nach dem Willen Gottes mit dem dickem Fleische zusammengewachsen sind, Seite an Scite; zwei Körper, je zwei Hände und beide haben je zwei Füße. Beide ziehen verschiedene Kleider an und beide setzen sich miteinander, erheben sich, gehen und sprechen, und ihre Kleider sind buntfarbig. Sie sind 16 Jahre alt,7 doch ist die eine sehr schön, die andere häßlieb und verrückt.8 Der Unterleib beider ist mit einem Rock bekleidet. Es ist dies keine Beschreibung auf eine Erzählnng hin, sondern eine Beschreibung nach Augenschein. Innerhalb der Festung in der Mitte sind zwei große Springbrunnen: bei beiden fließt aus fünf bis sechs Löwenmäulern Wasser. Ringsum hat sie nur einen Graben, darin ist Wasser. (Nach dem) Dorfe Gönvű9 (sind) 16 Stnnden. Die Festnng Komorn 10 ist eine besonders hübsche Festung und gab viele Kanonenschüsse ab. In der Mitte der Donau ist eine Insel,

<sup>\*</sup> Text — Bodfan; es it das nigar. Pozony, deutsch Prefilturg, am linken Urer der Donau, war his 1784 Haupstadt von Ungarn. Die tift, Botschaft kam daselbst am 10. Mai gegen Mittag an. Driesch, Ber. 8, 17–18. Die Ahreise der Botschaft erfolgte am 11. Mai gegen 9 vormittelle su Schiffe; die Ordnung derseilten siehe im Anh. zu Nr. 1761 des Wien. Diar. Hin Kloster der Ursulinerinnen, Driesch, Ber. 8, 20

Von diesen crahlt anch Driesch, Ber. S. 19. Sie wurden im Dorfe Samy auf den Gütern des Grafen Ziely in der Grafschaft Komorn von sienen Bauernweib am 26. Weinmonatt 1701 geloren und waren mit dem Röter att aneinander gewardene. Die Älters, welche 3. Stunden früher kur Wett kam, hieß Lielene, die jüngere Judith. Die näheren Details sieho Driesch, Ber. S. 19–22.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sie standen im 19. Lebensjahre, da sie 1701 geboren wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Damit ist die jüngere Schwester Judith gemeint, welche 3 Jabre vorher, wie Driesch (S. 19) herichtet, vom Schlagfluß gerührt worden war und dadurch an Sprache und Vernnnft Schaden gelitten hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ein Dorf an der Donau, im ungar. Komitate Raab.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Text = Komaran, vom ungar Komárom, deutsch Komorn, in der Grafschaft gleichen Namens am linken Donauufer. Gegenwärtig eine der wichtigster Festungen der österr-ungar. Monarchie. Vgl. anch ihre Beschreibung hei Driesch, Ber. 8, 24—25.

<sup>.</sup> قلعه اوسطورغون .Ms

b Überflüssig.
c Ms. 22. d Ms. aciab.

<sup>&</sup>quot; Türkisch richtig مَوْلَ ohne ,Tesdid geschriehen; arab. عُلَّة ohne ,Tesdid و

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Text = Olmaroš; es ist das heutige Duna Almás, eiu Dorf am rechten Donauufer im ungar. Komitate Komorn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Toxt == Ostorgon, Osturgun (iu türk. Handschriften finden sieh auch die Schreibweisen (اوستورفون, استورفون) vom uugar. Esstergom, deutsch Gran. Vgl. die Beschreibung hei Driesch, Ber. S. 25—26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Text = Waddin (in türk. Handschriften auch عراجي والحي vom ungar. Vácz, deutsch Waitzen. Vgl. die Beschreihung dieser Stadt bei Driesch, Ber. S. 27—28.

<sup>\*</sup> Damit dürfte wohl der Statthalter von Temesvar, Sidi Ahmed Pascha, gemeint sein, welcher in der Schlach hei Waitzen (27. Juni 1684), in der die Türken geschlagen wurden, gefallen ist. (Hammer, Gesch. d. omn. B. Bd. VI. S. 434). Nach einer türk. Handschrift der k. Liofzbilbiothek (المالية), إلى 189 v., Fliggel, Cat. Bd. II. Nr. 1079), welche die ge-

und zwar ist es eine große. Sie (die Festung) hat viele Stadtteile und ist bewohnt. (Nach der nächsten) Station, dem Dorfe Almás,1 (sind) 8 Stunden, es ist ein ödes Dorf. (Zur) Festung Gran<sup>3</sup> (sind) 8 St. Als wir eintraten, feuerte man Kanonensalven ab; ein Teil der äußeren Festung liegt in der Donau, während die innere Festung auf einem Berge gelegen ist. Diese ist verlassen, hingegen besitzt die äußere viele Vorstädte, die aber nur Dörfern gleichen; das Innere der Festung ist unbewohnt. Sie hat viele Weingärten und Obst in Menge. (Nach dem) Dorfe Waitzen3 (sind) 6 St. Es ist bewohnt, seine Gebäude sind aber nicht aus Stein. Gegenüber lagerte man, und zwar auf einem ebenen Platze. Eine halbe Stunde von hier entfernt fiel Kodža Sidi Pascha4 als Märtyrer. (Nach der) Festung Buda<sup>5</sup> (sind) 6 St. Da machte man 2 Tage<sup>6</sup> Halt. Als man einzog, wurden viele Kanonenschüsse abgegeben; es ist eine große Festung, die aber in den Kriegen verödet worden ist; auch die Häuser im Innern sind öde. Die Deutschen erkannten zwar ihren Wert, stellten sie aber nicht wieder her; sie ist auf einer Anhöhe angelegt, doch zog man gegen die Donau zu von der Festung aus Mauern, führte sie bis zur Donau hinunter und errichtete in der Donau Türme, die aber verödet sind. Die Vorstadt (der Festung) ist groß und bewohnt; sie hat sieben Thermen, und zwar

schichtlichen Begehenheiten der Jahre 1671—1703 umfaßt, bieß der Statthalter vom Temesvar, welcher 1684 bei Waitzen gefallen ist, 'Sidi Ahmed Paiazåde Muhammed Paia (اشهد محمد بإشازاده محمد بإشازاده محمد بإشاراده محمد باشاراده باشاراده محمد باشاراده باشاراده محمد باشاراده باشاراد باشاراده باشاراده باشاراده باش

<sup>\*</sup> Text = Badim (in türk. Handesbritten anch (1959), 1950 youn ungar. Buda, dented Ofen. Dei türkische Bestehn! kam hier am 16. Mai gene 3<sup>3</sup> vormittage an und wurde vom kaiserilichen Pints-Obert-Wechtneister und substitutierten Kommandanteis Braco von Stom empfagen; die Laud daug erfolgte bei der kaiser! Mühle. Vgl. anch die Beschreibung v. Ofen in Driesch, Ber. S. 30–51. Über die Bilder in Ofen zur Zeit der türkischen Periode vgl. Dr. P. X. Limbaner, Die warmen Heliquellen der Hanpstatel Ofen im Koligrieche Ungarn, Pest 1887, S. 37 ff.

Oic Abreite erfolgte am 19. Mai um 14, 7<sup>th</sup> frith. Nach dem Wien. Diar. Anbang an Nr. 1764 verschwand in Ofen in unanfgeklärter Weise der dem Groß-Botschafter von der Pforte beigegebene Oberdolmetsch Mustapha Aga, dessen Verlinst der Botschafter nur sehr schwer verschmerzen konnte.

<sup>&</sup>quot; ايلچه (var. ايلچه) iliće (l'ild'že), warme Quelle, Therme; Samy B., Dict. t.-fr.: bain chand naturel; source naturelle d'ean chande, thermes.

قصبه بایه Me مامعی ۱ Me

<sup>.</sup>قریه وریشی مارترین .M\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Text = Pešte; ungar. u. deutsch = Pest; Stadt am linken Ufer der Donau gegenüber Ofen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das ist nicht ganz richtig. Nach dem türkischen Berichterstatter wäre also die Botschaft zwei Tage in Pest gewesen, also im Ganzen vier Tage, während sie nach dem Wien. Diar. bloß drei Tage in Ofen-Pest vorweilte. Vgl. 8, 59 Ann. 5 u. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Text = Atan, ist das ungar. Nagy-Tôtôny, ein Dorf an der Donau im Pester Komitat.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das war nach der 1. Türkenbelagernng Wiens im Jahre 1529.

b == ,Leben rettend'.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Text = Fedvar, ist das ungar. Földvár eigentlich Duna-Földvár, ein Marktflecken an der Donan im ungar. Komitate Tolna.

große. Die Größe der Bassins zweier davon beträgt je 40 Schritte; eines hat vier besondere Abteile und in jedem dieser vier ist ein Bassin. Sie hat auch viele Weinberge und Obst-Ihr gegenüber liegt eine Festung die man "Pest"1 nennt, ein großer Flecken. Sie hat zwei Moscheen, doch hat man ihren Minarets die Spitzen abgeschlagen. Man verblieb zwei Tage.2 (Nach dem) Dorfe Tétény,3 türkisch "Džān kurtaran', (sind) 11/2 St. Es ist ein kleines Dorf auf ebenem Terrain. Als der selige Sultan Suleiman nach seiner Niederlage aus Wien kam,4 lagerte er hier und fragte: ,Kommen uns deutsche Soldaten nach?' Man antwortete: "Es kommen keine". Gott sei Dank, unser Leben ist gerettet, sagte er. Davon blieb (der Name): "Džān ķurtaran." (Nach dem) Dorfe Födvár" (in) 71/2 St.; es ist ein großes Dorf. Das Dorf Paks7 (in) 6 St., ist ein kleines Dorf mit vielen Weingärten. Das Dorf Tolna (in) 71/2 St.; ist ein großes Dorf. (Nach dem) Flecken Baja9 (sind) 81/2 St.; cs ist ein schöner Flecken. Das Dorf Vörösmart10 (in) 71/2 St. (Nach dem) Dorfe Erdőd11 (sind) 121/2 St.; es ist eine verödete Festung und crhebt sich auf einem hochgelegenen Platze. (Nach der) Festung Vukovar 12 (sind) 4 St.; (nach der) Festung Illok 13

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ist die Stadt Baja nahe der Donau im ungar. Komitate Bács-Bodrog, nordwestlich von Zombor.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Text = Veriä Marterin, ist das hentige Vörösmart, Stadt im nngar. Komitate Baranya. Das Wien. Diar. Anh. 2n Nr. 1754 nennt diesen Ort ,Vörös Marton'.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Text = Erteti, ist der Marktflecken Erdöd im Virovitizer Komitate in Slavonien, nuweit der Mündung der Drau in die Donan. Vgl. auch die Beschreibung in Driesch' Ber. S. 34-35.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Text = Bulghowar, ist die Stadt Vukovar im Syrmier Komitate in Slavonien, am Einfinß der Vinka in die Donan, abdöstlich von Easek. Driesek, Ber. S. 35 nennt die Stadt Bokovar, das Wien. Diar, Holquovar.' Die Botschaft kam hier am 28. Mai an, hielt am 29. Rast und fuhr am 30. gegen Beignd. Wien. Diar. Nr. 1757.

وران قلعه در امّا طشروسي سوك قربه در قرشوسنده برسوك كوى واردر اول واروشندر قلعه وردين ساعت ٦ داخل اولندقده زياده طوب شنلكي ابتدبار ببوك قلعهدر و بوكسك برده البالمشدر و برطرفي طونه كنارندهدر و قره سمتنده اوج قات خندكي واردر طشره خندكي لك انلكي اون اوج اديمدر .Bl. 28 r اورته خندکنك انلكي اون طقوز اديمدر قلعه ديوارينك دبنده که خندکی بکرمی اوج ادیمدر و قبودن انجرو کردکد، دیوارك قالنلغی اللی طقوز ادعدر و زماده متىن قلعه در و خند كار ا يحنده مجدداً طايه لر بالمشاردر و جوق لغماری واردر و قلعه لك ایجنده بر دكان یوقدر و شنلك دكلــدر همان كندو عسكرندن بر مقدار سلطات واردر فومندانيك اوتورر و عسكر اسلام قوندوغي سمتي حالا تعمير ايده يور و تورك اجمد بإشانك .v. Bl. 28 شهد دوشدوكي سمته مجدّداً بر بيوك طابيه بإبوب تعمير ايدردي وطشره قلعهمي طونه دبنده در وطونه ايجندن ايكي طابسه سي واردر واروشي طونهنك فرشو طرفنده در جارشوسي واردر وشنلكدر وعسكسر اسلام قوندوغي يرده برتكيه واردر كول بابا تكمه سي ديرل و ماغلري و موهسي چوقدر قلعهٔ اسلانغمنه ساعت و غات الله وبران قلعه در و کوی اولشدر و بر مناره سی وار و قرشوسنده تبتله قلعه سی وار در اول دخی ویران اولمشد ر

ه Ms. قلعه وردین ۵ Ms. یره

ورلر . Ms. ترک türk.) ältere Orthographie statt تورک ، ه ورلر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Text = Wardin (Wardein), damals Hauptstadt des Herzogtnus Syrmien und Slavonien, ist das hentige Peterwardein. Die türk. Bötschaft kam hier am 1. Juni 1720 an nud brach am 3. Juni wieder nach Belgrad auf. Wien. Diar. Nr. 1768; vgl. auch die Beschreibung dieser Stadt in Driesch' Ber. S. 36.

<sup>\*</sup> Ahmed Pascha war Beylerbey von Anatolien und befehligte in der

5 St. Letztere ist eine verödete Festnng, aber der äußere Teil ist ein großer Marktflecken; ihr gegenüber liegt ein großes Dorf, ihre Vorstadt. (Nach der) Festnng Wardein1 (sind) 6 St. Als wir einzogen, fenerte man viele Kanonenschüsse ab. Es ist eine große Festung, welche man auf einem hochgelegenen Platze errichtete. Eine Seite von ihr liegt an dem Ufer der Donan und auf der Landseite hat sie einen dreifachen Graben. Der änßere Graben ist 13 und der mittlere 19 Schritte breit. Der Graben am Fuße der Festungsmauer ist 23 Schritte breit. Wenn man durch das Tor in das Innere tritt, so beträgt die Dieke der Maner 59 Schritte; es ist eine schr starke Festung; in den Gräben wurden von neuem Verschanzungen anfgeführt; sie hat anch viele Kanäle. In der Festing drinnen ist kein Geschäftsladen und keinerlei Leben. Nur von dem eigenen Militär sind da einige Soldaten, die haben daselbst mit ihrem Kommandanten ihren Sitz. Die Seite, wo einst die islamitischen Truppen lagerten, bessert er (der König) jetzt ans und nach der Seite, wo der Türke Ahmed Pascha<sup>8</sup> als Märtyrer gefallen ist, ließ er neuerlich eine große Verschanzung errichten und setzt sie (die Festung) so wieder in Stand. Die Außenwerke der Festnng liegen an der Donau und mitten ans der Donau erheben sich zwei Wälle. Die Vorstadt der Festnng liegt auf der gegenüberliegenden Seite der Donan. sie hat einen Markt nnd ist bewohnt.3 Auf der Stelle, wo die islamitischen Soldaten lagerten, ist ein Derwischkloster, man nennt es: ,Gul Baba Tekjesi'. Sic hat viele Wein- nnd Obstgärten. (Nach der) Festung Slankamen4 (sind) 6 St.; es ist eine äußerst verödete Festnng und nun ein Dorf geworden. Sie hat ein Minaret. Ihr gegenüber liegt die Festung Titel;5 anch die ist verödet. Vor ihr fließt die Theiß und vereinigt

Schlacht bei Peterwardein 1716 den linken Flügel des türkischen Heeres. Er fiel in derselben am 5. August 1716. J. v. Hammer, Gesch. d. osm.

R. Bd. VII. S. 207.
Wahrscheinlich stand sie auf dem Gehiete der heutigen königl. Freistadt Nensatz.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Text = Islanghmana, das heutige Slankamen an der Donau der Theißmündung gegenüber. Driesch, Ber. S. 37, schreiht "Salankement".

Text = Tehtele; تتناه verschrichen ans منتن, ist das heutige ,Titel', ein Markt im ungar. Komitate B\u00e4cs-Bodrog rechts an der Thei\u00df.

e Bl. 29 و اوکیندن تیسهٔ صوبی اقار اسلانغمنه اوکنده قارشور انسدن بلغراده کلندی تکرار بلغراد قلمهسندن زیاده طوب شنتی ایتدبار بصده قرادن بو طرفه عزعت اولندی و السکرم. تحمیراً فی ۵ جا<sup>ا</sup> سنه ۱۸۵

a Ms. تسمد; tiea vom ungar. ,Tisza' die Theiß (Fluß in Ungaru).

Ms. اجازی ist Abkürzung für den mohammedanischen Monat
 بالادل ygi. Anm. b, S. 8.

# Berichtigungen.

Seite 7, Z. 11 v. o., streiche: قوله neben قوله

- " 8, Anm. 3, Z. 1, statt "Mustafa u. Mustafa" lies "Mustafa".
- , 9, Anm. 4, Z. 3, statt ,chirmaeu' lies ,hirmaeu'.
- 9, Anm. 7, Z. 2, statt ,kaja' lies ,kaja'.
  11, Anm. 13, Z. 2, statt ,Muhsinzūde' lies ,Muhsinzūde'.
- , 12, Anm. b, Z. 6, statt ,A. imperatory' lies ,A. imperatory'.
- 18, Anm. b, Z. 1, statt ,koldular lies ,koldular.
- 18, Anm. b, Z. 2, statt kawusdular lies kawusdular.
- 18, Anm. e, Z. 1, statt ,qylavy' lies ,kyllavy'.
- , 19, Anm. f, Z. 1, statt ,sorghud2 lies ,sorghud2.
- 21, Z. 7 v. o., statt 'Ibrahim' lies 'unser Botschafter Ibrahim Pascha'.
- 29, Anm. d, Z. 1, statt ,izin' resp. ,izn' lies ,izin' resp. ,izn'.

sich vor Slankamen (mit der Donan). Von dort kam man nach Belgrad.<sup>1</sup> Wiederum wurden von der Festung Belgrad aus zahlreiche Kanonensalven abgegeben. Sodann reiste man zu Lande hierher. Und damit Schluß! Geschrieben am 24. Dzemagi-ille-wed 1138.<sup>2</sup>

- <sup>1</sup> Die türkische Botschaft kam am 3. Juui 1720 wieder in Belgrad an-Die Auswechslung mit dem von Konstautüngel zurückkehrenden deutschen Groß-Botschafter Grafeu v. Virmoudt faud obeufalls zwischen Parakiu und Radžua (Ratauj) am 17. Juui statt. (Wieu. Diar. Nr. 1759 u. 1763.)
- <sup>2</sup> Entspricht dem 28. Januar 1726 christlicher Zeitrechnung.

٠.

### Berichtigungen.

Seite 22, Aum. d, Z. 4, statt , aql uud ,aqyl lies , akl u. ,akyl.

- 26, Aum. d, Z. 1, statt , soltat' lies , soltat'.
  28, Aum. b, Z. 1, statt , tabja' lies , tabja'.
- 28, Aum. b, Z. 1, statt ,tabjat lies ,tabja
- " 29, Z. 8 v. o., setze Komma uach "Essek".
  " 31, Z. 2 v. o., statt "Szekcső" lies "Szekcső".
- 31, Anm. 8, Z. 1, statt "Szekes Fejérvar" lies "Székes Fehérvár".
- . 31, Aum. 10, Z. 1, statt ,Kisbert lies ,Kisbért.
- " 31, Aum. 11, Z. 1, statt "Györ" lies "Győr".
- 32, Anm. 2, Z. 1, statt "Szent-Miklos" lies "Szent-Miklós".
- , 38, Aum. a, Z. 1, statt ,hynto' lies ,hynto'.
- 42, Anm. c, Z. 1, statt ,mešadlyq' lies ,mešadlyk'.
  - resp. Z. 2, statt ,mešallyq' lies ,mešallyk'.

### Index.

arşlan, Löwe, Text, S. 46, Anm. a. iliče, warme Quelle, Therme, Text, S. 60, Anm. a. balangha, Planke, Pallisade, Text, S. 30, Anm. e. piłkaeł = Geschenk, Text, S. 36, Anm. d. يىشكشى pełkeł = p. يشكشى Arani من المتعالم direnbete, Trompete, Text, S. 19, Anm. g. aueh تزيد (aueh تناف tizie) tezie, seharf, spitzig, bebend, schnell, Text, S. 55, Anm. h p. cargūšae, viereckig, im Viereek, Text, S. 20, Anm. c. p. diwanaegan, die Narren, Verwegenen, Text. S. 36, Anm. b. solfat, Soldat, Krieger, Text, S. 26, Anm. d. synor, Grenze, Text S. 14, Anm. a. denlik, Freude, Fröhlichkeit, Salve, Einwohnerschaft, Text, S. 23, Anm. e. porghudž, diamantener Reiherbnsch, Text, S. 19, Anm. f. أعمنة, Versehanznng, Text, S. 28, Anm. b. طوغله, fughla, vom lat. tegula, Backstein, Ziegelstein, Text, S. 28, 3. Z. von nnten. kyllavy, Galaturban, Text, S. 18, Anm. e. kalion, großes Kriegsschiff, Text, S. 26, Anm. c. kaešiš, Priester, Mönch, Text, S. 54, Anm. b. كششى , die Freiwilligen, کوکلیان, resp. کوکلیان), die Freiwilligen, Text, S. 36, Anm. e. les, vom p. لاشمه (lášae), Leichnam, Text, S. 40, Anm. e. mubdrek a., Pest, Text, S. 12, Anm. a. mešad Tahrîf von a. مشهد (mešhed), Friedhof, Text, S. 40, Anm. f. mešadlyk, nichtmohammedanischer Friedhof, Text, S. 42, Anm. c. menend = p. مانند , gleichend, Abnlich, Text, S. 52, Anm. a. . kyntogh (gewöhnlich هنطوغ hynto), Kutsche, Kalesehe, Text, S. 38, Anm. a هنطوغ varoë, Stadt, Text, S. 28, Anm. a. jan-be-jan, Seite an Seite, Text, S. 56, Anm. c.

# IV.

# XI. Mitteilung der Phonogramm-Archivs-Kommission.

Deutsche Mundarten, I.

Joseph Seemüller, wirkl. Mitgliede der kals. Akademie der Wissenschaften.

(Vorgelegt in der Sitzung am 9. Oktober 1907.)

# Allgemeine Vorbemerkungen.

Es dürfte nicht unwillkommen sein, wenn Texte der dentschen mundartlichen Aufnahmen des Phonogramm-Archivs eine Veröffentlichung in phonetischer Aufzeichnung erfahren. Das ist die Absicht dieses Heftes, dem — wenn Zeit nnd Umstinde günstig sind — anderer folgen sollen

In erster Linie stand dabei der Wnnsch, das in den Platten geborgene Material anch in dieser Form zngänglich zu machen. Sie ist bente wohl noch eine sehr wünschenswerte Ergänzung des Phonogramms: die Abschwächung seiner Deutlichkeit, die das Verfahren zur Herstellung danerhafter Platten herbeiführt, Znfälligkeiten der phonographischen Aufnahme bereiten dem Dialektfremden, aber anch dem Dialektvertrauten Schwierigkeiten des Hörens und der Auffassung des Gehörten. Sie werden erheblich verringert, wenn man in der Lage ist, vor dem Abhören der Platte oder während des Abhörens ihren Inhalt auch zu lesen. Die Transskriptionen ergänzen das Phonogramm anch insoferne, als sie manche Erscheinung, besonders des Konsonantismus, erkennen lassen, die wohl dem Sprechenden durch sein Muskelgefühl, nicht aber dem Anhörenden bewußt wird, oder die ein phonographischer Apparat wegen der ihm noch anhaftenden Unzulänglichkeiten überhaupt schwer zum Ausdruck bringt. Dennoch ist anderseits das Ab-Sitzungeber, d. phil.-hist. Kl. 158, Bd. 4, Abh.

- Coople

bören der Platte Ergänzung der Transskription für den, der den lebendigen Klang der Mundart hören will: denn auch die plonetische Aufzeichnung gibt bis zu einer gewissen Grenze nur relative, nicht absolute Lautvorstellungen, und die Satzmelodie wird von der unsrigen überhaupt nicht bezeichnet, weil gerade sie vom Apparat gut zu Gebrz gebracht wird.

Aber auch abgesehen von ihren engen Beziehungen zu dan Aufnahmen des Phonogramm-Archivs durften die Transskriptionen als Proben lebender Mundart ihren selbständigen Wert für die historische Grammatik besitzen.

Die Gewährsminner für die im Folgenden gebotenen Proben waren Mitglieder des Wiener germanistischen Semianzs, die von Kind auf die Mundart sprachen, auch während ihrer Studienjahre ihren Gebrauch sich lebendig erhalten und durch immerwiederkehrenden Aufenthalt in der Heimat aufgefrischt haben.

Die Wahl solcher Gewährsmänner hing mit der Absicht zusammen, die äußeren Vorbedingungen der Aufnahmen möglichst günstig zu gestalten und vorherbestimmten Inhalt des Gesprochenen zu ermöglichen.

Denn frühere Aufnahmen, unmittelbar an Personen des Volkes, die ausschließlich Mundart sprachen, gemacht, begegneten sehr häufig solchen Schwierigkeiten, daß vielfach die Aufnahme unbrauchbar oder wenig brauchbar wurde. Selbst angenommen, daß der mit dem Apparat reisende seine Handhabung völlig beherrschte, so waren die Gewährsmänner zum Sprechen zu bringen - zu einem zusammenhängenden, etwa 11/2-13/4 Minuten dauernden Sprechen, in abgemessener Stärke, unter ihnen ganz fremden Bedingungen. Der Inhalt des Gesprochenen vollends war ihnen gewöhnlich so gut wie ganz zu überlassen. Und war etwa das in den Apparat zu Sprechende vorher verabredet oder auch aufgezeichnet, oder sollte es während oder nach der Aufnahme aufgezeichnet werden, so war dem Aufnehmenden die Beobachtung der Rede, die Prüfung, ob Aufzeichnung und Rede sich deckten, gar nicht oder schwer möglich, weil in der Regel ihm die Bedienung des Apparates zufiel und seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm.

Diese Schwierigkeiten fielen bei den Aufnahmen, die den folgenden Transskriptionen zugrunde liegen, ganz oder fast ganz weg: sie fanden unter den günstigsten äußeren Bedingungen statt, indem die erfahrene Hand F. Hausers am Apparat tätig war, und indem die persönlichen Hemmungen hei den Sprechenden auf ein geringstes Maß sich herabsetzen ließen. Und was den Inhalt der Rede betraf, konnte ein Ziel erreicht werden, das im Interesse des Zusammenhanges unserer Dialektforschungen mit den reichsdeutschen sich lehhaft aufdrängte: es wurde möglich, die 40 Sätze des Wenkerschen Sprachatlas auch bei uns aufzunehmen. Sie wurden vorher vom Sprecher in mundartlicher Form aufgezeichnet, Dauer, Zeitmaß, Stärke des Vortrags vorhereitet und, wann ihr Lautbild vertraut geworden war, in den Apparat hineingelesen. Anfangs erhoben sich Bedenken über die Möglichkeit, einzelne der Wenkerschen Sätze in der hetreffenden Mundart ihrer Eigenart gemäß wiederzugeben - daher wurden bei den ersten Aufnahmen nicht alle 40 Sätze in den Apparat gesprochen -, sie ließen sich später aber durchweg behehen.

Um den Sprachstoff zu vermehren und freiere Bewegung des mundartlichen Ausdruckes zu ermöglichen, als die enge Grenze des einzelnen Wenkerschen Satzes gestattet, wurde außerdem von jedem Sprecher Freierfundenes gesprochen, für das als einzige Vorschrift möglichste mundartliche Echtheit in Stoff und Darstellung galt.

Nach der Aufnahme im Apparat fand nach Zeit und Gegenheit die phonetische Aufneichnung statt. Ich habe hier mit bestem Dank die eifrige Mitarbeit hervorzuheben, in der die fünf Sprecher nicht hloß williger Gegenstand der Untersuchung mir waren, sondern auch durch verständisvolles, keinen Zeit-aufwand scheuendes Eingehen auf meine Absichten und Mittellung ihrer Selbstbeboekstung die Aufgabe mit mir zu lösen versuchten. Es sind die Herren Josef Beichl (für Probe I), Hans Sachs (II), Franz Lang (III), Josef Walzel (IV), Julius Heinzel (V).

Die Beobachtung geschal ohne Hilfe irgendeines Apparates unmittelbar vom Munde der Sprecher zum Ohr des Beobachters. Es lag nahe, daß dabei die Technik der Umschreibung und das Alphabet verwendet wurden, deren sich heute — nicht zu lautphysiologischen sondern zu sprachhistorischen Zwecken — die meisten Grammatiker unter den Dialektforselcern be-

dienen, im wesentlichen sind es die Buchstaben des ,lateiuischen' Alphabets mit folgeuden Eigentümlichkeiten.

Das Häkchen unter einem Vokal bezeichuet eine Aussprache, die offener ist als die des blanken Vokalzeichens (so ist e offener als e. & als & usw.).

Im Gebiete der e-Laute genützen für Ausdruck der relativen Unterschiede in der Regel die Zeichen e und & (letzteres für den offeneren Laut), mit den durch Zofügung des Häkcheus ermöglichten weiteren Unterscheidungen. Nur Probe IV und V verlangten für ihre starkgespannten e und o besondere Zeichen, über welche die Vorbemerkungen zu IV und V zu vergleichen sind.

Iu Diphthongen und Triphthongen wie ou, ai, au, ui, ai, opi ist der offene Charakter des letzten Lautes nicht bezeichnet.

Der unbestimmte, schwachtonige Vokal wird, weuu er  $e ext{-}$ Färbung hat, durch e, bei  $a ext{-}$ Färbung durch e bezeichnet.

ist Zeichen der Nasslierung.

 $\eta$  ist der guturale Nasal,  $\chi$  der guturale, z der palatale tonlose Reibelaut; v — labiodentaler Reibelaut — ist immer tönend, obenso z (das nie die Affrikata  $\epsilon_s$  sondern tönendes s bezeichuct),  $\hat{s}$  ist schriftdeutsches sch,  $\hat{z}$  tönendes sch ( $\Longrightarrow$  französ. j).

 $^{\circ}$  steht unter  $l, m, n, \eta, r, s$ , bei silbischer Geltung des Lautes. Die sonantische Natur auslautender n, r uach Kousonanteu blieb unbezeichnet.

Kurze des Vokals bleibt unbezeiehnet, Zeiehen seiner Länge ist — Deppelkonsonaus bedeutet Länge des Konsonanten: in solchem Fälle fällt in ihn die Silbengrenze. Mau beachte daher, namentlich bezüglich des «, dats (einfach geschriebene) tonlose Spiranten nach kurzeu starktonigen Vokalen fortes sind. Wo « nach Diphthongen oder langen Vokalen Fortis-Natur hat, wird es in der Vorbemerkung hervorgehoben.

Akzente wurden ausnahmsweise zur Bezeichnung besonderer Betonungsverhältnisse gesetzt.

Der Gegensatz b, d, g — p, t, k bedeutet zunächst uur den Gegensatz von lenis und fortis, nicht von tönendem und tonlosem Verschlußlaut. Diese Bedeutung hat er uur, wenn es vor der betreffenden Mundart ausdrücklich gesagt wird.

Gutturale und palatale k, g wurden in der Bezeichnung nicht unterschieden.

Das Alphabet ist eindeutig natürlich nur innerhalb derselben Mundart: das b in baut IV A 3 klingt anders als das in bol II A 3 usw. Ja iunerhalb ein und derselben Mundart erscheinen Schwankungen, die in der Transskriptiou - ihren Zwecken gemäß - nicht mehr Ausdruck fanden: so zeigt das geschlossene e in I Spannungsunterschiede, die mit dem Satzakzent zusammenhängen. Die Lautbezeichung gibt daher nicht absolute, sondern relative Werte (so ist z. B. in III das o offen, aber auch das o, nur in geringerem Maße); sie ermöglicht durchaus die sprachhistorische Unterscheidung der Laute. wer aber die Muudart ,uicht im Ohre hat', wird uach der Schreibung alleiu den Klang des Lautes mit voller Sicherheit nicht erzeugen können. Diese Mangelhaftigkeit haftet is heute auch den Versuchen feinster lautlicher Unterscheidung im Bau phonetischer Alphabete an und auch die genaueste physiologisch-physikalische Beschreibung kann sie nicht beseitigen. In unserem Falle kommt sie umsoweniger in betracht, weil die eutsprecheude Platte den Laut ja vorspricht.

Auf Mehreres, worin die Mundart Abweichungen vom Wortland der Weukerschen Stätze, in Wortschal, auch Wortformen, verlangte, oder worin die Sprecher soust abwichen, wurde im Text durch eckige Klammern (wenn ein Mehr zu bezeichnen war), sonst in den Aumerkungen unter der Zeile aufmerksam gemacht. Dasselbe Verfahren trat in der Abteilung B ein.

Der gemeindeutsche Wortlaut der Wenkerschen Sätze (uach Anz. für deutsches Altert. Bd. XVIII, 305) ist zu größerer Bequemlichkeit des Nachschlagens im Anhang abgedruckt

# I.

### Mundart der Umgebung von Loosdorf, Bezirkshauptmannschaft Amstetten, Niederösterreich.

Die diphthongischen Nachschläge in den Lauten  $\tilde{\epsilon}^i$  und  $\tilde{\epsilon}^i$ ü – die nur vor Nasalen erscheinen – ain für das Ohr des Dialektfremden fast unhörbar (vgl.  $m\tilde{\rho}u$  4,  $h\tilde{\epsilon}^i$ im 6, v  $v\tilde{\epsilon}^i\eta g$  6,  $-b\tau\tilde{\epsilon}^i$ in 6 usw.), geben aber diesen e- und o-Lauten die charakteristische Fräbrung. Die geschlossenen ez eigen Spannungsunterschiede. s in baim 14, minn Bfk ist fortis. -b, d, g sind stimmlos. — De Grad der Vokalisierung des l in Formen wie  $v\tilde{\epsilon}^i$ in vvollen 37 u. ä. ist schwankend.

#### A.

### Platte 330.

- 1, ovs. in winto floin de drukon blal in do luft umptum.
- 2. tswov. ss hepklai auf frn šnaim, oftn winds wedn widn bessn.
- 3. drai. dun khoin în öfn, dastmilli soidnd wind.1
- fiv. dev guvde oide mou is min ros duvys ais brown und tas khoide wossv gfoin.
- fūmf. epr is fopr[v]fipr odv seks woxv gšdovm.
   seks. mūv² houm hoid v wēing tsfüi hits khōd. [drūm] is
- do šowo universi gounds oubrend.
- 7. sim. ər isttöp çiwäüb bunə soits üm pfeffp.
- 8. oxt. pfins damn wē. i mone, i houmi aufdren 1.
- nãi. i bì bo do frau gwēsd and houns in gsokt, and si hoksokt, si winds sous irp doyto son.
- tsēn, i wips 10 a nīmmp widp dop.
- dif. i šlok dv glai in 11 kolöffe untopwašl, du of [du]!
   tswöif. wo gestn hi, soim mikgei ? 13

<sup>1</sup> s. w.] ,siedend wird'. 2 m—kh.] ,wir haben halt ein wenig zu viel Hitze gehabt' (,Feuer' lautet in der Ma. fai).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ,Schober' (= Kuchen). <sup>4</sup> ,angebrannt'. <sup>5</sup> ,alleweil'.

<sup>6</sup> meine'. 7 h. a.] habe mich aufgetreten'. 8 wirds'.
9 schon'. 10 werde es'. 11 den'. 12 mitgehn'.

- draitson. os san [hoid1] šlexte tsain.
- 14. fintson. māi linps khind, blaib dv heprūnt šdēi, do² geinds sān hāb, do baisn di tstod.²
- fuxtson. du hösd haid ām maisdn glevnd ümpisprāf 4 gwēsd, du denfst shontv howm gēi oistondön.
- sextsən. du bisd nünəkros gmun, dasdo flošn wai ausdringosd,5 du muosd nu o weing woksn ünkresso weon.
- 17. sīmtsən. gē, sai so gund ünd soks dainn šwestn, si sois gwound fior fingo mundo fentə nā ümpmito binštn ausbutsn.
- oytsen. wounstn khēind hēsd, do was ounvškhēimo und es dappesse um com šdēi.
- nāintsen wen hobmu dön to main khopb min flais gidoin.
   tswoontsg. en hodveo dõu, win wounsn tsün drein bidöid hida, si houms own säim dõu.

#### Platte 338.

- 21. Ovnotswovntsg. wen hodo [den] de naixe gsixttotsvid?
- tswöprviswopintsg. m\u00fc muvs laud \u00e3r\u00e4i, s\u00e4nst fv\u00e8d\u00e4d or \u00e4ns ned.
- ·23. draiptswoontsg. mid san miad und houm dunst.
- fiprotswoodntsg, win mn gestön öm ömd tsrukkheimn sön, söntöundnn 11 sou imbekklein und höum fesksloffn.
- fümfutswönntsg. dv šnë is haid 12 noxt bönuns lin blim, own haid in 13 dv friv hods glad.
- seksotswööntsg. hintorünsön haus šdeinön drai seine öpfibämuļ mid rode apful.
- sīmptswopntsg. khints ned nữ p rãndl woptn, oftn gệimỹ mid ệing.
- 28. oxtotswoodsteg, es denfts ned soixe 14 noprodaion draim!
- nainvtswootntsg. Unspre beng san<sup>15</sup> hōχ, own di singön san füi hexn.

<sup>1</sup> halt". <sup>2</sup> d. — hab] die Ginne sind böse". <sup>5</sup> yaz Taken St. <sup>6</sup> austränkest". <sup>6</sup> s. op] "soll das Gewand". <sup>5</sup> nauputzen". <sup>6</sup> w. kh.] wenn du ihn gekannt". <sup>9</sup> y. da". <sup>10</sup> h. d.] hat mir denn". <sup>11</sup> s. — f.] sind die andern sehon im Bett gelegen und haben fest geschläfen". <sup>12</sup> "houte". <sup>13</sup> "in der Frühe hat es getaut". <sup>14</sup> anch soizeme möglich. <sup>15</sup> s. h.] sind hoch".

- 30. draisg. winfü pfünd wunst ünd winfü bröd wöiten 1 houm?
- 31. opnodraisq. i fosde eing ned, es minsts v weing laido ren. 32. tswöprvdraisg. hopts khov šdikul waisse sovfv fiv mi af
- main dis gfüntn. 33, draindraisq. sai brundu wüi si tswop šeine naixe haisu
- în cingon gordn bou. 34. fiprodraisg. des word 2 is evm fon heptsn kheimo.
- 35. fümfodraisq. des is rext fon eono quesd.
- 36. sekspdraisg. wos sitsnden do fiv fegvl om ammail?4
- 37. simpdraisg, di baun houm fumf oksn und nat khip und tswöif lämpl fors dorf broyt, di houms fokhaffo wöin. 38. oytodraisa, dlaid san haid ole draust am faid antton 5 ma.6
- 39. nainodraisg. ge nuv [waidv'], do braune hund duvtto niks.
- 40. fivtsq. i bī min laidn do hint iwv twisn îns khovn gfovn.

# В.

# Platte 329.

- (a) Ja, lieber Herr, bei uns ist gut sein! Es muß einem jeden gefallen. Die Leute sind ia auch darnach. (b) Die Burschen sind geweckt, die Mädchen kernfrisch und die Alten auch nicht Maulhänger.
- (c) Mir sind ja auch nicht die gebratenen Tauben von selbst in den Mund geflogen und manchesmal ist mir etwas über die Leber gelaufen, daß ich es nicht übertauchen zu können glaubte. (d) Aber hinterher hab' ich gelacht, wenn
- (a) Jo, mai livwo hep, as is gund sai bon uns de, es muns vnivdn gfoin, dlaid san jo a donoχ. (b) di būom sãn wif, pmēintšv khevnfriš, ünttoidn ā ned mäüheingod.8
- (c) mi săn jo di brodno daum à ned fo saiworins mau? qflon, and impriks moi is mp wos iwo tlewn greind, das i gmond houn, i khous nimp iwpdauxp. (d) owo hintpsi houn i gloyt, wo 10 i tsepšt hed repn mēn. (e) so 11 gšbopsi is ned

wollt ihr denn'. 2 d. w.] gewöhnlicher bloß des (bes d. — gw.] üblicher: do houms rext khopt. = ,auf dem'. 6 ,und tun'. 6 üblicher mit beigefügtem 7 ,weiter'. 8 ,maulhängerisch'. Objekt: fundo mã o. a. 9 Maul'. 10 ,wo'. \*1 so - gw.] ,so spaßig ist's nicht gewesen'.

ich vorher hitte weinen mögen.

(e) Es war keine Kleinigkeit,
ab ich das Haus von meinem
Vater übernahm; einige Geschwister auszuahlen, reißt
[in Schulden] hinein, wenn das
Geld ohnedies nicht reichlich
da ist. (f) Ankiufe mußten
auch geseheben, denn der Vater
wollte von Maschinen nichts
wissen, hat sie auch nicht gebrancht.

(g) Wir Kinder waren groß und stark und gefragt wurden wir nicht, ob es uns recht sei oder nicht. (h) Da wurde weiter kein Aufhebens gemacht, wenn wir zur Erntezeit so um 9 Uhr mit dem letzten Fuder einfuhren. (i) Man probiere das nur mit fremden Leuten! Wenn nicht schon um 1/2 8 der Löffel gewischt ist, begehren sie auf und lassen alles liegen und stehen. (k) Es war mir sehr bitter, als ich mit Knecht und Magd arbeiten mußte; aber wie lange hat es denn gedauert, [und] meine Söhne waren herangewachsen. (1) Nun, die Resi läßt sich auch nicht mehr spotten, ist schon eine fertige gwēid, wivri shaus iwonojumu ho'u fint fodin; v bop gwistrva aussitsoin, deer ariat foir āmi, wo'ims gâid ē ned in hauffun do likt. (f) ausoffu hobmo's i a wos miasn, de'in do fodo hobfo de mašinon niks wisn wo'in, hods a neprauya.

(g) min khinn san grös ünd šdovk qwesd, und v fron hods nek gëm, ops uns rext is odv nēd. (h) do 8 hods khopn hongl khod, woumprin šnide ump naine [omol] min letetu fal tsuwngfonn san. (i) sois 10 ons browipm mid freimde laid! woun um holwproxte ned sou do löffi qwist is, drans 11 auf und losn olps lin und sdei. (k) as hobmo damiš 12 ountou 13, wipri mikknext unttipn houn opwptn mipsn; own win loun hods den daud, som maine buom tsuwpgwoksn. (1) nou, ünt rēst lostsi a nimp sbotn, is sound houpgurde khirdirn. fraili, bp so on holgwokenp meinten, foerai depf mos ned - in

<sup>1</sup> yom'. 2 ,ein paar'. 3 ,hinauszahlen'. 4 ,einen'. 5 ,einschaffen'. 5 ,einschaffen'. 5 ,einschaffen'. 6 ,e. - 2n'. J. ham an sich auch was müssen'. 7 ,und ein Fragen hat's nicht gegeben'. 6 ,d. - 2h'. J. Da hat es keinen Heikel gehabt'. 7 ,Schnitt'. 10 ,e. - 2n'. J. ,soll's eins probieren'. 11 ,drehen sie'. 12 ,taumlig' (hier = sehr). 13 ,an'(mld. ande)getan'.

Kuhdirn. Freilich, bei einem solchen halbgewachsenen Menschen darf man's nicht verschreien, im Handumdrehen sind sie wie ausgewechselt.

(m) Und sehau ich umber, ist's mir, als wär es nirgends selbüner. (n) Wie der Dunkelsteiner Wald sich niederduckt, wie eine Bruthenne über die Küchlein — und wenn drüben vom Ötscher noch lange der Schnee herüberschaut, rennen unsere Buben sehon barfuß und bohren Grübchen zum "Kugelscheiben".

(o) Der Pater Schaffner von Melk, der Vetter meiner Frau, hat mir haarklein auseinander gesetzt, was die Tafel bedeutet, die im Scheiderer Haus eingemauert ist. (p) Wie 3 vor uralten Zeiten ein Hochzeitszug ins Ungrische durchgereist ist, und zu Melk haben sie ihnen mit Trunk und Brot aufgewartet. Die Zigenner haben sie aber alle umgebracht. (g) Und von den Grabsteinen mit den lateinischen Buchstaben hat er auch erzählt, und den alten Schlössern - ich weiß nicht mehr alles so genau, aber das hab' ich erkannt, daß die Leute hier immer gerne waren.

houndumdra sans winr aus-

(m) önd vöğün if v vöğugi; smattin fau, möğn i, es khümpmo nindosid besso giçin. (n) wiv si da dağıldağını voğil nidodukt virre brüadiğin ivo tsinpl — ünd vöğün değint fan idis nu löğün de ins ümbil röjün insere buon töğü bloftusesi ümpöyun grivwal tsön khuglasiya.

(o) do bāto šofno temöig, do fedv fo main wai, dev hobmvs hönglöb tsqlidnd, was de döfl bedait, di în sondpro haus aigmāud īs. (p) wir forrūrroidn tsaidn v hödsvtsüg duvygrovsd is îns anon, antsmöig houms ed aufgwoot mid drung und brod. di tsigaino houms owo oele umbroyt, (a) and fo di grobšdovno mitte lodainiša buvkšdām hodər ā dvtsöid, ünd fö de oidn gšlessv - i wovs quis men ois so gnou, own des houn i kheind, dastlaid oiwäüs gevn do gwesd san.

<sup>1 ,</sup>ein wenig'. 2 m.—gf.] ,mein' ich, es könnte mir nirgends besser gefallen'. 5 Ohne volkstümliche Grundlage erfunden. 4 ,allweil'.

#### II.

### Mundart von Eisendorf, Bezirkshauptmannschaft Bischofteinitz (südliches Egerland), Böhmen.

 $b,\ d,\ g$  sind stimmlos. — s in  $baisn\ 14\,,\ gräisv\ 16,$   $waisə\ 32$  ist fortis.

Platte 397.

А.

- \tilde{\rho}is^1. [hergot,] in wintv [dou] flein do dirn<sup>2</sup> blallv i dv luft umvdum.
- tswop. 2s häind glai äf tsin šnāin, [no und] ofn winds wedn [šo] widn bessn wenn.
- drā. [gāi,] dou khūln in ūpfprāi<sup>3</sup>, dās dmūly bol tsin sein öfont.
- 4. feirə. [hants ] dep göudproltv mö is midsont sain gäl am ais ābroxη und i des kholt wosspr aini gfoln.
- fimfs. er is [so] for feir odv [for s] seks woxen gstarm, [unn hergot lou in säli rön s].
- seksə. des făivris [fai<sup>10</sup>] tštork gwēst, dei khouxŋ sanvruntn göts śworts tsombrent.<sup>11</sup>
- sima. er isttöjprump öne p sölts und öne pn pfefp.
- 8.12 oxto. [manv 18,] tfçis doumv wili, ix glarumv 14, ix homi afglofm.18
- nāine. ix bin fo do frauo gwēst und hövros geokt, und si houksokt, si winds ā iro doxto sön.
- 10.16 tsepnə. [nā,] des wivri ma letto nimp 17 dou.

Die Nummern der Sätze 1-24 sind nicht in den Apparat gesprochen worden. \* ,dürren'. \* ,Ofen ein'. 4 Satz 4 <sup>5</sup> Ausruf der ist nicht in den Apparat gesprochen worden. Verwunderung. 6 ,mitsamt'. 7 ,Gaul'. 8 nicht in 9 u. - r.] ,unser Herrgott laß' den Apparat gesprochen. 10 ,fein'. ihn selig ruhen'. 11 ,zusammengebrannt'. 12 Satz 8 nicht in den Apparat gesprochen. 13 .Männer'. 14 ,glaube immer'. 15 h. a.] ,habe mich aufgelaufen'. 16 Satz 10 nicht in den Apparat gesprochen. 17 m. l. n.] ,mein lebtag nimmer'.

- 11.1 Tölfə. ix šlöx di glai min khuleft af dai quvwašlv³, du of [du]!
- 12. tswölfs. wou gäistn' hi, sol morepo mittio gei?
- draitsepne. des san [fai] šlext tsaidn eitsp. [lait un khinp 6].
   fiertsepne. blai [nep 1] douuntn štei, švinpl 6, dei bäis gens,
- [dei] baisn do sist tout.

  15. fumftsepno. du houst haid am bestn glärnt umbist [sõi\*]
- braf gwēst, drum derfst dijv 10 hom gēī, wei di önvn.

  16. sextsevno. du bīst nu nivd grous gnoux, dāsd [šo] v flošn
  wāi āsdriņķņ khantst 11, dou moust dirvēt nu v weņ woksn
  - un gräiev vepn. 17. siwotsepne. gäi, sā so goud und sõg dainv šwestv, si sõls dinpt fir enkv moudv firte nän und äsbivštn.
- oytsepna. [gält.] häisdn nep so freijv 12 khent, ofp wäs göts öneps gonp und hait 18 stanp göts önepsttou.
- naītsepno. [sakra,] wev houbmv [den] main khorb mīdn flāis gētuln?
- tswöntsgə. [śāutsvmol ö<sup>14</sup>], şv houd suv dou, ös<sup>15</sup> wşi wens gröd in tsin dręśn äfgnumv häin, si höms öwv sälwo dou mein. <sup>16</sup>
  - 21.11 jinviswöntsgə. [häivts 18], wen houdvolen dei näi gšixttvtsült?
    22. tewöprutswöntsgə. dou moumv šo 12 štörk śrāiv, sist foštüid or uns nīvt.
  - drāivtsucēntsgs. [gülts, mēilv, eitsv 10] samv [fāi] meid und duršte.
  - fçirvtswöntsgə. wei mv gestvn ömds<sup>22</sup> tsrukkhumv san, dou san di önvn so im bet glön und höm göloufm wei dvölön.<sup>25</sup>

 $^{21}$  , durstig'.  $^{22}$  auch çumds möglich.  $^{25}$  w. d.] , wie erschlagen'.

<sup>&</sup>quot;Satz 11 nicht in den Apparat gesprochen. " of d. e.u.]

"un' deine Ohrwaschel'. ", gelest du denn'. " a. m.]
"sollen wir etwa'. ", das'. " l. u. k.] "Leute und Kinder'.
", nur'. ", Schönchen'. ", "sehön'. " , eher'.
", könntest'. " 1 n. k. fr'], nur schon' frither', " h. naw;]

<sup>&</sup>quot;. s, nonntest: "a. s, r, s, nonntest: "a. s, r, s, nonntest: "a. s, r, s, heute stind' er ganz anders da'. "s, s, shaut einmal an' — Formel der Verwunderung. "b δε - gr.] , als wie wenn sie gerade'. "b d. m.], tun müssen' (,getan' hieße δοῦ). "I Satz 21 nicht in den Apparat gesprochen. "s, hört'.

<sup>10</sup> d. m. s.] ,da muß man schon'. 20 ,gelt Mädchen, jetzt'.

#### Platte 398.

- fimfotswöntsge. do śnäi is [nep] dei nepxt föruns¹ liη blim, ōwa hait frei is v tsgonv.
- firtsgs. ix bin mitten laitun dou hintn iwa dwis is khonn gfoun.
- 26. seksvisvontsgə. [dou šāuts,] hintorunon hāus šteņo drā šöinə epfibaimlo mid sūvrouņ\* epfolon!
- simptswöntsge. khants nipd nu v wen af uns wartn, ofv ganmv mid enk.
- oxtvtswöntsye, diats derfts [fai] khǫi sexvne boumštiklv milio affeivn.
- nainviswöntsge. unn barx san nn ninggoun houx, [dou] san de enkon fül häixn.
- draisgs. weiff pfund wiršt und weiff broud wültsn<sup>8</sup> höm, [bāipre<sup>9</sup>]?
- 31. õinvaraisgo, ix fvštili eng nīvt, divts meits v bisl štirkv rīvn.
- 32. tsvövrvdraisgs. houts divts khö štikl waiss sõifm fin mi af main diš gfunv?
- 33. drāipdraisgə. sā broudo will sə tswop šöinə nāi hāisu [mitn] i εηκυη gartn [āi]bāuən.
  34. feirodraisgə. [hāipst, 10] dēs wartl is inpn 11 [šē] asn hartsn
- khumv.

  35. fimfodraisgo. dou homs owvromol revykhot, dei khundn. 
  36. seksodraisgo. [hants,] wos högonden 
  3 dou fiv fivyvlvrüvm
- af dem māivlo.
  37. simodraisgo. tpāuun<sup>14</sup> höm [fai] fimf oken und nāi khçi und tswölf šāifu fove dorf gfçivkhot,<sup>15</sup> dçi höme wüln ole fokhafm, [dci mālofm, dcil]

¹, vor uns' = bei uns. ¹ Satz 40 wurde an dieser Stelle der Reihe in den Apparat gesprochen. ³, so roter (Ton auf sen). ¹, könntet Ihr' (könnt Ihr' hieße khinte). ¹, gingen wir' (gehen wir' hieße genmu). ¹, Babenstücklein mehr auführen. ¹n. 1, ja nicht gart. ³, wollt hieße sin. ¹, gia keit gart. ³, wollt hieße sin. ¹, ², da haben sie aber einmal reclit gehabt, die Kunden!' ¹¹² Jocken denn'. ¹¹ Das anlautende t wird ein, aber nicht abgesetzt. ¹¹ sgehntt gehabt'.

 oxtodraisgs. [nei jē], dlait san haid oltsom drasn afm fül und doun män.

nāinvdraisge. [sv] gäi nev, dev brāunv hunt toutv neks.
 40.1

# Platte 396.

- (a) Als man 1898 schrieb, war in Eisendorf großes Peuer.
  (b) Münner, das war heftig! Das hättet Ihr schen sollen! O: Bald wäre das ganze Dorf abgebrannt. (d) Und seit dieser Zeit haben sie dort nichts als Not und Elend. (e) Und künnt Ihr Euch's denken, daß ein Mensch so schlecht sein kann das Feuer soll so ein schlechter Kerf gelegt haben.
- (f) Mein Bruder, der den Hof übernommen hat, hat mir heute auch wieder geklagt. (g) Sei freh', sagt er immer, daß Du von dem Nest weg bist; glaubst Du etwa, daß es da einmal besser wird? (h) Meine Mädchen tu ich auch alle zusammen fort: draußen in der Welt haben sie doch ein leichteres Brot, brauchen sie doch keine Bauernmagd abzugeben. (i) Aber mein Sohn hat halt zu viel gebraucht. Männer, der hat mir eingeheist!
- (k) Jetzt laß ich ihn schon 13 Jahre studieren. Heuer

- (a) Wɨj mo gɨrim hout ogtæphunödgönöltögö in ñɨmdorf y grous fais guest. (b) madorf y grous fais guest. (b) man, des houd sin dönɨ' do söle son söŋɨ? (c) bol söfes dorf war öbrent. (d) und sidö dorteaid höms durt neke wei dnoud unds tolpul. (a) uŋ khintesmagyk dŋɨkŋ, das p mgai saw ślöyt sa khö, das pais su ślöyt sa khö, das pais saw ślöyt sa khö, das pais saw ślöyt ka khö, das pais saw ślöyt sa khö, das pais saw
- (f) mā broude, dpon hāid a uvolum bļout, hpulmo hāid a uvido glokt. (g), saf roux, optiro ploudi', dadu veķ bist fö dpi inst. glabet pp, dass dpu ompl besse wind? (h) män moile dou i a gltsom furt: dram i du willt home dpurro' khā bauensmond megn. (i) own khā bauensmond megn. (h) obe do bou houd holt trifit brauxt. mans, dpo hpulmu [fāi] höse gmogt!
- (k) şitsv louin so draitsev gouv studion. hāiv wirdərv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Satz 40 s. oben zwischen 25 und 26. <sup>2</sup> ,schön gctan'. <sup>3</sup> ,alleweil'. <sup>4</sup> ,dennoch ein'. <sup>5</sup> ,dennoch'.

wird er ja doch fertig werden.
(1) Nun und dann wird's schon gehn — ich muß halt noch eine Kuh und ein Fuder Weizen verkaufen.

denv¹ firte wepn. (1) nö, und ofv winds so gēi — mouiholt nü v khou fokhafm und v foudv woits.

(m) So redet man bei uns daheim.

(m) sūv repmv fo uns dohom.

#### III.

# Mundart von Altstadt bei Mährisch-Trübau (Schönhengster Gau), Mähren.

b, d, g sind stimmlos; inlautendes b zwischen Vokalen segrankt nach w hin. — s in baisn 14, waiss 32, -raisn Bf, segrasa Bi (natürlich auch in besp 2 usw.) ist fortis. — ist offen, verhält sich also zu g wie der offene zum offeneren Laut.

#### ١.

Platte 473 (Ende; Anfang s. unter B).

- õs. In winto flain do trukeno blēto i do louft hrim.
- tswojp. os hēpt glaix āf tsu šnāijp, dan wipt əs wētp waidp besp.
- drājo, tou khūln in ūfn, dos dv miliz bol ũ tsu khozn fent.
   firv. dv goutv oldv mon ait mitn pfevt duvzs ais gobrozn un is kholdv wosv gofoln.

#### Platte 474.

- 5. fimfv. ev ait for fiv odv seks woxy gestorm.
- seksv. ss fönjv wöv tsu štoik, dv khouxn san jo untn gonts šworts gebrontn.
- saibenv. şa ist dv övjv inv öunv solts un pfęfv.
   oxtv. dv fais tou mv wī, aix glöb, aix hömesv āfgeraim.
- nuinv. aix bai bu dv frē gowēsn und hō-os gosogt, un sai hut gosogt, dosos ō irv togtv son wint.

tsīvnv. aix wais ζ net męv waidv moχη.

<sup>1 ,</sup>wird er ja dennoch'.

- olfv. aix šlögdix glai mitn khüxleft im dv ev, dou of [dou]!
   tswelfv. wu gistn¹ hãi, selmv mitv gi?
  - 12. tsweifb. wii gistn nai, seimb mit
- 13. dratsv. ssan slextv tsaitn.
- fivtsv. mv laiws khint, blā hai untn štī, dv bīsn gens baisn dix tūt.
- fuftsv. dou hust<sup>8</sup> hāt vm maistn gəlçvnt un bist brāf<sup>8</sup> gəwēsn, dou doafst fraijv höm gī wai dv ondvn.
- εξατεν. dou bist nux net grüs genug, doedo v flos wãi âsdrinkn khust, dou must enst\* nux v bisle woken un griev wēvn.
- saimtsv. gi, bai su gout un sög dänv šwestv, sai sel dv klödv fiv övjv mutv fçvtig nëv un mitv bivšt rö moχη.
- oxtsa. wen dound gekhent hest, dan wens ondus khamp un es mext best im en sti.
- nuvtsv. wev hut mv man khovb mit flöš goštūln?
- tswontsig. ep hut getû, ols hetnsen tsun drešn beštelt, sai homs öwn sēwn gemoxt.
- 21. õnuntswontsig. wēm hutv dai novjv gešixt dvtsilt?
- 22. tswövjuntswontsig. mp mas lät śrāijv, sunst foštit v uns net.
- 23. drajuntswontsig, wiv san mait un hom duvét.
- finuntswontsig. wai mp geston of de noxt tsrikkhamp san, du san do ondon so in bet gelen un hom fest geslüfn.

#### Platte 495.

- finfuntswontsig. dv šni ait dai noxt bu uns lain gəblain, obv hāt i\* dv frai ait v gəšmölten.
- sēksuntswontsig, hindv unsvn hās štīn drai šīnv eplbomlix mit rūtn epslix.
- saimuntswontsig, khintv net nux ən klon önblaik of uns wortn, dan gimv mit övx.
- 28. oxtuntswontsig. in dipft net setp khindərain traim.
- nuinuntswontsig. unsp bçvg san net su hūχ, dv ξυjvn san fail hixp.
- 30. drasig. wast pfunt wipšt un wast brūt weltren 6 hom?

doist. 3 auch optig ware möglich. 4 hingegen z. B. (aiz gi )  $\wp sit$  (aiwemoin i do stět). 5 i. d. f.] ,in der Frühe'. 6 wollt Ihr deun'.

- 31. onundrasig. aix foštī ix net, iv mist v bislo latv rīņ.
- 32. tswöpjundrasig. hotv net v štiklv waisv söf fomaix of man tais qofuno?
- draijundrasig, sā broudv wai six tswovi šīnv nopjv hovisv i opjvn goptn bouv.
- 34. fivundrasig. des wort ait em fu herten khamv.
- 35. fimfundrasig. des wop rext fu opx.2
- 36. seksundrasig, wössitsnnen du fo figəlix üm ofn mövjəlv?
- saimundrasig, dv bouvn hotn fimf oksn un nui khai un tswelf šēflix fovs dovf gəbroxt, dai woltnsə fokhöfn.
- 38. oxtundrasig. dv loit san hat ole drasn ofn feld un houv.
- 39. nuinundrasig. gī nep, dv brānv hund toutv niks.
- fivtsig. aix bai mith loith du hinth aiwo do wais is khoon geforn.

#### В,

# Platte 473 (Anfang und Mitte; Ende s. unter A).

(a) Als mein Vater, Gott hab' ihn selig, noch lebte, da war es ganz anders daheim. (b) O, das war ein Mann! (c) Du hast ihn halt nicht gekannt. (d) Aus dem ganzen Dorf haben ihn die kleinen Leute zum Ackern geholt, kein anderer hat den Acker so bearbeitet wie er. (e) O der war dir akkurat in der Wirtschaft und in allem! (f) In der Stube hat alles auf seinem Platz liegen müssen, in den Pferdestall hat keine Henne hinein dürfen, im Kuhstall hat sich keine Kuh losreißen dürfen; der Pflug und die Eggen sind immer anf dem gleichen Fleck gelegen und an

(a) Wai ma fötv, got hönv siliq, nuy qəlebt hut, du wons [holt] gonts ondus duhūm. (b) ō, des won n mon! (c) dou hustno holt net gokhent. (d) asn gontsn dopf homno do klon loit tsun okon gəhult, khō ondoro hutn oko su bəğobot wai ĕn. (e) ō den won do akerat i do wietsoft un ī oln! (f) Idv štoum hut ols misn of san fleg lain, in pfepštol hut kho hen na dipfn. in khouštöl5 hut six khô khou lūsraisn dipfn; dp pfloug un do in san ino ofn glaiwn fleg gəlen, un in won hut khô khit un khō nīgl gəfēlt. (g) ea wēv v seltsomv menš, ait nivns hai gonp, wen p net i dp wiptšoft

Aufgefaßt als: ,dieses Wort'. 2 ,Euch' (von ihnen = fu sa). 3 ,was sitzen denn'. 4 ,hauen'. 5 besser: khaist. Sitzungsber, 4 ,phil.-biet, Kl. 158, Båt. 4 , Abb. 2

dem Wagen hat keine Kette und kein Nagel gefehlt. (g) Er war ein seltsamer Mensch, ging nirgends hin, wenn er nicht in der Wirtschaft einen Gang hatte. (h) Nur an Sonntagen ging er in die Frühmesse und nach der Frühmesse ins Wirtshaus und dort hatte er immer 22 Krenzer Zeche

(i) Geredet hat er nur das notwendigste; nur im Winter, wenn die Pferde im Stall liegen und sich fürs Frühjahr ausfressen, daß sie sich wieder tüchtig ins Zeug legen können. da fing er an uns Kindern von seiner Verwandtschaft zu erzählen und vom 66er Krieg, wie die andern alle vor den Preußen davonliefen, oder von einem Bauer in Petersdorf, der ein großer Zauberer war. (k) Viel hab ich schon vergessen. (1) Zuweilen erzählte er etwas, was er schon oft erzählt hatte: uns Kindern gefiel es aber immer. (m) Ja, mein Vater, das war ein Mann!

on gong họt. (h) nëv ton t suntig ait v i dv fraimes gonv un nux dv fraimes is wivtshas, un dat hut v inv tswöpjuntswontsig kroitsv tsex gehot.

(i) Goret hut v nev as nutwendigstv; nev in winto, wen do pfep in stöl lain un six fins fraijēn āsfresn, dos sn six waido tixtiq is tsoig lin khino, du hut v uns khindon tsu dvtsiln agefonv fu sanvfvwontšoft un fun seksunsextsign kraig, wai do ondon ole for do proisn dofāgəlöfn san, öda füvn bouv i pitostof, wos 2 v grūsv tsouboro woo. (k) fail ho ix so fogesn. (1) monigsmül hut v wös dutsilt, was v so oft dutsilt hot: uns khindon huts öbp ina qəfoln. (m) Jā, ma fötv, dēs woo v mon!

#### IV.

# Mundart von Lautsch b/Odrau, Österr.-Schlesien.

Inlautende lenes b,d,g in tönender Umgebung sind stimmhaft, ebenso anlautend unter gleicher Bedingung. Die Laute  $\epsilon i$  und ou liegen zwischen  $\epsilon$  und i, beziehungsweise o und u,

<sup>1 ,</sup>jeden' (Sonntag). 1 ,was'.

und klingen wie Monophthonge, sie sind scharf betont, die Spannung der Zunge ist stark. — s in baisn 14 ist fortis.

#### .

#### Platte 343.

- 1. as. um weinter stigen di traige bleter ai der louft reim.
- 2. tswā. shēpt glai of tsu šnain, dərnöz wits water wider besser.
- 3. drais. thu khols un obs, dosds meilix baut ofenkt tsu khouys.
- fire. dar¹ gute aude mon is mittom fat om aize aigebrouxe on äs khaude wosser gefoue.
- 5. feimfə. ar is fir fir obər zeks wouxən gəstüəbə.
- zeksə. sfaiər woo tsu štöck, di khuxə zün jo oundə gants ögəbrant.<sup>2</sup>
- 7. zībene, ar eistte āier inde one zauts on faffer.
- 8. oxts. de fis thun mer wē, ix denk, ix hōže wount's getrate.
- naine. ix woe bai der frau gewäst on hözer gezoet, on zi höt gezoet, si wees au irer tougter zoen.
- tsāns, ix weos au ni mer wider thūn,
- 11.4 çovə. ix šlö dix glai mittom khöxleffo eim de üən, du of du!
- 12. tsweova. wo gestn b hin, zeilman b mitter gen?
- 13. drätsn, ssän šlexto tsaitn.
- firtsn. mai libəs kheint, blai do houndə štön, di bözə gens baisn dix thöt.
- fuftsn. du host hait am m\(\tilde{q}\) seloet on wost optix gow\(\tilde{q}\) st, du thost \(\tilde{q}\) nder vh\(\tilde{q}\) m g\(\tilde{q}\) wi di anders.
- zexten. du beist no ni grös genukh, dos do khēnst a floš wain austreinkhe, du must evēt nog v beisle wokse on gresser wān.
- ziptsn. ge, zai zo gūt on zoeš dainer šwaster, zi zoo di klāder fir aier mutter feptix nēn on mitter bivšt ausputse.
- <sup>1</sup> mit demonstrativer Bedeutung. <sup>2</sup> ,angebrannt'.
- "wund getreten"; (auch öfgerebe "aufgerieben" möglich).
   dieser Satz wurde nicht in den Apparat gesprochen.
- b, gehst du denn'. 6, sollen wir denn'. 7 do h.J., da herunten'. 8 nicht in den Apparat gesprochen 8 d. d. kh.l., daß du könntest'.

3

Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. 158. Bd. 4. Abb.

- oxten. wendn okkhant¹ hetst, do³ wēpš andvš khumə ons thēt besser mittom štēn.
- näntsn. war hötmon män khoeb mittom fläs goštölo?

#### Platte 350.4

- tswantsix. ar höt so gethön, wi b wenzn tsum drass bostaut hetn; zi hön zixs b ober zauber gemagt.
- 21. anontswantsix, wam hoten di nais gesixt tertselt?
- tswāontswantsix. mr mus laut pēkha, zounst fərštēt ər ouns nī.
- 23. draiontswantsix. min zān mīd on hon dunšt.
- firontswantsix. wi mər zön geston tsum öbət tsureikkhumə, do hön di andərə son öm bet gəlannə on fest geslöfə.
- feimfontswantsix. der snē is ai dar noxt bai ouns līge geblin, ober hait ai 10 der frī iz er wekkethaut.
- zēksontswantsix, heindər ounzom haus štēn tswü<sup>11</sup> šēnə eppobām mit rötə appərlən.
- zīmontswantsix. kheintr ni nox a wälə ovouns wöstə, dərnöx gemmər mit aix.
- oxtontswantsix. iv thenft ni zeixə thoumhätə 12 traibə.
- nainontswantsix. ounzer bāx sặn nī zēr hōx, aiere zặn feo hexer.
- drässix. wifo fount wunst on wifo bröt weoten 18 hön?
   änondrässix. ix fərstē aix nī, ir mist a beislə lauter rēde.
- 32. tswäondrässix. hötərn 14 khü šteiklə wüssə züf ni fir mix
- of müm this gəfoundə? 33. draiondrüssix. zai brūdər weo zix tswü šēnə naiə haizər
- ai ounzərn<sup>16</sup> goətə baun. 34. firondrässix. ar<sup>16</sup> höt gərçt, wizom eims hats woor.

 $<sup>^1</sup>$  w. o.j. wenn du ihn nur gekannt',  $^2$  dat'.  $^3$  , ishen mir denn'.  $^4$  and feer vorhergehenden Platte (243) senten noch die Nummer und die drei ersten Wêrter des Satzes 20.  $^3$  ,wie wenn sie ihn'.  $^4$  sich est.  $^7$  ,hat er denn'.  $^4$  ,gelegent'.  $^2$  vgl. Nr. 1 und zu Nr. 4.  $^{16}$  ai d. fr. J ,in der Frilhe'.  $^{11}$  ,ywel' (drei = drai).  $^{12}$  ,Dummheiten'.  $^{12}$  ,woll thr denn'.  $^{14}$  ,habt Inr denn'.  $^{15}$  ,unseren' (eurem = aiom).  $^{16}$  ,her hat geredet, wie es ihm ums Herz war'.

35. feimfondrässix. dos worr rext fo aix.1

zeksondrässix. wosseitsen? dö fir f\(\tilde{e}\) fir d\(\tilde{e}\) be own maierle?
 zmondr\(\tilde{e}\) six. de phauen hotn feimf oukse, nain khi on tsweof \(\tilde{e}\) fins doef getribe, di woldenze ferkh\(\tilde{e}\) fins doef getribe, di woldenze ferkh\(\tilde{e}\) fins doef

38. oytondrüssix. de lait sän hait ous düsse ovom feod on haun.\*
39. nainondrüssix. geok, dar braune hount thüler nist.
40. fivtsix. ix bin mittv laite derheinde iber de wis äs khoen

0. fiotsix. ix bin mitto laite derheinde iber de wis äs gefoen. **B.** 

### Platte 335.

(a) Das war eine Freude unter den Kindern, als man bei uns die Bahn baute! (b) In einemfort fragten sie, wie man auf der Bahn fahren könne, wenn man keine Pferde habe. (c) Die Alten konnten nied. Die Jehn konnten nied waren, wenn sie's gehürt hatten, nicht klüger als früher.

(d) Endlich kamen Herren; sie trabben kreuz und quer auf den Feldern umher und stellten fleißig Messungen an. (e) Enige Wochen später waren selon die Arbeiter da mit Karren und Schölebarren, mit Schaufeln und Krampen. (f) Ee dauerte aber noch eine Weile, bis der erste Zug kam. (g) Es war zwar nur ein Schottzeng, aber das versehlug nichts, alles

(a) dos woere frād oundern kheindern, wiez hon bai ouns de bön gebaut. (b) at é am don hömze gefrögt, wiez of der bön foen kheinnen, wenne kä fat ni hön. (c) di godore lati höhn. (c) di godore lati hön dertaţie ni bestrito, on de kheinder woen, wen zes gehoch keinder won, wen zes gehoch au.

(d) grativ sin heyn khum, i vin dr krait on dar kvirova fyodon reimgstrympot on hön filssin grmasse. (a) aphoortoway druj toon ion de arbaiter do mit khorren on répon, mit siffon on krompon. (f) shôt ober ney v hipie tsait gobrauxt, bie dar yoits tsaik shums is. (g) secotumporok a soutertsing, dos hoit obo niét teur vay; yudzis anus grant, vis iepen dorhilm brin thêt.

J. Euch' (von innen = fo in). S. was sitzen denn'. Ada oben'. A hauen'. S vgl. zu Nr. 4: a ai - d. j. in einem Ton' Jatreen'. d. ni b. j. das Erzählen nicht bestritten' (= bestreiten Können). Auch'. M. A. z. j. hatte . . zur Sache'.

rannte hinaus, wie wenns daheim gebrannt hätte.

- (h) Die Kinder konnten das Schauen gar nicht satt werden, viele waren gar zu nengierig and mußten weggejagt werden. anf daß sie nichts anstellten. (i) Die Freude der Bauern darüber war aber lang nicht so groß; sie mußten sich die Felder zerschneiden lassen und bekamen nicht einmal, was sie dafür verlangten. (k) Die Arbeiter, die fremde Sippschaft, hat überall Schaden angerichtet; das Obst haben sie am helllichten Tag gestoblen und noch dazn die Bäume zugrunde gerichtet; weder Anfpassen noch sich Beschweren nützte etwas. (1) Einem Baner bat obendrein ein fremder Arbeiter 500 fl. gestohlen: der Nichtsnntz mußte zwar 6 Jahre im Loch sitzen, aber der Baner bekam nicht einmal einen Kreuzer zurück.
- (h) di kheinder khunden skhuke 1 goe ni zöt wän, feo woon goo tsu khifitsix, on mustn wekariost wan, dos se ni hon wos ögəstaut. (i) di phauen hotn obər lankhü zeixə früd dribər; zi mustn zix de feodor tsušnaido lön, on hön ni a möl krikt, wos se derfir ferlankt hon. (k) di arbaiter, dos frende gezap, zän rúywō s tsu s šõdə ganə; s öbəst honza om heolixta thog gaštola on nöx dvtsun de büm tsu šandə qəmayt; wādərs öfphasse nöys bəswepn höt wos gənoutst. (1) am phauər höt öbədrai a frendər arbaiter feimf hundert gulde gəštölə; dar fvtivblix höt tswoor zeks jõor äm khastlo 6 zeitsə missə; obv dar phauer höt ni a möl an kraitser tsureikkrikt.

## ٧.

# Mundart von Stadt Weidenau, Österr.-Schlesien.

 $\dot{\epsilon}$  und  $\delta$  sind mit starker Spannung erzeugt und haben i-, beziehungsweise u-Färbung. Die suffixalen a und  $\epsilon$ haben nicht die Spannung der starktonigen. Dat dankle Färbung und ist  $\varrho$ -äbnlich. —  $b,\ d,\ g$ inlautend zwischen Sonoren und

<sup>1 ,</sup>das Gucken'. 2 ,ich kümmere mich nicht (weiß nicht)
wo' = überall. 5 tsu š. g. J ,anf Schaden gegangen'.
4 vgl. zn A Nr. 4. 5 ,Verderbliche'. 6 ,Kästchen'.

anlautend bei gleicher Bedingung sind stimmhaft. s in baisa 14, draisix 30 u. 5., drausa 38, grüse Bd, štrūsa Bk ist fortis.

#### Δ

# Platte 326.

- 1. as. aim wento figa de traiga bleto ai do loft rem.
- tswēe. swat¹ glai uf hinn tsu šnaių, dan wats³ wāto wido besso wān.³
- draie. thū khōla ai a ūva, dos de mēlz bāle ēnfent tsu khoxa.
- fire. dp güde üle mɨn is mim fade ovm aize aigəbroxa ond ais khāle wossp gəfolla.
- fémve. a is firo fiorodo zeks wóza gostorba.
- zekse. sfair wor tsu štorkh, de khuxa zain jo onda gants šworts gebrant.
- zībne. a ést de äp émmp one zalts ond faffp.
- axte. de fisse thün mp wi, ix hompze dextix dorxgeloffa.
   naine, ix wop bai dp frau ond hozp gezet ond de höt ge-
  - naine. ix woo bai dv frau ônd hozv gezet ônd de hôt gi zet, de wats o irv thôxtv zon.
- tsåne. ix wās o nėmme wido maya.
- 11. elve. ix šlö do i glai a khökleffl em de üvn, du offe.
- 12. tswelve. wu gistn 8 hin, zelbon 9 mitto gin ?
- 13. draitsa. zizn 10 šlexte tsait.
- feptsa. mai libes khênt, blai do ônda stin, de biza genze baisa dix thút.
- fuftsa. du host haite om m\u00e4sta gelant ond wo\u00fcn\u00e4t \u00fcrt\u00e4tix; du khonst 11 fr\u00e4v h\u00e4mgin wi de andan.
- zextsa. du best no ni grüs genunkhe, dos de äne flose wain austrenkha khontst, 12 du must vēt no a besla waksa ond grissv wän.
- 17. ziptsa. gī, bizazu gut ond sēs 13 dünno šwasto, de zol de klādo fir aire motto fęptix 14 nēn ond mitto bēpšte rān maxa.

Zeit'. <sup>11</sup> ,kannst' (,darfst' hieße depfst). <sup>12</sup> ,austrinken könntest'. <sup>13</sup> ,sag's'. <sup>14</sup> nicht in den Apparat gesprochen.

<sup>1 \* .—</sup> ufh.] se wird gleich aufhören'. 2 wird's'.
3 werden'. 4 sauf dem'. 6 seingebrochen'. 6 h. d.]
,hab mir sie, dächt' ich'. 7 d. g. a.] dir gleich den'.
3 gehst Du denn'. 9 sollen wir denn'. 10 Es ist eine schlechte
Zeit'. 11 "kannst' (darfst' hieße dppfst). 13 saustrinken

- axtsa. hesta gekhant, do weas andvs khomma onts thet bessp emma štin.
- naintsa. wa hötmon män khopp mim¹ fläse gestöla.

#### Platte 327.

- 20.º tswantsix. a thột azũ, ọls wenza³ tsóm draša boštelt hẹta, de hōn [zix]s obv zalbo gemaxt.
- 21. anontswantsix. wam hodan de naie gesixte dotselt?
- 22. tswēontswantsix. ma mūs laut šrain, zenst foštīda ėns nī.
- 23. draiontswantsix. wp 5 zain mīde ond hon dopšt.
- firontswantsix. wibv gestan oms tsvréke khoma, loga de andan son aim bette ond worn fest ibvm 6 šlofa.
- fémvontswantsix. do śnī is haite naxt bai êns līga gəblīn, obo haite frī īza tsogaņa.
- zēksontswantsix, hėndo ėnzvm hauze štin drai šīne epplbāmla mit rūta eppan,
- zibnontsvantsix. khenton i ni no än klän ögablik ovens wönta, dan gibn midaix.
- 28. aytontswantsix, in denft ni azu 8 khentša.
- nainontswantsix. ėnzre barge zain ni p ziv hūz, aire zain fil hixv.
- 30. draisix. wift font worst and wift brut welton 10 hon?
- anondraisix. ix fvētī aix nī, iv mist a bēsla lautv rēda.
   tswēondraisix. hottvnnī 11 a štēkla waisse zāfe fiv mix of
- măm théše gefonda? 33. draiondraisix. zai brūdp wil zix tewe šīne naie haizp ai
- 33. araionaraisix, zai bruap wit zix tswe sine naie naizo è aipn 12 gopta baun.
- 34. firondraisix. dos wunt khomm fom hatse.
- 35. fémvondraisix. dos won rext fo inn. 18
- 36. zęksondraisiw, wos sėtsan 14 do fia fēgala ovm 15 maivla?

- zībnondraisix. de phauan hotta fēmf oksa ond nain khīe ond tswelf šēfla fips dopf gebröyt, de woldaze fpkhōfa.
- axtondraisix, de laite zain haite olle drausa ovm felde ond haun.
- 39. nainondraisix. gī oxe, dv braune hunt thuttv ništ.
- feptsix. ix bin mida laita dohênda ibn de wîze ais khepn gəfon.

#### Platte 302.

В.

- (a) Bei uns daheim ist ein Wasser, das heißt die Weide. (b) Es kommt aus dem Gebirge und geht ins Preußische weiter. (c) Im Frühjahr, wenu der Schuee auf den Bergeu zergeht, da wird das Wasser manchesmal gar groß.
- (d) Es ist erst ein paar Jahre her, da war eine große Überschwemmung; da wurden in den Dörfern eine Menge kleiner Häusehen weggerissen und die Leute wareu froh, daß sie mit dem Lebendavonkamen. (e) Das ganze Getrümmer schwamm herunter, und das meiste sah ich vorbeikommen.
- (f) Bei uns in der Stadt dauerte es auch nicht lange, dat trat das Wasser aus und kam in der Obervorstadt herunter. (g) Die Leute hatten das Wasser gleich in den Häusern und waren übel daran, weil das biß-

- (a) bai êns do hāme iz a vosses, dos hāst de vaide. (b) skhēmt auzm goberge énd git ais praise wettv. (c) aim frijūre, ven do šnī ova barga tovgīt, do wepts wosso menzmēl gov grūs.
- (d) zizait a phọp jūre hã, do vop ăm grise ibvisçmmönk; do hôte a deprâm in gantsa hoffa kiline haizla vojkkrrissa, ônd de laite vopu frā, dos se mim laba defone khēma. (e) dos gantse gəbröxe khēm aim voşsə röndu gəlsvöxma önd iz hişsmäste fpba i swēma zān.
- (f) bai êns ai dv stêt hôts ō ni lane gethaunt, do trôts vosso aus ônd khôm bai dv sbufvitêt rôndv. (g) de laite hôtta s wosso glai ai a haizan [drênne<sup>6</sup>] ônd wopn tôl đrön, wail div bêsla assa,<sup>6</sup> dos se

¹, hauen'. ² h. — haizla], hat's in den D. eineu ganzen Haufen kleiner H. ¹ in den Apparat wurde das jüugere hauffa gesprochen. ⁴-mätst] in den Apparat wurde (das ebeufalls mögliche) mēsts gesprochen. ⁵, driunen'. °, Essen'.

chen Vorrate, die sie daheim hatten, bald weg (aufgezehrt) war. (h) Heraus konnteu sie nicht. Da war guter Rat teuer. (i) Aber eiu paar kluge Köpfe kamen auf den Einfall, lange Leitern von einem Fenster zum audern zu legen, und so konuten sich die Leute wenigstens das Notwendigste verschaffen. (k) Über die Straßeu, wo das Wasser nicht gar so tief war, spannte man Seile. (1) Da konnte man sich auhalten und durch das Wasser waten. (m) Die Leute nahmen sich die Kinder auf den Rücken und brachten sie auf die Seite, wo das Wasser nicht so gefährlich war. (u) Gegen die preußische Grenze hiu stand das Wasser über den Feldern; natürlich war die ganze Ernte verloren, (o) Das Wasser hatte auch alle Brückeu weggerissen; weiter unten über der Greuze mußte man gar eine Brücke sprengen, weil sich das Wasser staute.

dohāme hetta, bāle wek wor. (h) raus khonda ze nī. do won quan rot thain. (i) obn a phon kluge kheppe khōma of de idē.1 lane lettan fo üm fanstv tsum andan tsu län ond azū khonda zix de laite wēnigstns snūtwendigste [assa 2] fošoffa. (k) ība de štrosa, wus wossp ni goprazū thīf woa, honze zāle gespont. (1) do khont ma zix onhāla ond derxs wessp wota. (m) de laite noma zix de khendo ova reka ond broxtaze of di zaite, wūs wossp ni azū gəfeplix wop. (n) of3 de praise grantse tsu štond swosso ibar a feldan; nathīplix won de gantse conte hin. (o) swosso hotte o de gantsa breka wekkəressa; wetto onda ibo do 4 gräntse hönze 5 gopräne brėke tsuzommašisa missa, wail zixs wossp goštaut hot.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Idee'. <sup>2</sup> "Essen". <sup>2</sup> of . . . tsil] "nuf . . . zut". <sup>4</sup> d. g.] bei der phonographischen Aufnahme versprach sich hier der Redende und brachte (de) gräntse hervor. Infolge dessen stockte er und alles uoch Folgende fehlt auf der Platte 6 h. . . ts. "T. J. haben sie . . . zusammenschießen müssen".

#### Anhang.

#### Die Wenkerschen Sätze.

1. Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum. - 2. Es hört gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter wieder besser. - 3. Tu Kohlen in den Ofen, daß die Milch bald zu kochen anfängt. - 4. Der gute alte Mann ist mit dem Pferde durch's Eis gebrochen und in das kalte Wasser gefallen. - 5. Er ist vor vier oder sechs Wochen gestorben. - 6. Das Feuer war zu stark, die Kuchen sind ia unten ganz schwarz gebrannt. - 7. Er ißt die Eier immer ohne Salz und Pfeffer. - 8. Die Füße tun mir weh, ich glauhe, ich hahe sie durchgelaufen. - 9. Ich bin bei der Frau gewesen und habe es ihr gesagt, und sie sagte, sie wollte es auch ihrer Tochter sagen. - 10. Ich will es auch nicht mehr wieder tun! - 11. Ich schlage dich gleich mit dem Kochlöffel um die Ohren, du Affe! - 12. Wo gehst du hin, sollen wir mit dir gehn? - 13. Es sind schlechte Zeiten! - 14. Mein liehes Kind, bleib hier unten stehn, die bösen Gänse beißen dich tot. - 15. Du hast heute am meisten gelernt und hist artig gewesen, du darfst früher nach Hause gehn als die andern. - 16. Du bist noch nicht groß genug, um eine Flasche Wein auszutrinken, du mußt erst noch etwas wachsen und größer werden. - 17. Geh, sei so gut und sag deiner Schwester, sie sollte die Kleider für eure Mutter fertig nähen und mit der Bürste rein machen. - 18. Hättest du ihn gekannt! dann wäre es anders gekommen und es täte besser um ihn stehn. - 19. Wer hat mir meinen Korb mit Fleisch gestohlen? - 20. Er tat so, als hätten sie ihn zum Dreschen bestellt; sie haben es aber selbst getan. - 21. Wem hat er die neue Geschichte erzählt? - 22. Man muß laut schreien, sonst versteht er uns nicht. - 23. Wir sind mude und hahen Durst. - 24. Als wir gestern abend zurückkamen, da lagen die andern schon zu Bett und waren fest am schlafen. -25. Der Schnee ist diese Nacht bei uns liegen geblieben, aber heute morgen ist er geschmolzen. - 26. Hinter unserm Hause stehen drei schöne Apfelbäumchen mit roten Apfelchen. -27. Könnt ihr nicht noch ein Augenblickehen auf uns warten. dann gehn wir mit euch. — 28. Ihr durft nicht solche Kindereien treiben. — 29. Unsere Berge sind nicht sehr hoch, die euren sind viel höher. — 30. Wie viel Pfund Wurst und wie viel Brot wollt ihr haben ?— 31. Ich verstehe euch nicht, ihr müt ein blüchen lauter sprechen. — 32. Habt ihr kein Stückehen weiße Seifer für nich auf meinem Tische gefunden? — 33. Sein Brader will sich zwei sehöne neue Häuser in eurem Garten bauen. — 34. Das Wort kam ihm von Herzen! — 35. Das war recht von ihnen! — 35. Was sitzen da für Vögelchen oben auf dem Mäuerchen? — 37. Die Bauern hatten fützt Ochsen und neum Kühe und zwölf Schächen vor das Dorf gebracht, die wollten sie verkaufen. — 38. Die Lente sind heute alle draußen auf dem Felde und mäthen. — 39. Geh nur, der braune Hund tnt dir nichts. — 40. Ich bin mit den Leuten dahinten über die Wiese im Korn gefahren.

### V.

Medizinische griechische Handschriften des Jesuitenkollegiums in Wien (XIII. Lainz).

# Eduard Gollob.

(Vorgelegt in der Sitzung am 3. Juli 1967.)

Van de Vorst hat im Zentrall). ür Bibliotheksw., Jahrg. 1906, die griechischen Handschriften des Jesuitenkollegiums in Lainz (Wien, XIII. Bezirk) publiziert. Eine Durchsicht dieses Verzeichnisses ergab zunischst, daß die Titel fast durchgebends atteinisch gegeben sind, daß die Desinit sehr häufig fehlen und die Lageneinteilung ganz übergangen ist. Zwei Stichproben aber, die ich an den medizinischen griechischen Handschriften dieser Bibliothek machte, zeigen, daß das der Hauptsache nach wohl richtige Verzeichnis in manchen Stücken noch einer Ergänzung nach seieme Infalte bedarf.

Der Herr Bibliothekar P. Dichtl hat mir in zuvorkommendster Weise die Durchsicht der Handschriften ermöglicht und ich fühle mich verpflichtet, ihm auch an dieser Stelle hiefür meinen innigsten Dank abzustaten.

#### 1

Sign. XI. 167, XV. sace., Große: 217-20 × 216 cm, Papier, 156 Poilen, 19 Quaternionen + D Silter, im enten quat. fielt das erste Blatt (Titelblat) Lagons sind unten bezeichnet, aber im 11, 12, 13, 14 Quat. irritalnich ersten nach dem ersten Blatte, im 15, Quat. irritalnich erst mach dem sweiten Blatte, im 15, Quat. irritalnich erst mach dem sweiten Blatte, im 16, Quat. irritalnich erst mach dem sweiten Blatte mit Georgia der Großen Quat. Auf dem Rücken des jüngeren Einbanders Summa zrits med. per Maximum Pinuodien, Grosco, Qui Chart. Stec. XV.

- Auf dem Rande von Fol. 1 rot: παύλου νικαίου.
- Ein Kapitelverzeichnis zu der auf Fol. 12 folgenden Abhandlung des Paulus Nicaenus (Fol. 1—2 v<sup>0</sup>).
   Es enthält die Angabe von 130 Kapiteln

Sitsungeber, d. phil.-hist. Kl. 158. Bd. 5. Abh.

 του σορωτάτου χυρού μαζίμου του πλανούδου περί των θελίων πασων των άσθενειών των έν τοις άνθρώποις έπερχομένων στίχοι-Τίχος α' προς' των ούρανίων ταγμάτων (Fol. 3—7 v<sup>0</sup>).

Inc.: των ἀσθενών δελία μαθε τρίς καὶ δέκα το μὲν λευκὸν τὧ πρώτον τὸ ξανθόν δ' ἐπὶ τοῦτο

Des.: τῶ βορβορῶδες δὲ οξον. θάνατον σημεζον ἴσθει.

4. εἰς τοὺς αἴνους στίχοι περὶ τῶν αἰμάτων τοῖς φλεβοτομίας τῆχος  $\beta$  πρός ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε (Fol. 7 v °).

Ine.: μάθε καὶ τὰ αἵματα λοιπὸν· τῆς φλεβοτομίας Des.: τοῦτο ἐκτυκὸν (sic!) προμηνύει Ελκος.

Dieses 4. Stück schließt sich in der Lainzer Handschrift so eng an das vorangeheude au, daß man daraus leicht die Auschauung gewinnen kann, daß auch dieses Stück vom Schreiber der Handschrift für ein Stück des Planudes gehalten wurde. Das 3, Stück hat Ideler, Physici et medici Graeci, vol. II. Berolini, 1842, p. 318-322, unter dem Nameu des Plauudes publiziert und auch Van de Forst a. a. O., p. 547, glaubt, daß dieses Stück dem Planudes zugehöre, doch bietet die handschriftliche Überlieferung keine Sicherheit für eine solche Annahme. Zwar schreibt Krumbacher, Geschichte der byz. Litt. II. Aufl. Müuchen 1897, p. 449: "Im Cod. Vindob. med. gr. 45 (Nessel) werden dem Blemmydes, wohl ohne genügende Gewähr, mehrere medizinische Traktate und ein regelrechtes Hausarzueibuch zugeteilt', aber die Wiener Handschrift 45 (Nessel) bringt von Fol. 28-35 unter dem Titel: τοῦ σορωτάτου καὶ λογιωτάτου κυρού γικηφόρου τού βλεμμίδου, εξόποις τών Ιατρικών μέτρων και κανών είς τὰς χρίσεις τῶν αίμάτων τῆς φλεβοτομίας τῶν ἀσθενῶν καὶ κανών εἰς τὰς χρίσεις τῶν ὑελίων τῶν δεχατριῶν τῶν θεωρουμένων ἐπὶ ταῖς τῶν άνθρώπων άσθενείαις άλλά καὶ εἶς τὰς διαγνώσεις καὶ θεραπείας αὐτῶν πάνυ άναγκαιότατα zuerst die Ιατρικά μέτρα, danu unser 4. und 3. Stück und fährt mit einem weiteren fort, das die Überschrift trägt: ἐκ τοῦ αὐτοῦ τοῦ βλεμμίδου.1 Auch Nr. 32 (Nessel) bringt unter dem Titel: περὶ ούρων ποίημα τοῦ λογιωτάτου καὶ σορωτάτου βλεμμίδους das 3. Stück von Fol. 35 vo-37 vo. und darau anschließend unter der Überschrift του αὐτού das 4. Stück auf Fol. 37 vo. Übrigens schließt das 4. Stück in beiden Handschriften der Hofbibliothek mit: μιμνήσκου ταύτα καὶ βλεμμιζούς

<sup>1</sup> Nach dem ov ist ein Buchstabe ausradiert.

τοῦ ποτήσαντος. Uber andere Handschriften, die beide Stücke dem Blemmydes zuschreiben, vgl. noch: Gollob, Verzeichnis der griech. Handschr. Wien 1903, p. 24 und 25.

Aus den Wiener Handschriften 45 und 32 ersehen wir auch, daß das 4. Lainzer Stück nicht vollständig ist, es folgen hier auf das Lainzer Desinit noch nngefähr 18 Zeilen.

Die Handschrift der Wiener Hofbibliothek 41 (Nessel) entes Autors, im Desinit ist dieses Stück mit dem der Lainzer Handschrift gleich.

δ. Ιπποκράτους περί τῶν δ στειχοίων (sic!) καὶ χυμῶν δι' ὧν συνίσταται δ ἄνθρωπος (Fol. 7  $\mathbf{v}^{\mathbf{o}}$ —9  $\mathbf{v}^{\mathbf{o}}$ ).

Inc.: Ιστέον ὅτι ὁ ἄνθρωπος συνίσταται ἐκ τεσαρων στειχοίων (sic!)
Ϋγουν ἐκ θερμοῦ

Kostomiris, Revne des études grecques, 1889, p. 380, zitiert aus der Pariser Handschrift 2494, Fol. 258, das Stück: του γαληγού προγρωστακόν περ! ἀνθρώπου mit ähnlichem Anfang.

Des.: δσα δὲ γένηται (sic!) ἐν χειμῶνι ἀπαλλάσονται

6. Ex twy to imperators peri tessarphy stocyton (Fol. 9 v°-11 v°). Inc.: superfixer & xsquar ex stocyton 3. of or ex purply derived bratter. The

Des.: εἰσέρχεται εἰς τὴν χύστιν τὸ ὕδωρ.

Das ist ein Stück aus: ἱπποκράτους ἐπιστολή; πρὸς πτολεμαΐου βασιλέα περὶ κατασκευής ἀνθρώπου publ. von Ermerins, Anecd. med. Graeca, Lugduni Batavorum 1840, p. 279—285.

7. περὶ ἐσθήσεων (Fol. 11 vº-12).

Inc.: αἰσθητήρια δε ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πέντε: δρασις Des.: ὄνυχες δὲ ψυχρᾶς καὶ ξηρᾶς κράσεως εἰσίν

Das ist die Fortsetzung des vorangehenden Briefes, vgl. Ermerins, a. a. O., p. 287—289.

8. περὶ ήλιακῶν (sic!) (Fol. 12-12 vo).

Inc.: Ιστέον ως Ιπποκράτης έπτὰ ήλικίας ἐπανουτίθησιν ᾶς ωρας φησίν Des.: ἐντεύθεν γέρων εἰς τὰς δεκατέσσαρας έβδομάδας.

Die Stucke 5, 6, 7, 8 finden sich in der gleichen Reihenfolge und auch beinahe mit den gleichen Schreibversehen, so z. B. τβαπαίον im 8. Stücke, in der Handschrift der Wiener Hofbibliothek 41 (Nessel) Fol. 81—83 v<sup>3</sup>. Ein mit unserem achten inhaltsgleiches Stück, in welchem also nach der Doktrin der Pythagorer die entscheidende Zeit mit der Siebenzahi identifiziert wird, erwähnt auch Deremberg, Arch. des miss. scient. tom. III (1854), p. 21, aus dem Kodex Phil. MDXXIX.

9. παύλου νικαίου (Fol. 12 vº-135 vº).

Inc. der Einleitung: πολλών τε καὶ ποικινώλων γενομένων
Des. , , : ἐκ τῆσδε τῆν πεύσεως καὶ ἀποκρίσεως.
(Fol. 13)

Inc. der Abhandlung: πῶς ἐπισκέψη τὸν νοσούντα εἰ καὶ Des. , , : καὶ διαστέλλει τὴν σάρκα πανταχόθεν ἀπὸ τοῦ ὄναχος.

Dieses Werk ist handschriftlich in Österreich nur in drei Exemplaren' vorhanden, dem vollständigen in Lains und wei Exemplaren' vorhanden, dem vollständigen in der Wiener Hofbibliothek, Nr. 31 und 41 (Nessel). Nr. 31 hat das Kapitelverzeichnis (Fol. 1—4), doch felhen in der Abhandlung die Kapitel ψ περί επική ist ξπερί εκετομετικών. Nr. 41 beginnt in dem Kapitel νη περί επικήψει mit: γεκτήνει ο νέκ, die vorangehenden Kapitel und das Kapitel verzeichnis fehlen. Die Kapitel ρια περί θομού und ριβ περί σύνων κεϊ μομονεί sind geklurzt.

Eine Publikation des ganzen Werkes ist noch nicht erfolgt; ein Bruchstück bringt Ideler, a. a. O., p. 282, vol. II, unter: Anonymi, περὶ λυκανθρωπίας. Es ist dies das 23. Kapitel unserer Abhandlung (Fol. 36-36 vo) und beginnt mit der Aufzählung der Symptome, an denen man die an Lykanthropie Leidenden erkennen kann. Solche Leute haben eine blasse Farbe, einen kraftlosen Blick (Ideler: áðsavis; Lainz, 31 und 41: ἀδρανές), trockene, hohle Augen (Ideler: κοιλούς; Lainz, 31 und 41: κοίλους), ein feuchtes Antlitz, eine sehr trockene Zunge, mangelhafte Speichelabsonderung, leiden an Durst, und nun folgt eine unverständliche Stelle: καὶ τὰς κνήμας, διὰ τὸ πολλάκις προςπίπτειν άνία αὐτοὺς καὶ έλκομένας ἔχουσιν. Die Lainzer Handschrift und ebenso 31 und 34 überliefern nicht ἀνία αὐτούς, sondern ἀνίαυτοὺς, wofür wohl ἀνιάτους zu lesen sein dürfte. Ebenso ist die folgende Stelle bei Ideler unverständlich: ίδια δὲ σημεία τῶν μελαγγολικών τότε κατισγαίνειν το σώμα και μελαγγολικόν είναι τη σύσει ή και έξεπήκτη τον διά τινος φροντίδος ή άγρυπνίας ή μοχθηρών σείων ή προφοράς ή ἐπίσχεσιν αξμορροίδων καὶ καταμηνίων γυναικών. Nun überliefern aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. H. Diels, Die Handschriften der antiken Ärzte II. Berlin 1906, p. 81 und den ersten Nachtrag hierzu, Berlin 1908, p. 63.

die Lainner Haudschrift sowie Nr. 31 und 41 τέ τε statt τέτε. ferner Nr. 31 und 41 zwarzyskens statt zwarzyskens, dann Nr. 41 εξεπέρατρου, Nr. 31 εξεπέρατρου statt εξεπέρατρου, δτο endlich Nr. 31 επετεξετείνε statt εξεπέρατρου, δτο endlich Nr. 51 επετεξετείνε statt εξεπέρατρου, δτο sind den Leidenden also die K. 611 επετεξετείνε statt εξεπέρατρου sind den Endenden also die K. 611 επετεξετείνε statt εξεπέρατρου statt εξε

Es möge nun zunüchst das Kapitelverzeichnis der Lainzer Handschrift (Fol. 1—2 v<sup>9</sup>) mit seiner Zahlung Platz finden. Wenn in der Ahhandlung die Kapitelübersehrift anders laute oder eine andere Zahlung hat, so ist dies in Klammern beigefügt und in beiden Gruppen sind die von der Lainzer Handschrift abweichenden Zählungen und Schreibungen der Kapitel des Pimax der Handschrift 31 und die abweichenden Zählungen und Schreibungen der Kapitel der Abhandlung der Handschriften 31 und 41 angesehlossen.

```
α πεοί έπεσκέθεως 31: πεοί έπισκέθεως
       πυρετού
       εκτηχού πυρετού 31: π. έκτικού π. (31: περί έκτικού π.)
       τριταίου πυρετού
       άσημεριγού 31; ἀο' έμεριγού (ζ 31; αο' έμεριγού)
5
      συνόχου (η)
      καύσου (θ)
 η
0
       קספייון דופסק (ו)
       λιθάργου (τα, 31: ληθάργου)
      ύπνου (ιβ)
tα
:3
      άγρυπνίας (εγ)
      κεφαλαλγίας (ιδ)
έŝ
      κεραλαίας (ιε)
      ήμικράνου (ις, ήμικρανίας)
ts
      σκοτωμάτων 31: σκωτωμάτων (εξ σκοτοματικών)
15
ιζ
       έπιληψίας (τη 31: ἐπιλειψίας)
```

tro

έπιληπτικών (εθ)

χò

- 6) περὶ μελχηχοληκών 31 und 41: μελαγοληκών (x und außerdem noch einmal x· περὶ μελαγηχολίας. Dieses zweite Kapitel hat in 31 die Zühlung: zz, im Pinax: x)
- x , μανίας, 31: xα (xα, 31: x3)
- κα " μισανθρωπίας, 31: κβ (κβ, 31: κγ)
- χβ , ληκανθροπίας, 31: ληκανθρωπίας, κγ (κγ· λυκανθρωπίας, 31: κ2)
- κγ , ἐνθαστασμοῦ, 31 und 41 ἐνθουστασμοῦ und 31: κὸ (κὸ ἐνθουστασμοῦ, 31: κε)
  - " ἐφιάλτου, 31: κε (κε, περὶ ἐμιριάλτου, 31: κς)
- κε " ύδροφόβου, 31: κς (κς, 31: κζ)
- κς , ληγικού, 31: κζ (κζ, περί λυγικού, 31: κη)
  - κζ " σπασμού, 31: κη (κη, 31: κθ)
- κη , τρόμου, 31: x0 (x0. 31. λ) xθ , λιποθυμίας, 31: λ (λ, περὶ λειποθ., 31: λα)
- λ , δφθαλμίας, 31: λα (λα, 31: λβ)
- λα " ὧταλγίας, 31: λβ (λβ, 31: λγ)
- λβ , βινών, 31: λγ (λγ, 31: λδ)
- λγ " δδονταλγίαν, 31: λδ (δδονταλγίας λδ, 31: λε)
- λδ " φωνής, 31: λε (λε, 31: λς)
- λε , ἀρχτηριακών, 31: ἀρτηριακών, λς (λς, ἀρτηρ-, 31: λζ)
- λς " κατάρρου, 31: λζ (λζ, 31: λη)
- λη , πνειμωνίας, 31: πνευμονίας λθ (λθ, 31 and 41: πνευμονίας, 31: μ)
- λδ "πλευρήτιδος, 31: μ (μ, περὶ πλευτρίτ, 31: πλευρήτιδος, μα, 41: πλευρίτηδος)
- μ " αἵματος ἀναγωγῆς, 31: μα (μα, 31: μβ)
- μα " έμπητρών, 31: έμπυτρών, μβ (μβ, έμπυκών, 31: μγ)
- μβ " φθησικών, 31: μγ (μγ, 31: μδ)
- μγ " βήχος, 31: μδ (μδ, 31: βηχός με)
  - μδ ,, ἀσματικών, 31: με (με π. ἀσθμάτ-, 31: μς)
  - με , ρίγματος καὶ σπάσματος, 31: περὶ ρήγματος καὶ σπασμοῦ, μς, (με περὶ ρύγμ- καὶ σπάσμ- 31: μζ)

```
μς περί πνευματώσεως, 31: περί ἐμπνευματώσεως, μζ (31: ἐμπνευμ., μη)
μζ , δγκου, 31: μη (31: μθ)
```

- μη παλαιών νοσημάτων, 31: περί τών παλαιών νοσημ-, μθ (πανδήμων νοσ-, 31: ν)
- μθ , λημικής, 31: λοιμικής, ν (λοιμικός 31 und 41: λοιμικής, να)
  ν , τῶν ἐπὶ παχέων χυμῶν, 31: περὶ τῶν ἐκ παχέων χυμῶν συγκοπτομένων, να (περὶ τῶν ἐκ παχέων χυμῶν συγκοπτομέ-
- νων, 31: νβ)
  να , συγκοπτομένων, 31: περὶ τῶν ἐκλεπτῶν χυμῶν συγκοπτομένων, γβ (περὶ τῶν ἐκ λεπτῶν χυμῶν συγκοπτομένων, 31: π. τ. ἐπλεπτῶν, darüber ἐπληπτῶν χ. σ., νγ)
- νβ , συγκοπών πολλών, 31: συγκοπτών πολλών, νγ (31: νδ)
- νγ \_ βουλίωου, 31: νδ (π. βουλήμου, 31: νε)
- νδ " καρδιακών, 31: νε (31: νς)
- νε , στομαχικών, 31: νς (31: νζ) νς , στομάχου, 31: νζ (31: νη)
  - , στομάχου, 31: νζ (31: νη) , ήπατικών, 31: νη (31: νθ)
- νζ , ήπατικών, 31: νη (31: νθ)
  νη , ήπατος, 31: νθ (fehlt in der Abhandlung, scheint mit
  dem Vorhergehenden in eins verschmolzen, im
- Texte keine Lücke)
  νθ , σπληνικών, 31: ξ (νθ trotz des fehlenden νη, 31: ξ)
- ξ " δδρωπος, 31: ξα (81: ξα)
- ξα , ὑπτέρου, 31: ὑχτέρου, ξβ (π. ἰχτέρου, 31: ἵχτερου, ξβ)
- ξβ , κοιλίας παθών, 31: ξγ (31: ξγ))
- ξη , κοιλιακών, 31: ξδ (31: ξδ)
- ξδ , δυσεντερίας, 31: ξε (31: ξε)
- ξε , λυεντερίας, 31: ξς (λειεντ-, 31: ξς) ξς , χολέρας, 31: ξζ (31: ξζ)
- ξξ \_ διαρρίας, 31: ξη (π. διαρρείας, 31: διαρροίας, ξη)
- ξη , κολυκών, 31: κολικών, ξ0 (π. κωλυκών, 31: ξ0)
- 50 π της νεσμού, 31: τηνεσμού, ο (τεινεσμού, 31: ο)
- ο , κωνδηλωμάτων, 31: χονδηλωμάτων, οα (χονδηλωμάτων, 31: οα)
- οα , λύσεως σφηντήρος, 31: περί παραλύσεως, οβ (περί παραλύσεως, 31: οβ)
- οβ , έλμένθων, 31: ογ (31: ογ)
- ογ "νεφρικών, 31: οδ (31: οδ)

```
περὶ διαβήτου, 31: οε (31: διαβήτης, σε)
        δυσουρίας, 31: ος (31: ος)
        λιθιάσεως, 31: οζ (π. λιαθέσεως, 31 und 41: λιθιάσεως, οζ)
00
        κύστεως, 31: οη (31: οη)
٥ζ
```

γονορίας, 31: γονορροίας, οθ (π. γονορροίας, 31: οθ) on

σατηριάσεως, 31: π (31: π) oθ

άστράκτου μορίου, 31: ἀπράκτου μορίου, πα (π. ἀπράπτου μω- $\pi$ olou, 31: πα)

άρροδησίων, 31: πβ (31: πβ) πα

πβ συνουσίας, 31: πγ (31: πγ)

αίδιών ολεγμονής, 31; αίδοιών ολεγμονής, πό (αίδοιών ολεγ-, πγ 31: \pi\)

δευματικής διαθέσεως, 31; περί δρχέων φλεγμονής, πε (δργαίων πδ φλεγμ., 31: πε, 41: δρχέων φλ.)

φλεγμονής, 31: βευματικής διαθέσεως, πη (βευματικοίς διαθ-, 7.8 31 und 41: ἐευματικῆς διαθ-, 31: πς, dann noch einmal: πε περί ολεγμονής, 31: Pinax und Abhandl.: πζ)

75 έρισιπέλατος, 31; έρυσ-, πη (έρυσι-, 31: πη)

πζ έρπηχος, 31: έρπυτος, πθ (έρπυτος, 31: πθ) άνθραχος, 31: 4 (31: 4) 770

γαγρένης, 31: γαγγραίνας, 4α (γαγραίνας, 31 und 41:  $\pi\theta$ γαγγραίνας, 31: 4α)

4 καρκίνου, 31: 4β (31: καρκίνους, 4β)

42 έλεραντηάσεως, 31: έλεραντιάσεως, 4γ (έλεραντιάσεως, 31: 4γ)

43 σχήρου, 31: 48 (31: 48)

44 άποστήματος, 31: 4ε (31: 4ε) 48 άπλου Έλχους, 31: 4ς (31: 4ς)

χυλλού Ελχους, 31: χοιλού Ελχους, 4ζ (χοιλού έλχους, 31 48 und 41: xollou Elxous 45)

ύπερταρχώσεως, 31: ύπερτάρχου έλχους, 4η (ύπερσάρχου έλ-45 xous, 31: 4m)

45 άναριπομέγου έλπους, 31: άναρυπτικού έλπους, 46 (άναρυπτιχοῦ ἔλχους, 31: **4**0)

ύποσύρματος, 31: ἀποσύρματος, ρ (ἀποσύρματος, 31: ρ) 40

θλάσματος, 31: ρα (31: ρα)

- ρ περί στρέμματος, 31 : ρβ (31 : ρβ)
- ρα , νευροτρώτων, 31: νευροτρώτου, ργ (νευροτρώτου, 31: ργ)
- ρβ " κατάγματος, 31: ρδ (31: ρδ)
- ργ , ἀκροτηριασμού, 31: ρε (31: ρε) 1
- ρδ " ἐχκοπῆς, 31: ρς (31: ρς)
- ρε , ξυμορροιδων, 31: συρίγγων, ρζ und: αίμαρροιδων, ρη (συρίγγων, und noch einmal: ρε περὶ αίμαρροιδων, 31: ρζ und ρη, 41: αίμορροιδων)
- ρς " χύρσου, 31: ρθ (31: χυρσού, ρθ)
- ρζ , ανησμονής καὶ ψώρας, 31: ψώρας, ρι (31: ψώρας, ρι)
- ρη , ληχείνων, 31: ληχήνων, ρια (31 und 41: ληχήνων, 31: ρια)
- ρ0 " ἀλφῶν λευκῶν, 31: ἀλφῶν λευκῶν καὶ μελάνων, Zahlung fehlt² (ἀλφ- λευκ- καὶ μελανῶν, 31: ἀλφ- λευκῶν καὶ μελανῶν, ρφ)
- ρι , μιρμηγίας καὶ ἀκροχορδίας, 31: μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνων. (μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας, 31 und 41: μυρμκαὶ ἀκροχορδόνων, 31: ρη)
- ρια , θυμού (31: ρ:δ, früher stand: ρια, δ ist über dem α geschrieben)
- ριβ , σύχων καὶ μώρων (31: ριε, früher ριβ)
- ρτγ η χοιράδων (Blätter verbunden! ριε περί φλεκταίων καὶ περμίνθων, 31 und 41: χοιράδος, Zählung in 31 fehlt) ριδ η βουβόνων καὶ πανούκλων (Blätter verbunden! ρις περί έπι-
- ριο , βουβούων και πανουκκών (Blatter verbunden) ρις περι επινοκτίδων καὶ δοθούων, 31 und 41: περὶ βουβόνων καὶ πανούκλων, Zählung in 31 fehlt)
- ριε , φλεκτέων καὶ τερμίνθων, 31: περὶ φλεκταίων καὶ τερμι-(Blätter verbunden! ριγ, περὶ χοιράδος, 31 und 41: περὶ φλεκταίων καὶ τερμ-, 31: Zählung fehlt)
- ρις , ἐππακόδων καὶ δοθονίων, 31: περὶ ἐπινακτίδων καὶ δοθονίων.

  (Blätter verbunden! ριδ, περὶ βουβώνων καὶ πανούκλων,

  31 und 41: περὶ ἐπινακτίδων καὶ δοθονίων, 31: ρις)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Auch im Texte findet sich in allen drei Handschriften nur die Schreibung mit Omikron.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Pinax von 31 fehlt von da an bis zum Schlusse die Kapitelzählung.

```
περὶ έξανθημάτων
         οίδημάτων
ptn
ρtθ
         έγκαύσεως
         ἀποπληξίας (Kapitelzählung und Kapitelüberschrift
 ρ×.
           fehlen, 31 und 41: amonhatias, on)
         παραλύσεως
py.x
         τεττάνου, 31: τετάνου (31: τετάνου)
ρχβ
         Φοιαλγίας
pxy
         ίσχόου
cxc
pxs
         άρθριτικών, 31: άρθροιτικών (άρθροιτικών)
        πωρώσεως, 31: πωρώματος (πωρώματος)
pxc
     "ποδάγρας
pxs
      χιμέλθων, 31: χιμέτλων (χιμέτλων)
ρχη
        διύχων
ρχθ.
```

ρα η πορονιγίας (Text zunächst ohne Kapitelzählung und
ohne Überschrift, inc.: παρονιγίας τῆς μὲν χειρὸς,
dann: ρλ ohne Uherschrift, inc.: τί ἐστιν παρονιγία

Aus dieser Orientierung ersehen wir, wie reichhaltig das Werk des Paulus Nieaensis ist, wir ersehen aber auch, daß die Lainzer Handschrift in der Anlage des Werkes und in den so zahlreichen inzististischen Schreichverschen mit der Handschrift der Wiener Hofbilhiothek Nr. 41 fast durchgehends übereinstimmt. Die Handschrift Nr. 31 ist von itasistischen Schreiberverschen freier, ist in der Zählung der Kapitel den übrigen Handschriften mitunter um 3 voraus, erreicht aber im Kapitel ger wieder die gemeinsame gleiche Zählung.

Fast jedes Kapitel beginnt mit einer Frage über das Wesen der im Kapitel besprochenen Krankheli, z. B.: τἱ ἐστιν λεμωκή ἐσες (Καρ. μθ), oder: τἱ ἐστιν κερισές (Καρ. μθ), oder: τἱ ἐστιν κερισές (Καρ. μθ), nun folgt eine Erklärung der Krankheits, dann der Krankheitserscheinungen, die hie und da mit einer eigenen Überschrift, z. B. Καρ. χ; τἱτε ἐστιν τὰ σμαΐα beseichnet werden; jedes Kapitel aber enthält noch einen sweiten Teil mit der Überschrift (rot): τῶς ἀνο θερεσεύσεις (in der Lainser und in den Handschriften der Wiener Höftbilbitchiek durchgelnends θερεσεύσεις geschrieben).

 άλλος τροχίσκος ὁ διαφυσαλίδων εἰς νεορικούς καὶ λιθιώντας διουρητική (Fol. 136). Ine.: όπίου τοὺγγίας γ

Des.: καὶ οἶνου γλυκέως τὸ ἀρκοῦν.

Diesem Rezepte folgen bis Fol. 156 noch über 100 andere von τροχίσκων, κουκιών und ἐμπλάστρων, aus denen ich folgende mit dem Namen eines Arztes bezeichnete hervorhebe:

Fol. 137 vo: σχευασία άλατίου λουκά του άγιου άποστόλου.

Inc.: ἔχων ἐνεργείας τοσαύτας

Des.: ἐν αὐτῷ τὰς τρορὰς πάσας.

Vgl. Ideler, a. a. O. vol. I, p. 297.

Fol. 139: καὶ ή τρίτη σκευασία του ἔσδρακος του σορού καὶ μεγάλου προφήτου εἰς ὑδερικοὺς καὶ εἰς πάντα τὰ ψυχρὰ νοσήματα. Inc.: μαμπρὰ οὐγγίαν α

Des.: ἀπηφρισμένον τὸ ἀρχοῦν,

Fol. 139 v°: σκευασία τῆς ἱερᾶς λογαδίου εἰς ξανθο(χο)λικοὺς καὶ μελαγχολικοὺς καὶ φλεγματικούς.

Inc.: θύμου οὐγγίαν α

Des.: άφρονίτρου ούγγίας β.

Fol. 147 v.: σκευασία τῆς ἱερᾶς γαληνοῦ εἰς ολεγματικοὺς καὶ μελαγχολικούς.

Inc.: κολοκυνθίδος ούγγίας δ

Des.: εἰς ἀποβροχὴν τῶν ὀπῶν.

Fol. 148: σκευασία ἱερᾶς τοῦ ῥούρου τοῦ ἐρεσίου εἰς δυσπνοικοὺς καὶ δυσουριώντας καὶ παχυφλεγματικούς.

Inc.: χαμανδρίου ούγγίας ι

Des.: μέλιτος ἀπηφρισμένον τὸ ἀρκοῦν.

Fol. 163 v°: σκευασία συγκέλλου τοῦ πανολβίου. Inc.: πεπέρεως κοινοῦ

Des.: μέλιτος το άρκουν.

Fol. 156: φίλωνος φιλώ τὴν σκευασίαν πάνυ εἰς φλεγματικούς καὶ πνευματικούς.

Inc.: κρόκου οδηγίας β

Des.: καὶ μέλιτος τὸ ἀρκοῦν.

Vielleicht gehören in diese Gruppe der mit dem Namen des Arztes bezeichneten Rezepte auch:

Fol. 144 v.: σκευασία του χρισιππου.

Inc.: λίθου αξματίτου

Des. Fol. 145: μέλιτος τὸ ἀρχοῦν.

Fol. 150: σκευασία του νέρονος

Inc.: έλαίου παλαιού

Des.: σμύρνης ούγγίαν α.

Das letzte Rezept anf Fol. 156 vº lautet:

σκευασία τροχίσκου δ πάνχριστος εἰς βηχικούς καὶ πνευματικούς. Inc.: ζύλου γλυκυροίζης

Des.: οξνου εὐώδους το άρχουν.

Ganz inhaltegleiche Rezeptensammlangen befinden sich in den Handschriften der Wiener Hofbibliothek Nr. 31 (Nessel) von Fol. 127—164 nnd Nr. 41 (Nessel) von Fol. 84—132 v°. Nr. 41 aber bricht auf Fol. 132 v° mit: ξύουν ὑπακίρτιδος, οὐνγίας β im Rezepte σεκυσεία τρομίσκου δεκυτερουῦ in dem verletaten Rezepte der beiden andern Sammlangen ab.

Auf Fol. 156 v° der Lainzer Handschrift folgt noch die Subskription: + έρμηνία ἐατροῦ τοῦ πηρώπουλου.¹

#### II.

Sigen. XI. 132, XVI. sacc., Größe: 34 cm × 24 cm, Papier, 310 Folien, 38 Quat. + 6 Blätter; die Lagen sind unten bezeichnet; auf dem Rücken des neueren Einbandes: Galeni opera Grasce, chart. sacc. XVI.

Inc.: ["Ω]σπερ των ζώων Εκαστον εν είναι (Fol. 1)

Des.: түү протүүор!хү хүтэй µетүүгүлх (Fol.  $310 \, v^0$ ).

Das ist des Galenus: περί γχείτς τον ἐν ἐνθρόπου σώματι μερέων. Vgl. Kluh, Medie. Grace. opera, quae exatunt, Line 1822, vol. III, p. 1—939 und vol. IV, p. 1—366. Die Überschrift fehlt am Anfange, findet sich aber vor dem 3. nad vor dem 16. Bneho (Fol. 44 v<sup>a</sup> und Fol. 285). Allen Bucherr, mit Ausuahme des 1. 3. 16. 17. Bnehes, geht ein Kapitelverzeichnis voran. Doch sind diese (bei Kühn fehlenden) Verzeichnisse im Verhältnis zur Kapitelaßhung Kühns in der Abhandlung stark gekürzt. So erseheinen z. B. im Pinza des 5. Bnebes der Lainzer Handschrift nur 4 Kapitel, Kühn aber teilt die Abhandlung des 5. Buches in 16 Kapitel ein.

Im Beginne des 5. Buches sind im Texte der Lainzer Handschrift Lücken angezeichnet. Es fehlt dert nach Kühn,

Vgl. H. Diels, a. a. O., Nachtrag. p. 45: Autonius Pyropulus.

a. a. O. vol. III p. 350, col. 4; ώχεῖαν ἐπεὶ δὲ, col. 5: τὸ ἦπαρ οὐθ' ή, col. 6-7: αὐτὴν ἀεὶ διαφυλάττει, κατὰ, col. 8: τοῖς μὲν. Die Figuren, welche Kühn am Schlusse des 10. Buches bringt, fehlen in der Lainzer Handschrift.

An das Desinit schließt sich folgende Subskription an:

"Ηδε βίβλος σύμπασα Γαληνού δείκνυσι τέχνην"

παισίν Ιητήρων ἀτρεκὸς είσι λόγοις. τήδε γάρ ἐν μιἄ ἐπτὰ τὲ καὶ δέκα γράμματα τάξας.

τοζειν ημεξέβετο Χδείαν οχων Ιτοδίων. καὶ μὴν εὖ φρονέων τὰς ἀγαθὰ δέδαλα ἔργα,
εἰτ (με)
τῆς δὲ θαθών ὄσα πλέξε φύσηῖ θεὸς:~

τέλος.

Die Vermutung könnte ausgesprochen werden, es sei an Stelle von atoexès els das Wort atoexésses, an Stelle von ayabà das Verbum ἀγάσθω, für της δε τηθε, endlich ὅσ' ἐπλεξ' oder όσα πλέξεν ή φύσις ήδὲ θεός oder ή φύσις ήὲ θεός zu lesen, aber der Verfasser kann nach neuer, genauer, wiederholter Prüfung der Subskription leider nur feststellen, daß von diesen vermuteten Lesungen in der Subskription absolut nichts erhalten noch erkennbar ist.

Diese Subskription findet sich auch im Londin. Brit. Mus. Add. 11, 888, im Londin. Brit. Mus. Harleian, 5652 und im Mutinensis 219. Herr Dr. Mewaldt in Berlin hatte die Güte, die Subskription mit beiden Londoner Handschriften, Herr Carta, Direktor der Bibliothek in Modena, mit dem Mutinensis zu vergleichen, und es ergab sich daraus, daß die Subskription in allen Handschriften in derschen Form vorliegt, wie im Rossianus.

## VI.

# Das Hildebrandslied.

Ven
Theodor von Grienberger.

(Vorgelegt in der Sitzung am 10. Juli 1907.)

Die Arbeit am Hildebrandsliede ist, obsehon es seit 180 Jahren gekannt ist, gelesen und interpretiert wird, noch nicht völlig getan.

Ich habe nicht die Meinung, daß sie nach dem Erscheinen dieser Schrift getan sein werde, ja, wenn ich mir die lange Reihe der Bearbeiter vergegenwärtige und mich darauf besinne, wie so manche Erklärung irgendeiner Textesstelle von Spätteren wieder schlecht gemacht wurde, die von einem Früheren schon gut gemacht war, wenn ich mir verlebendige, wie mein eigenes Urteil im Laufe der Jahre schwankte, Auffassungen aufstellte, sie verließ und wieder zu ihnen zurückcherte, muß ein billig zweifeln, daß die Zeit jemals kommen werde, da Verse, syntaktische Anordung und gedanklicher Inhalt des Liedes in allen Teilen so mauersicher festgestellt sein würden, daß niemand mehr gegründete oder unbegründete Zweifel dargegen erbehen könnte.

Situnngsber, d. phil.-hist. Kl. 158. Bd., 6. Abh.

Die Auffassung eines Literaturerzengmisses ist ja ein psychieher Vorgang, bei dem en incht bloß daraf anknommt, saw and wie es sein Urheber gesagt bat, aondern in bohem Grade auch darauf, in wechen Weise die Entgegennelmenden on den Möglichkeiten des Verstündnisses und Mißverstündnisses Gebrauch machen, auf welcher Grundlage von Kenntnissen sie berhampt das Stück beurreilen. Daß aber die bisherigen Erklärer, die sich veranlaßt fanden, etwas zum Liede zu sagen, mit ganz verschiedenen Besitzstünden an Kenntnis des geranischen Altertums, der Dichtform, der alten Sprache, der Literatur an ihre Arbeit gingen, das ergibt sich leicht, wenn ihre Aushassungen prüft, und daß dies auch auf alle zukünftigen Erkläter eintreffen werde, muß man erwarten.

Dennoch darf una hoffen, daß der gemeinsame, anerkannte Besitz immer größer werde, der Streitpunkte immer weniger und insbesondere darf man die Erwartung hegen, daß die durchaus konservative Behandlung des Denkmals sich dauernd den Boden erringen werde. Man darf sich darumt einrichten, daß man in Hinkunft keinem Aufschrei der Entrüstung begegnen werde, wenn man das Lied so laßt, wie es ist, und so zu erklären sucht, wie die Überlieferung es uns geschenkt hat.

Detter und Heinzel kennzeichnen ihren Standpunkt zu den Liedern der Sæmundar Edda 1, s. XIII mit den Worten: "Text und Ammerkungen suchen die alten Lieder so darzustellen und zu erklären, wie sie gebildete Isländer und Norweger am Ende des 13. oder im 14. Jahrlundert gelesen, verstanden und gewürdigt haben."

Das ist ein großer Fortschritt gegenüber dem gewältätigen Verfahren so mancher Umdichter alter Texte, die Verse ablacken, wo ihr höchst persönliches metrisches Wohlbefinden gestört ist oder wo die alte Diktion mit ihren gelkaterten Bedürfnissen nicht im Einklange steht, die Verse umformen, den wörtlichen Ausdruck verbessern, Lücken füllen, Übergänge herstellen, Dialogpartien verheben und ein aller Mittel einer dilettantischen Restaurationskunst bedienen, des naiven guten Glaubens, sie brächten dadurch Ursprünglicheres, Echteres, dem Originale Näherstehendes zustande, als dass ist, was die eine alte Handschrift gewährt. Der Glaube ist ein Wahr; diese modernen Nachbesserungen sind alle so schlecht. däß ihnen das antiquarisch geschulte Auge auf tausend Schritte die Kontrafakt nabischt, schlechter und unwahrer als die Restauration eines alten Meisters durch einen modernem Maler, denn hier ergänzt doch der Künstler den Künstler, während dem kritisch urteilenden Gelehrten die Fähigkeit der Kunstschöpfung vollständig abgeht.

Es liegt nicht daran, daß wir nicht die Treue der Überlieferung des öfteren mit Grund in Zweifel zu ziehen berechtigt wären. Manche Verse mögen den aus der germ. Alliterationspoesie abgezogenen Typen einmal näher entsprochen haben, als sie es in ihrer vorliegenden Gestalt tun, manche Alliterationsdefekte können auf Worttausch beruben und der untreuen Weitergabe des Liedes zu Last fallen, manche Teile des Textes wie die drei inquit der Verse 29, 47, 56 können in der Tat Einschübe sein, die nur für das Auge des Lesenden dastehen, im gesprochenen Vortrage aber nicht berücksichtigt wurden, aber alle Änderungen, Umstellungen, Wortersätze, Tilgungen, die sich aus derartigen Annahmen ergeben, gehören ausschließlich in die Anmerkungen, wo sie nützlich oder zum mindesten unschädlich sind, nicht in den Text der Ausgabe, der das unberührte Objekt zu bieten hat, nicht das nach modernen Meinungen zugestutzte Präparat.

Sicherlich besitzen wir das Lied nicht in der Gestalt, in der es zuerst im Haupte des Dichters gereift, nicht in den Formen, in denen es zum ersten Male von seinen Lippen geflossen ist. Der Wunsch, der originalen Gestalt aus den Worten und Lauten habhaft zu werden, die uns die eine Aufzeichnung darreicht, ist ein begreiflicher; aber er ist ein frommer Wunsch, dem die ganze Erfüllung nicht in Aussicht gestellt werden kann. Wir wissen nicht, wie alt das Lied ist, wir werden niemals wissen, durch wieviel Fälle der Rezitation und schließlich selbst der Aufzeichnung es hindurch gegangen ist, bevor es sich in die Sätze gliederte, die wir haben, ja wir wissen noch nicht einmal, ob seine Sprache einem einheitlichen Dialekte angehöre, der irgend cinmal in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts innerhalb des fränkischen Dialektgebietes wirklich gesprochen wurde, odor ob sie ein Mischprodukt sei, an dem mehrere Dialekto und Zeitstufen ihre Spurch hinterlassen haben.

Wenn es nach dem Eingeatändnisse Pauls in der Vorrede seiner Héliandausgabe bisher nicht möglich war, für dieses
doch so umfängreiche Denkmal festzustellen, ob die Sprache des
Originales in der des Cettonianss oder in der des Monacensis
den treueren Ausdruck finde, so wird man hinschtlich der Frage
nach der Originalsprache des Hildebrandsliedes sich zu heizsamer Enthaltsamkeit gemahnt fühlen. Nicht daß es unweisenschaftlich wäre, die Laute zu wägen und zu zählen, den Blick
zu schärfen, um diesem Denkmal seine letzten Geheinnisse zu
untreißen, aber man muß fenthalten, daß selbst wirkliche Ergebnisse, wenn sie verliehen sein sollten, auf den Text der
Ausgabe keinen, auch nicht den geringsten Einfuß üben durfen.

Was die Würdigung und Erklärung des Liedes anlangt, wünschte ich lebhaft es so verstehen zu können, wie ein Deutscher aus der zweiten Hülfte des 8. Jahrhunderts, der das Lied verstand, es würdigte.

Ich vermnte sehr, daß auch dieser Wunsch nicht erfüllbar sei. Ich bin der dringenden Meinung, daß mich die genauere Kenntnis einiger der historischen Grundlagen des Stückes, die Kenntnis der außerdentschen Alliterationsposels, die Unkenntnis der gleichzeitigen gesprochenen deutschen weldlichen Dichtung, die mangelhafte Kenntnis von Inhalt und Form der bei den Dentschen des 8. Jahrhunderts kursierenden Sagenstoffe hinderte, das Lied so zu verstehen und zu würdigen, wie es der präsumptive gleichzeitige Deutsche getan hätte, wenn er sich damit Mühe gab, gleichgultig ob er ein weltlicher Sänger, oder ein mit antiker und ehristlicher Literaturkenntnis ansgestatteter Geistlicher war.

Verstehen, witrdigen, erklären kann man das Lied nicht aus dem Sinne eines anderen, der über 1100 Jahre vor unserer Gegenwart lebte, sondern einzig nnd allein philologisch, d.i. nach den Sitzen, die dastehen, nach den Potenzen, die es birgt, nach den latenten geschichtlichen und realen Tatsachen, die es voraussetzt.

Eine solchergestalt nüchterne, aber wie mich bedünkt unagreifhare Auffasung des Liedes, die dasselle nicht an selbstgeschaffenen Idealen mißt, scheint mir namentlich durch den Artikel von J. Franck vom Jahre 1904 angebahnt, wiewohl das Gewicht der vorgrefaßten Meinungen auch ihn noch viel-

fach zu Boden drückt und ihn der Freiheit beraubt, vom Rechte der Überlieferung uneingeschränkten Gebranch zu machen.

Doch ist es sein bleibendes Verdienst, mit aller Entschiedenheit ausgesprochen zu haben, daß im Verse 1 von irgendeiner Lücke keine Rede sein könne, sein Verdienst, die Beibehaltung von de in 22 befürwortet und den Halbvers 28, 2 gerechtfertigt zu haben.

Die letzten Jahre haben sich für die Literatur zum Hildebrandsliede ziemlich fruchtbar erwiesen. Trautmann hat 1903 den Versuch gemacht, das Lied als Übersetzung aus dem Angelsächsischen darzustellen, Wadstein gab in demselben Jahre reichliche Bemerkungen und selbst M. Rieger hat 1906 zu demselben abermals das Wort ergriffen. Zujüngst nnternahm es Ehrismann, den Inhalt des Liedes ans den Gesichtspunkten des altgermanischen Gerichtsverfahrens zu betrachten.

Aber auch rein Rußerlich ist die Forschung am Hildebrandsliede noch in geringem Maße ergiebig. Franck verdanken wir die Lesung bauge in 31 statt der früheren mit Diphthong ou und Trautmann hat die sehon von Beilhack gegen Lachmann und Vorgünger ergierte, auch im Lesebuche Wackernagels anfgenommene Lesung vednum, hs. palnä, statt vennhums wieder zu Ehren erbracht.

Die nachfolgende Textgestaltung und die Erlänterungen nehen auf dem Grunde der langen und weitansgedehnte Literatur. Sie haben sich zu Nutzen gemacht, was zu den einzelnen Pankten für und wider gesagt ist, und eine Auswahl getroffen, immer mit Rücksicht auf den ganzen Text und die Folgerungen, die sich aus der Anflassung jeder beliebigen Stelle für alle übrigen ergeben.

Sie haben aber auch Eigenes und Neues zutage gefördert abei mit Ausnahme der Haplographie heraet in 21 und der Dittographie fatereres in 23 den überlieferten Text sorg-fältig geschont, nichts hinzugegeben, nichts wegenommen.

Die metrische Einrichtung, insoweit sie neu ist, wird in besonderen Anmerkungen am Schlusse des Kommentars zu rechtfertigen gesucht und ebenda werden auch sprachliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zum Hildebrandsliede in Zeitschrift für deutsches Altertum, Bd. 48, p. 1-9.

Beobachtungen mitgeteilt, die einen Teil der auf mechanische Dialcktmischung beziehbaren, laudichen Erscheinungen wie den Weelsel von k nnd k(h), nnter dem Gesichtspunkte eines besonderen einheitlichen Dialcktes zu erklären suchen, andere aber, die gewöhnlich mit dem Ausdrucke, Fehler' abgetan zu werden pflegen, als Merkmale der gesprochenen Sprache erweisen.

Der Gedanke, diese Arbeit mit apologetischen Worten einzuleiten, wie das Busse¹ für seine belehrende Abhandlung getan, deren Wert ja nicht durch eine nach meiner Überzengung vielfach unzureichende Textauffassung alteriert wird, tritt mir nicht nahe.

Im Gegenteil; gerade wenn ich die Textanffassung und Übersetzung des Liedes, der sich Busse bedient, überblicke, komme ich schon beim ersten Verse zur Emsieht, daß eben diese noch nicht den Höhepunkt des Verständnisses bedeute, noch nicht geeignet sei, zum Range einer kanonistischen Auffassung erhoben zu werden.

Das, was Busse nicht anrührte, Verse, Sätze, Sinn des Textes, soll hier an der Hand der einschlägigen Literatur durchgesprochen und Licht und Schatten neu verteilt werden.

# I. Text.2

- 1 (A 1) Ik gihörta dat séggen, dat sih urhéttun énônmúo (2) tên
- 2 Híltibraht enti Háðubrant untar hériun tuêm
- 3 (3) sűnufátarungo. iro sáro ríhtun:
- 4 gárutun sê iro (4) gúðhamun, gűrtun sih iro suért' ana
- 5 hélidos (5) ubar ringa; dô sie to dero hiltiu ritun.
- 6 Hiltibraht (6) gimáhalta Heribrantes súnu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brune Busse, Sagengeschichtliches znm Hildebrandsliede: Beiträge znr Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 26. Band. Halle 1901. S. 1--92.

<sup>\*</sup> Faksimilia: Wilh. Grimm, De Hildebrando . . . fragmentum. Gottingae 1830. Fol.; Ed. Sievers, Das Hildebrandslied . . . Halle 1872. 4\*, Magda Eunocoerns, Die litestes deutschen Sprachdenkmiler in Lichtdrucken. Frankfurt a. M. 1897. Fol. — Die eingeklammetten Ziffern im Abdrucke des Textos markieren die Zeilenfolge der beiden Seiten der Ha. Aund B.

- 7 her uuas h\(\tilde{e}\)rôro (7) m\(\tau\)n,
- 8 férahes frôtôro her frågên gistúont
- 9 főhêm (8) uuórtum, uuer sîn fater uuâri
- 10 fíreo in fólche, eddo (9) uuelihhes cnuosles du sis?
- 11 ibu du mi enan ságês, ik (10) mi de ődre uuêt,
- 12 chìnd, in chunincriche chud ist (11) mi n'al irmindéot.
- 13 Hadubraht gimáhalta, Hilti (12) brantes súnu :
- 14 dat sägêtun mî, ûsere liuti,
- 15 alte anti (13) frôte, dea erhina uuârun,
- 16 dat Hiltibrant hætti (14) min fåter, ih heittu Hädubránt.
- 17 forn her östar (15) gihuéit flöh her Ötachres nîd —
- 18 hína miti Théotribhe (16) enti sînero degano filu;
- 19 her furláet in lánte lűttila, (17) sítten
   20 prűť in bűre, bãrn únuudhsan,
- 21 "arbeo láosa; (18) he/r) raet ostar hína.
- 22 dét sîd Detrihhe darba ai (19) stúontum
- 23 fateres mînes dat unas so friunt (20) laos mán;
- 24 her was Ötáchre űmmettírri.
- 25 déga(21)no déchisto unti Déotrîchhe
- 26 dárba gistöntun.
- 27 (22) her uuas eo folches at énte, imo uuas eo fehta ti léop;
- 28 (23) chấd uuas her chỗnnêm mánnum, ni uuấniu ih (24) iủ lễb hábbe
- 29 uuếttu ĩrmingot, quad (B 25) Hiltibraht, obana ab héuane,
- 30 dat du neo danahalt mit sus (26) sippan man dinc ni giléitôs!
- 31 uuant her do ar arme uuuntane (27) bauga
- 32 cheïsuringu gitấn, so imo sê der chũning gáp,
- 33 (28) Hűneo trúhtin: dát, ih dir it nu bi hüldi gíbu!
- 34 Hadubraht (29) gimálta, Hiltibrantes súnu:

- 35 mit gếru scál man géba infá(30) han,
- 36 órť uuidar órte;
- 37 du bist dir älter Hun ummet späher,
- 38 (31) spēnis mih mit dinêm uuórtun, uuili mih dinu spēru uuér (32) pan,
- 39 pist álso, giáltét man, so du évuin inuuit fvortôs!
- 40 (33) dat sägetun mi seolidante
- 41 uuéstar ubar uuéntilséo, dat (34) inan uuic furnám;
  - 42 tôt ist Hiltibrant, Heribrantes súno.
- 43 (35) Hiltibraht gimáhalta, Heribrantes súno:
- 44 uuéla, gisíhu ih (36) in dínêm hrustim,
- 45 dat du hábês hême hếrron gốten,
- 46 (37) dàt du noh bi desemo riche reccheo ni unurti!
- 47 nucla(38)ga nu, nualtant got, quad Hiltibrant, nucuurt skihit!
- 48 (39) ih uuállôta sümaro enti uuíntro sehstic ur lánte,
- 49 dar (40) man mih eo scerita in folc sceotantero,
- 50 so man mir at (41) bürc énigeru banun ni gifásta;
- 51 nù scal mih suäsat (42) chínd suërtu háuuuan,
  - 52 brétôn mit sînu billiu, eddo (43) ih imo ti banin uuérdan.
- 53 doh máht du nu aodlikho, (44) ibu dir dîn ellen táoc
- 54 in sus heremo mán, hrusti gi(45)uuinnan,
- 55 rauba bihráhanen, ibu du dar ênic reht há(46)bês!
- 56 der si dok nu argosto, quad Hiltibrant, östarliuto,
- 57 (47) der dir nu uuïges uuarne, nu dih es so uuel lustit,
- 58 gûdea (48) gimeinûn; níuse de môtti,
- 59 uuér dar sih hiutu dero hregilo (49) hrûmen muotti,
- 60 erdo desero brünnôno bedero uuál (50) tan.
- 61 do lêttun se ærist asckim scritan,

62 scarpên scûrim; (51) dat in dêm sciltim stônt.
63 do stôptun tosámane staim, (52) bórt chlúdun,

- 64 hévuuun harmlicco huitte scilti,
- 65 (58) únti im iro lintun luttilo uuúrtun
- 66 giuuígan miti uuâbnum.

## II. Übersetzung.

Ich hörte das erzählen, daß sich herausforderten zur Einzelbegegnung Hildebrand und Hadubrand zwische Mel Heeren des Sohnes und des Vaters. Ihre Rüstung richteten, bekleideten sie mit ihren Kampfgewändern, umgürteten sich mit ihrem Schwerte, die Männer, über den Kettenpanzer; da ritten sie zum Kampfe.

Hildebrand sprach, der Sohn Herebrands, er war der Ältere, der Vorgeschrittenere an Jahren, er begann zu fragen mit kurzen Worten, wer der Männer im Volke sein Vater wäre, oder welches Geschlechtes du seist. Wenn du mir einen nennest, weiß ich mir die anderen, junger Mann, im Königreiche ist mir ja das ganze große Volk bekannt.

Hadubrand sprach, der Sohn Hildebrands: das erzählten mir unsere Leute, alte und kundige, die früher waren, daß Hildebrand mein Vater geheißen habe, ich heiße Hadubrand.

Vor Zeiten ging er nach Osten — er floh vor dem Hasse Otachers — dahin mit Dietrich und vielen seiner Mannen; er ließ im Lande ein Kleines zurück, sitzen im Frauengemache, ein unerwachsenes Kind, ein erbeloses; er ritt dahin gen Osten.

Von da an bedurfte Dietrich stets meines Vaters. Das war ein so sippeloser Mann; er "war dem Otacher überaus gehaß, der Willkommenste der Gefolgsleute, so lange Dietrich dessen bedurfte. Er war immer an der Spitze des Kriegsvolkes, ihm war stets der Kampf sn lieb, bekannt war er kühnen Männern, ich habe keine Hoffung mehr, daß er am Leben sie. Hill; großer Gott, sprach Hildebrand, oben vom Himmel, daß du um so mehr niemals mit einem so nabe verwandten Manne das Gerichtsverfahren führest! Da streiße er vom Arme die gewundeneu Ringe aus Münzgold gemacht, die ihm der König gegebeu hatte, der Heunenfürst, das, ich gebe es dir nun um Freundschaft!

Hadubrand sprach, der Schn Hildebrands, mit dem Speeresam Gabe entigegennehmen, mit der Spitze gegen die SpitzeDn bist dir alter Heune ein übernas schlauer, verlockst mich
mit deinen Worten, willst nach mir mit dem Speere werfen,
bist von der Art alter Mann, daß du immerwährende Arglist
heertest.

Das sagten mir Seefahrende, nach Westen über das Wendelmeer, daß ihn der Krieg hinwegraffte: tot ist Hildebrand, Herebrands Sohn.

Hildebrand sprach, der Sohn Herebrands: Wohl, ich ersehe an deiner Rüstung, daß du zu Hause einen guten Herrn hast, daß du noch in diesem Leben Verbannung nicht erfahren hast.

Wohlan nun, waltender Gott, aprach Hildebrand, leidvolles Geschick begibt sich. Ich wanderte der Sommer und Winter sechzig anßerhalb des Landes, da man mich immer unter die Kämpfer rief, ohne daß man mir bei irgendeiner Stadt den Todesstreich versetzte. Nun soll mich der stammverwandte Jüngling mit dem Schwerte erschlagen, niederstrecken mit seiner Klange, oder ich ihm zum Mörder werden. Doch magst du unn leicht, wenn dir deine Kraft ansreicht gegen einen so alten Mann, die Rüstung gewinnen, die Beute erraften, wenn du da irgendein Recht hast.

Der sei doch unn, sprach Hildebrand, der feigste der Ostleute, der dir nun das Treffen weigerte, da dich nach ihm so sehr gelüstet, nach dem frevelhaften Kampfe; erfahre es der, dem es beschieden ist, wer da sich heute der Waffenkleider eutstußern müsse, oder diese Brünnen beide besitzen.

Da ließeu sie zuerst mit den Speeren fliegen, mit scharfen Schüssen, das kam an den Schilden zum Stillstande. Erhobeu darauf das Ringen, strichen die Bretter, zerhieben erbittert die weißen Schilde, bis ihnen ihre Lindeutafeln klein wurden, zerarbeitet mit den Waffen.

#### III. Erläuterung des Textes.

Etwas mehr als ein Jahrhnndert vor Lachmann 1 hat v. Eckhart<sup>2</sup> das Verbnm des Objektsatzes im ersten Verse in dem Komplexe urhêttun gesucht, denselben mit .(qnod) constituerint', übersetzt und mit nhd. verhiessen verglichen, d. h. er hat das Präteritum ganz richtig als das des reduplizierenden Verbums erkannt, während Lachmann, in diesem Punkte hinter v. Eckharts Verständnis zurückbleibend, der vermeintlichen Alliteration úr . . . und wnon . . . zuliebe die Präteritalform als solche eines denominativen schwachen Verbums \* úrheizen aufklären wollte.

Durchlöchert wurde diese Auffassung des Textes durch Greins alternative Gleichung von urhettun mit dem ags. Nom. Pl. órettan als Apposition zu den beiden Snbjekten des Satzes und durch Riegers 4 nachdrückliche Billigung dieser, die seither die Geister gefangen hielt, bis Erdmann,5 wie ich denke in abschließender Weise, wieder die ältere Meinung in die ihr mit Ungebühr entzogenen Rechte eingesetzt hat.

Die Gründe Erdmanns, daß das germanische Verbnm für ,jemandem begegnen'; as. môtean, mnd. moten, an. mæta, afries. mêta, ebenso got, gamotjan ànarray vivi, regelrecht mit dem Dativ der Person gebanden sei, z. B. as. Hel. Cott. 5950 that hie im thar an wege muotta - nnr ags. métan, gemétan mit dem Akk. .iemand treffen' und ein afries. Beleg gleichfalls mit transitivem mêta bildet eine Ansnahme - daß aber ahd, sih nur Akkusativ sein könne, wogegen der Dat. im lauten müßte, daß man bei Entsprechnng zn diesem Verbum in unserem Texte Geminata: \*muottin erwarten müßte - wogegen Kögel freilich auf die mhd. Vereinfachung tt > t nach langem Vokal: grôte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> K. Lachmann, Über das Hildebrandslied; Hist.-philolog. Abhandlungen der Berliner Akademie 1833, 123-162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Johann Georg von Eckbart, Commentarii de rebus Franciae orientalis. Wirceburgi 1729 (2 Voll.), Vol. 1, S. 864-902.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. W. M. Grein, Das Hildebrandslied. Göttingen 1858; 2. Aufl. Kassel 1880. 4 Max Rieger, Bemerkungen zum Hildebrandsliede in Germania 9 (1864), 8, 295-320.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Axel Erdmann, Bemerkungen gnm Hildebrandslied in PBB 22 (1897), 8, 424-434,

"grüßle" verwies — und daß der Konjunktiv auf -in statt des Iudikativs im Objektsatz, der sich aber allerdings auch V. 16 findet: dat . . . hötti, auffallend wäre, sind wohl erwogen, in ihrer Gesamtheit überzeugend und die Beurteilung des Verbunus \*urheitan, got. ushaitan "ręozwaleń, pronocare" Gal. 5, 26, nach der Kategorie der germ. Verba des "Bittens, Forderns, Fragens" mit dem Akkusativ der Person sih und dem Geu. der Sache mwodn ist unanfechtbar.

Demnach gestaltet sich der Objektsatz in nhd. Form: 'daß sich herausforderten zu einer Einzelbegegnung Hildebrand und Hadubrand ...' als Eingang der Erzählung, die der Dichter des Liedes vernommen hat.

Auch die kategorische Bestimmung Erdmanns hiusichtlich des Substantivs muotin als eines deverbalen Nomen actionis \*motini- und seine begriffliche Bewertung gleich ags. gemelting Beow. 2001, gemelt in Kompp. wie handgement Handgemenge! ebenda, mich muot feindliche Begegnung! sit klaglos.

Unwahrscheinlich aus Gründen der Wortstellung und des Ausdruckes ist mir nur Erdmanus Auffassung von ann als mask. Nom. Pl. - so schon Grein und später auch Kögel und Appositiou zu dem folgeuden pluralischen Subjekte mit der Bedeutung ,allein'; ich glaube, daß in diesem Falle die Apposition nicht zwischen urhettun und muotin eingekeilt steheu könnte. Auch eine Verbindung sih . . . . @non ,sich allein' als zwei Akkusative halte ich mit Hinblick auf die dadurch geforderte Diktion nicht für befriedigend. Wie an der bezogenen got, Stelle Gal, 5, 26 die Wortfolge: Prouomen Adverbium Partizipium geboten ist uns misso ushaitandans , άλλήλους προχαλούμενοι, innicem pronocantes', so müßten wir doch wohl auch in Hild. Pronomen, Appositiou, Verbum, also \*sih anon urhêttun erwarteu. @nônmuotin ist nach meiner Ausicht vielmehr eine Zusammenrückung mit dem Gen. Pl. des schwach deklinierten Zahlwortes, aufzulösen in eigentliches \* ênôno muotîn ,singulorum conuentus', so daß wir, was die Bedeutung augeht, wieder bei dem Werte des ahd, ainwic, einuuigi ,duellum', zi einuuige ,ad singulare certameu' Graff. 1, 706, den Lachmaun hiezu gefunden, augelangt sind, weun wir auch dieses Gelehrteu Bestimmung von @non muotin als Dative Pluralis nicht zu teilen vermögen. Der dabei vorausgesetzte o-Verlust iu der Zusammenrückung verhalt sieh formell wie der in ahd. Franchonfurt, Dronke, Cod. dipl. Fuld. 817, Nr. 3259, meben Franchonfurth, bebenda 345, Nr. 334, oder in thero heithafton "sacerdotum" Tat. 137, 4 neben thero heithaftono ebenda 153, 3, oder in der Phrase te banon handon Hel. 5306 Cott. gegenüber der vollen Form bannon ebenda 4611.

In Betreff der Ableitung gehört der ohne Zweifel technische Ausdruck einemsuchs, singulerum connentus' in eine
Reihe mit den langobard. Verbalsbatrakten einte des
Kampfigenossen vor dem Feinde', erapusorfin "Zerstörung
einer Grabüttte", marakusorfin "Herabwerfen eines Freien
vom Pferde', susegusorrin "Behinderung des Weges' Roth. 7,
15, 30, 26.

Ob das n des Verbalsbstraktums got. \*gamoteins im Dialekte des Hildebrandsliedes nur den Obliquen oder auch dem Nom. Sing. angeböre, d. h. ob der Nom. Sing. mit dem der Adjektivabstrakta auf -i zusammengefallen sei oder nicht, läßt sich mit voller Sicherhett nicht sagen, doch spricht der ohne n erseheinende Obliquus des Adjektivabstraktums bi huldi Hild. 33 dafür, daß beide Bildungen sich auch im Nom. Sing., bier -i, dort -in, untersehieden haben werden.

Daß die Handschrift zwischen n und m eine geringe Distanz läßt, ist selbstverständlich völlig bedeutungslos. Dergleichen findet sich ja auch bei sicheren Kompositis wie ostar liuto 56.

Unter den Gesiehtspunkt der stilistischen Variation fällt meines Erachtens der Wechsel von -braht und -brant im zweiten Teile der drei Personennamen.

Es finden sieh: hiltibraht (Hs. das zweite h aus ngemacht) enti hadlubrant 2, hiltibraht ... heribrantes 6, hadlubraht ... hiltibrantes 13, hadlubraht ... hiltibrantes 34, hiltibraht ... heribrantes (Hs. heribtes) 43, d. i. an allen Stellen, wo der Diehter von dem Pare: Sohn und Vater oder Vater und Großvater sprieht, ist es vermieden, zwei Pormen mit-brant zu binden, sondern der an erster Stelle stehende Name ist immer mit dem Elemente -braht variiest.

In den tonlosen inquit der Verse 29, 47, 56 steht éinmal (29) isoliertes hiltibraht, die beiden anderen Male ebenso isoliert hiltibrant. Dagegen stehen in den Versen 16 und 42, wo Hadubrand spilot nund die anthenischen Namen seiner selbst, seines Vaters und Großvaters nennt, je zwei -brant gebunden, 16 hitlibrant... hadubrant nund 42 hiltibrant... heribrantes. Es ergibt sich hieraus die merkwürdige Erscheinung, daß der hadubrant des v. 13 in 16 von sich selbst sant; ich heiße hadubrant.

Dieser Wechsel von -braht und -brant im zweiten Teile der vom Diehter angeführten Kamenpaare, durch den bei dem geringen appellativischen Gewichte dieser Elemente der Gesamttypns der Namen nicht wesentlich alteriert wird, in also kein Irritum und keineswegs auf teilweise falsche Auflösung einer Kurzung wie -bten in 43 vonseiten der Anfertiger nuserer Handschrift zurückzuführen, sondern bewaßte stilistische Absicht, die nur dort nicht in Anwendung kommt, wo die wirklichen Namen gegeben werden sollen.

In den drei inquit wechselt der Dichter mit einem -braht und zwei -brant, da ihm die Formen völlig gleichwertig sind.

Wie es sich mit der Kürzung -6tes in 43 verbält, do sie dem Kopisten dieses Teiles der Handschrift zufälle oder schon in der Vorlage gestanden habe, ob die beiden Kopisten der Handschrift an anderen Stellen den ansgeschriebenen Namen an Stelle einer Kürzung der Vorlage gesetzt haben, nud warum gegebenen Falles die Kürzung in 43 stehen gehlieben sei, kann ich nicht ausmachen.

Unter herius tuém darf man nicht mehr "zwischen den zwei Heeren" überseiten, sondern uur "zwischen den Heeren", wenn es auch allerdings zwei Heere sind, seit Sievers gezeigt lat, daß unter ... urdem nicht das vollwertige Zahlwort enthält, sondern gleich ags. be ... treönnum, engl. between, alch unter zwisken "zwischen" sehlechtweg hedeutet. So ist, wie ich glauber auch Hel. 204–205 that under so aldon tewen jeden zurd. ij barn an giburdeon... nur mit "zwischen, nuter" wiederzugeben, d. h. die ursprünglich dualische Relation ist in dieser Bindung ebenso wie in ags. be werum teconum "among men", be seim teronum Boow, ahd. Notker, Mart. Cap. sinder zuisken finken, nhd. isoliert "wisschen" einer allgemeinen geworden.

Zn heriun gehört der possessivische Genitiv sunufatarungo, der die Snbjekte Hiltibraht und Hadubrant enthält und mit dem der Ohjektsatz schließt.

Vorausznsetzen ist ein Nom. Pl. \*sunufatarungos .die im Verwandtschaftsverhältnisse von Sohn und Vater Stehenden' mit der Flexion von helidos in 5, zweifellos ein in die Kategorie der germanischen, zusammenfassenden Verwandtschaftsbezeichnungen: ags. gibropær, ahd. gibruoder, nhd. die gebrüder, got. broprahans, as. thia gisunfader, d. i. Jakob, Johannes und ihr Vater Hel. 1176, ags. þá gódan twégen . . ., suhtergefæderan . Hróðulf und sein Vatersbruder Hrodgar' Beow. 1163-1164, an. samfehra die, welche gemeinsamen Vater haben' gehöriges Wort, das nur in der Bildung seine besondere Prägung zeigt. Die additive Znsammenrückung teilt es mit as. gisunfader, ags. suhtergefæderan aus suhterga "fratrnelis" nnd fædera, ahd. fatureo patruns', die suffixale Erweiternng mit got. brobrahans, die offenbar nicht anders wirkt, als das Präfix gi- in gibropær oder in qisunfader. Das Suffix des got. Collectivums brobrahans ist ein kollektivisches, das der ahd. Zusammenfassung \*sunufatarungos, etwa ,die Sohnväterischen', ist das bekannte patronymische, ursprünglich nur Zugehörigkeit ansdrückende germ. Suffix -inga, z. B. in ags. fædering-még ,a patre cognatus, agnatus', beziehnngsweise dessen Ablautvariante -unga: an, z. B. in brædrungr ,Vatersbruderssohn'. Wir haben es demnach mit einem anffixal erweiterten Additionskompositum zn tnn.

Mit der Hypothese einer dualischen Nominatrivorm zunzfatarungo<sup>3</sup> werden wir die Mitwelt nicht mehr beholligen.
Die wirklichen Reste des Dualis im Germanischen, wie n. a.
ags. seuldru, .o., -a zum Sing. seuldor, -er m., <sup>3</sup> haften bei Atsdrücken für paarige Körperteile, wo eben die Zweibeit wessentlich ist. Das ist bei den zusammenfassenden Verwandteshaftsbezeichnungen doch nicht der Fall; sie können und sollen eine
beliebige Zahl ausdrücken — die as. gisunfader der zitierten
Hellandstelle sind z. B. drei Personen — die Zweibeit ist ein
Zufall und die Annahme, daß sich für diese zufällige Zweiheit
eine alte Dualisform in der Sprache erhalten habe, ist aus der
Wortform im Hildebrandslied allein nicht zu begründen.

Der Dichter orientiert mit diesem Ausdrucke vorweg sein Anditorium über das verwandtschaftliche Verhältnis der beiden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hermann Möller, Zur althochdentschen Alliterationspoesie. Kiel nnd Leipzig 1888, S. 86—87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Friedrich Kluge im Grundriß der Germ. Phil. 1<sup>2</sup>, 452.

Kämpfer, während diese selbst im Sinne der Dichtnug bei der Herausforderung hievon noch keinerlei Kenntnis haben.

Die Schilderung geht nun in direkten Bericht über. Das logische Subjekt nir os aro riktus steht in Z, es ist Hüllürokt und Hadubrunt, das grammatische Subjekt ist im ersten Hanptsatze nicht besonders ansgedrückt; es ist hier in der Verbalform gelegen, folgt aber in den den ersten Satz erläuternden und zu ihm parallelen Hauptsätten garutun sê..., gurtun sih... ana, ebenso im Schilmsatze des Passars do sie...ritun. Man kann den Satz in der Verstellung zn \*iro saro rihtun sê ansfüllen.

Helidos în 5 ist Apposition zn sê, ihrerseits wieder dieses grammatische Subjekt inhaltlich erläuternd. Man vergleiche hiezn Hel. 345-346 Mon. hiet man that alla thea eillendiun man i iro dell söhtin || helidos iro handmahal . . . .

\*Saro rihten kann nur heißen 'die Rüstung am Leibe zurechtmachen', d. i. die Waffenkleider anziehen, die Waffen zur Hand nehmen, und das eben wird in 4-5 des Näheren ausgeführt.

Die saro (nach Graff 6, 207 nur dieser eine Beleg für das ahd. einfache Wortt) sind plaralisch gleich dem got. Plar. tantum sarus "Štrka, «zeronžla", keineswegs deshalb, weil zwei Männer anch zwei Ristangen vorsasestzen, sondern ans dem Grunde, daß sie an sich aus mehreren Stücken bestehen. Sie sind materiell dasselbe wie die gleichfalls pluralischen krusti der Verse 44 und 54.

An unserer Stelle sind als Teile der aarn: \*gudhama und usert genannt, außerdem die ringa, wieder ein Plnrale tantım ,der Ringpanzer, Kettenpanzer', nicht die Lanze und der Schild, auch nicht der Helm, dessen im Hildebrandslied überhanpt nicht gedacht wird.

Daß saro und "gáthama nicht synonym sein können, sondern vielmehr "gáthama mehr sært mehr ringa gleich den saroseien, ergibt sich ans der Textierung, aber auch "gáthama und ringa sind sehwerlich synonym, sondern der Kettenpanzer ist wohl unr ein besonderes Detail der Waffenkleidung. Dafür spricht anßer sachlichen Gründen auch Vers 59—60, wo für das Paar von 4—5 ein anderes Paar von Ansdrücken Argid und "Prunna sich findet, deren erster, wenn nicht überhaupt sachlich verschieden, so doch sicher nicht der engere, sondern der weitere, den zweiten in sich schließende ist.

Unter den "Waffenkleidern" werden wir außer dem Panzer auch noch den unter demselben getragenen Leibrock verstellen müssen.

Das Verbum \*garuuen kann nicht als .bereiten, verfertigen' mit Rücksicht auf die Waffenkleidung verstanden werden. dieselbe ist schon verfertigt und braucht nur angezogen zu werden; es bedeutet vielmehr .bereitmachen, ausstatten' mit Rücksicht auf die Personen. Dieser Sinn des Verbums wird durch and. gegaretiu ,induta', kacaruuit ,indumenta' Graff 4, 247 erläutert sowie durch das as. Part. perf. gegariwit .angetan, bekleidet Hel. 1680, von der mit Blüten ausgestatteten Lilie gesagt, insbesondere aber durch den ags. Passus gyrede hine Béowulf eorlgewadum ,es bekleidete sich B. mit den ritterlichen Gewandstücken' Beow. 1441-42, dessen Konstruktion mit dem Akkusativ des persönlichen Pronomens und dem instrumentalen Dativ der Sache für Hild. 4 die hohe Wahrscheinlichkeit ergibt, daß der reflexive Akk. sih ebenso wohl zu garutun wie zu gurtun gehöre und daß güdhamun demgemäß ein instrumentaler Dativ sei.

Da nun außerdem die bezengten Obliquen der svm. on-Stumme in Hild. Akk. sing. hérron 45. Dat. sing. banin, Gen. Pl. åmön 1, nicht dafür sprechen, daß -kawun eine Kasusform des swm. -kame sein könne — der Akk. Sing. wie Pl. müße doch wohl - on lauten, der Dat. Pl. -6m oder -6m – mmß mad ile dastehende Form entweder als Dat. Sing. eines swf. -kama, oder als Dat. Pl. eines stm. -kam erkläter.

Die Wage wird sich nach der zweiten Seite neigen, da nicht nur an. -hamr, pl. -ir, stm. ist, sondern auch bei einigen der neun ags. Komposits mit -hama starke Flexionen, wie Akk. pl. byrnhomas Judith 11, Akk. Sing, done fyrdhom Bow. 1604 begegnen, ferner ein bahavrhisches st. Adj. seirham aufritt, eine swf. Bildung aber nicht sufrattreiben ist. Ich denke demnach an einen stm. Plaru! syddhama, Waffenkleider', der sich auch inhaltlich wie der synonyme Plural kregil verhält. Da im Althoehdeutschen von den Kompositis mit -hame doch eigentlich ur der lichamo bezengt ist, worn as. noch fedarhamo, afries.

Sitznagsber. d. phil.-hist. Kl. 158. Ed. 6. Abb.

hirthoma ,praecordia' kommen, hat man eben keinen Grund, von einer reichlich belegten Kategorie s wm. Komposita iunerhalb des kontineutalen Westgerum, noch weniger innerhalb des Ahd. zu sprechen, die der Aufstellung eines stm. \*gådham abträglich befunden werden könnte.

Die Konstruktion des Verbums gurtum, das sicherlich das bekannte ahd. ave, gustre in; wiewohl nach got. \*guirden auch an ein stv. gedacht werden könnte, im folgenden Satze mit dem Akkusativ der Person und seheinhar auch Akkusativ der Sache its auffällig, während \*gurtum sih . . . ann oder \*gurtum . . . ivo suert . . . uber ringa durchaus verständlich wäre — gusten mit dem Akkusativ des pers Pronomens, ohne Objekt ist abd, genügend nachgewiesen, z. B. umbigurta sih (Christus) O. IV, 1,13 und gurten mit Akkusativobjekt und präpositional regierer örtlicher Bestimmung läßt sich in ags, gyrd nu din secord ofer din jeboh "aceinge gladium tuum circa femur! Besw. Toll. auf zeigen — ist die Hildebrandstelle mit seheinbar doppeltem Akkusativ, der Person und der Sache, und außerdem mit präpositional regiengeleitete Bestimmung uber ringa schwerz zu begreifen.

Aber suert ist wohl gar kein Akkusativ, sondern derselbe instrumentalis singularis suertu, der in Vers 51 steht, uur daß an dieser Stelle die instrumentale Flexion -w gesprochen und geschrieben ist, in Vers 4 aber vor folgeuden Vokal Elision erlitten hat. Bei dieser Auffassung hat der Passus keinerlei Schwierigkeiten mehr. gurtun sih iro suert' ana ist konstruiert wie ags. . . . maniq . . . peqn, qyrde hine his swurde Finnsb. 15 oder hine se hálga wer gyrde grægan sweorde Cædm. 138, wonach die örtliche Bestimmung ubar ringa mit der das Subjekt sê rekapitulierenden Apposition helidos folgt. suert' ist also Singular, nicht Plural und ebenso sind saro, ringa grammatisch zwar pluralia tantum, \*gûđhama vermutlich ein kollektivischer Plural, aber in keinem Falle ist von beiden Rüstungen, Waffenkleidungen, Panzern, Schwertern zusammen die Rede. sondern uur vou der Rüstung, dem Kleide, dem Panzer und Schwert jedes einzelnen der zwei Kämpen, iro im Komplexe sih . iro . suert setzt die Handschrift zwischen zwei Punkte. Es ist möglich, aber doch nicht durchaus sicher, daß das Pronomen hiedurch getilgt werden sollte, das in der Tat weder für den Sinu noch für den Vers notweudig ist.

Die Formdifferenz des Nom. Pl. helidos 5 und der beiden Akk. Pl. mase, von & Stammen: ringa 5 und bauga 31 gegenüber den Ausgleichungen des Nom. und Akk. Plur. as. -os, ahd. -a wollte Scherer¹ als eine ererbte, die got. Flexionen -os und -ans fortsetzende erklären.

Ich bin nicht dieser Meinung, sondern ich glaube, daß wir es im Hildebrandsliede mit zwei makslinen Nominativ und Akkusativbildungen der ö-Stämme zu tun haben, von denn -a die gewöhnliche, -os aber eine anf persönliche Substantiva wie helidos und glaublich auch "sunerfaturungen und "freue eingeschränkte ist. Diese Nominativbildung auf -as, seltener -os, erscheint ja bekanntlich auch in lateinischen Urkunden des 8. Jahrhunderts bairischer wie alemannischer Herkunft bei deutschen Ortsbezeichnungen, und zwar vorzugsweise bei solchen, die aus Familiennamen mit dem patronymischen Suffixe -inge erwachens nich. Das Nebeneinanderbestehen eines persönlichen Nom. Plur. Matringas und eines sachlichen Affatraconga in ein und derselben Urkunde von 1983; glaube ich, muß auch das Nebeneinanderbestehen von helidos und ringa, bauga im Hildebrandsliede verstündlich machen.

Da das etymologische, einfache, auslautende -s der got. Flexionen im An. zu -R wird und im Westgerm. überhaupt fällt, so ergibt sich von selbst, daß das pluralische -os und -as des As. und Ags. mit dem got. -os, von windos z. B., nur unter der Bedingung gleich sein könnte, daß das s eben dieses mit dem von ahwos und stabeis nicht gleich sei, daß aber, wenn got. windos, ahwos, stabeis einen s-Auslaut von einheitlicher Qualität besitzen, die as., ags. und oberdeutschen maskuliuen Plurale auf -os. -as etwas Besonderes sein müssen. Aus dieser Überlegung ergibt sich mir, daß die ahd. nominativische Pluralendung der maskulinen ö-Stämme: -a etymologisch der an., afries, -ar gleich sei und ebenso eine germ. Form -öz mit tönendem Auslaut zur Vorbedingung habe, wie ahd. gesti, an. gestir, got. qasteis eine germ. Flexion -tz, daß also die einheitliche Form des and, Nom, und Akk, Plur, taga aller Wahrscheinlichkeit nach geschichtlich die des Nominativs sei, sowie daß ringa

Wilhelm Scherer, Die A-Deklination im Hildebrandsliede. Z. f. d. A. 26 (1882), S. 380.

Neugart, Cod. dipl. Alamanniae, 1791; 1, 118.

nnd beuge im Hildebrandsliede nicht bloß die Form des Akknasitvs bezeugen, sondern auch die des zugebörigen Nominatus darstellen. Wahrscheinlich aber wird es, daß got. winden nur die got. Auslantverhärtung besitre und somit in an. -ar, ahd. on nmittelbar fortgesetts sei. Dann aber hat die Erklärung der Flexion as. -as, ags. -as, die in diesen Dialokten verallgemeinert wurde und die andere Flexion verdrängte, von dieser selbst auszugehen, zich anf sie zu beschränken nud für sie den Beständ eines germ. tonlosen Anslant z oder einer etymologischen Geminatus zu irgendwie zu ermitteln.

Aber weder eine Übersetzung sie hatten sich gerüstel, als sie zum Kampfe ritten! befriedigt, noch eine solche, da sie zum Kampfe geritten waren, sprach Hiltibraht', denn am Kampfe ist es zunächst noch nicht, der wird erst ertöffnet, nachdem die Unterredung keine Umstimmung bei dem Jüngeren herbeigeführt hat, und das Rüsten wäre im ersten Falle, d.i. mit den angeblichen Plusquamperfekten ausgedrückt, keine lebendige Schilderung, sondern eine platte und höchst überflüssige Selbstverstandlichkeit.

Hier hat Wadstein das Richtige gesehen. Der mit dem Adverbium die eingeleitete Satz ist gar kein Temporalsatz, sondern ein Hanptsatz: "da ritten sie zum Kampfe" (nicht mit Wadstein "zu die sem K."1) und gebört noch in die fortschreitende, Giled an Glied heftende Schilderung der Vorbereitung zum Kampfe, die er als zeitlich Letztes abschließt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Kauffmann, Das Hildebrandslied. Philologische Studien. Festgabe für Sievers. Halle 1896. S. 124—178.

Richard Heinzel, Über die ostgotische Heldensage. Wiener Sitzungsberichte, hist.-phil. Klasse 119, III.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Elis Wadstein, Beiträge zur Erklärung des Hildebrandsliedes in Göteborgs Högskolas Årsskrift, Bd. 1X, 1903.

Nur wird es genügen, nach ringa Semikolon zu setzen statt der von Wadstein empfohlenen starken Interpunktion. Gewiß reiten die beiden Gegner auch bei dieser Interpretation nicht unmittelbar zum Kampfe, aber bei dieser Fassung ist es klar, daß der schließlich doch erfolgende Kampf eben nur vorausgenommen ist. Ich hatte es für möglich gehalten, das Präteritum ritun und den angeblichen Temporalsatz zu verstehen: als sie im Begriffe waren, als sie sich anschickten, zum Kampfe zu reiten', womit die schildernden Präterita rihtun, garutun, gurtun wohl vereinbar wären, doch ziehe ich jetzt Wadsteins Auffassung vor und halte von seinen Parallelen aus dem Heliand für die Wortstellung: temporales Adverbium, Subjekt, Verbum auch im Hauptsatze mindestens die Stellen Hel. 378-382 thô ina thiu môdar nam, biwand ina . . . endi ina . . . legda . . . luttilna man ... an êna cribbiun ... und Hel. 727-732 thô he so hardo aibôd. Hêrôdes obar is rîki, hêt thô is rinkos faran ... hêt that sie kinda so filu ... hôbdu binêmin ... so filo so thar giboran wurdi, an twêm gêrun atogan für ausreichend, obwohl ich gar nicht übersehe, daß hier beide Male der mit thô eingeleitete Hauptsatz eine Reihe koordinierter Hauptsätze eröffnet. während er im Falle des Hildebrandsliedes eine solche schließt, was stilistisch doch wohl nicht ganz gleich ist.

Der Satz oder eigentlich die zwei Sätze her uusa hêrvor man, ferakes frötöre stehen parenthetisch zwischen den beiden Sätzen Hilbiraht ginahalta... und her frugön gistuost und motivieren den Umstand, daß der Ältere zuerst das Wort ergreift, aus der allgemein gültigen Sitte, nicht anders wie Nithard Historiar. libri 4 zu Gelegenheit der zwischen Ludwig und Karl zu Straßburg ausgetauschen Ede motiviert Lodhausicus autem, quia maior natu, prior exoraus sie coepit. Her frugön gistuont ... definiert die Art der Anrede als die einer Frage.

Die genaue Begriffsbestimmung von h\u00e9r\u00f3vor verdanken wir Edzardi. Der Komparativ im Hildebrandsliede bedeutet wie ahd. h\u00e9rrich deriro Graff 4, 988 aus K. seinor' im eigentlichen Sinne und ist aus dem k\u00f6rperlichen Merkmal der Granhaarigkeit entwickelt. Die gleiche Bedeutung alt' kehrt im Positiv h\u00e4remo 54 wieder. Die Parallelen Edzardis an. h\u00e4rr grauf; i. b.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edzardi, Zum Hildebrandslied in PBB 8, 8, 480-490.

grauhariig, 'daher gebunden hárr ok gamall grau und alt,'
hárir mem, seniores populit, 'ags. hár "senect, engl. hoar, weiß,
eisgrauf [germ. Grundform \*haira-] lassen an dieser Feststellung
un so weniger zweifeln, als Hildebraud anch im deutschen
Liede der alte und FAS 2, 487 inn hári Hildebraudr genannt
ist. Hinzufügen muß ich, daß das Substantiv in der Bindung
höröro man nur eine untergeordnete Rolle spielt, etwa so wie
in mhd. der drammun, d. h. wir haben hier einfach, der arme',
dort aber bloß, der ältere' zu übersetzen, nicht vollgewichtig
,der altere Mann'. In shnlicher Weise ist das Substantiv anch
in glaßet man fast wie, alter '29 von geringem Gewichte, von
größerem aber doch an den anderen Stellen: so friuntloss man
23, mit sus sippon man 30, in sus heremo man 54 oder pluralisch
chönnem mansum 23, von denen man höchstens die beiden
mittleren nich auch ohne das Substantiv bersetzen könnte.

Das zweite Prädikatsnomen ist frötöre und mas sicht sogleich, daß in den Komparativen heröre und frötöre die formelhafte Paarung der Adjektiva alte anti fröte 15, ags. (him)... caldum infrédium Bown. 1874, (he. ...) eald omd infréd ebenda 2449, as... en gigemalod mann, that was frund geme Hel. 122—13 gegeben ist, doch wird man hinsichtlich der Bedeutung des Komparativs sich anders enkehelden müssen.

Gewiß frôt in Hild. 15, as, fruod in Hel. 73 ist nach got. frohs συνετός, σοφός, σώφρων, φρόνιμος, and, froat gnarns, sapions' zu benrteilen und auf die Erfahrenheit des Alters zu beziehen. Daran denkt man zunächst anch in Hild. 8, doch hindert der Genitiv ferahes diese Möglichkeit. Es ergibt sich aus den tatsächlichen Belegen zu dem Neutrum ahd., as. ferah, ags. feorh, an. for, daß dieses Wort nicht "geistiges Vermögen" noch das ,erlebte Leben', aus dem Erfahrung gewonnen werden könnte, sondern ganz eigentlich das ,innegehabte, persönliche Leben', das ,Lebendigsein' bedeutet: Graff 3, 682 ,vita', daher ferehes fûrên nach dem Leben trachten Otfr., suorcfol wesan ferahes für sein Leben fürchten' aus Tat. 38, 1, wozu denn auch got. fairhwus ,xόσμος als das ,belebte Dasein, d. i. die ,Summe alles Lebendigen', einstimmt. Dementsprechend ist schon in MSD IIs, 13 eine auf "Klugheit und Erfahrung" abzielende Anslegung der Stelle zurückgewiesen und für den Genitiv ferahes i. b. die ags. Entwicklung von "Leben' zn "Lebensalter"

geltend gemacht, die z. B. in Beew. 1843 on ned geonzum feore in so jugendlichem Alter' oder Beow. 536-537 weren beigen fig git on geopoffeore, wir waren beide noch im Jugendleter gewährt ist und in ic com frod feores ,ich bin vorgerückten Alters' Byrhtnod 317 mit dem identischen Adjektiv des Hild. verbunden erscheint.

Es ist also dieses Adjektiv anch in Hild. 8 mit seinem geshichtlich späteren Werte, alt', der in as. ênna frédan man einen alten Mann' Hel. 1173, in der ahd. Glosse froot vet langfari longaevus Graff 3, 820 ans R vorliegt, der für das gas, fréd reichlich bezeugt ist und vermutlich auch für die gesteigerte Form infréd der ansgehobenen Beowulfstellen gilt, einzusetzen und ferahas frédéro, der Vorgeschrittene an Jahren' als bloße Variation zu kérôrio man "der Ältere' zu betrachten.

Die Frage, ob die Anrede Hildebrands an den jüngeren Gegner nicht bloß aus der Sitte, die dem Ätteren dieses Recht wahrt, begründet, sondern auch als Folge der gereifteren Einsicht des Ätteren dargestellt würde, braucht demnach gar nicht aufgeworfen zu werden, da der richtig verstandene Text für sie keinerlei Grundlage enthält.

Beispiele für gistantan, gistän als "anheben, beginnenbietet O. I. 20, 5 this kind gistantus stéchan "sie begannen (nach dem Befehl des Herodes) die Kinder zu töten" und IV, 34, 16 after thesen uuerkon gistannt er gote thankön "... begann er Gott zu danken", ebenso Notker dis läft ... uusdrmen gestöt u. a.; für as. gistandan "begegnen, widerfahren" ist diese Bedeutung nicht nachgewissen.

Fôhêm uuortum, d. i. ,paucis uerbis, mit kurzen Worten, geht auf die lakonische Knappheit der Anrede Hildebrands.

Der Genitiv fireo in 10 ist nicht mit folche, sondern als partitiver Genitiv mit dem Fragewort user zu verknüpfen. Uner . . . . fireo ist "wer der Männer, wer von den Männern", und wird durch die örtliche Bestimmung in folche genauer pritäsiert. Da wir folc noch weimal im Hild. Vers 27 und 49 in der Bedeutung "Kriegavolk, Heer, Heerhanfe" antreffen, werden wir anch in 10 den Ausdruck nicht auf die ganze Nation, der Hadubrand angehört, beziehen dürfen, sondern vielmehr auf das örtlich anwesende Heer Hadubrands, d. h. die Frage scheint og gestellt zu sein, daß der Vater des jüngeren Gegners noch

am Leben — \*frees sind ja eigentlich die "Lebenden" — und
in Heere, in folche diesselben anwesend gedacht wird. Zum
mindesten die erstere Annahme des Fragenden ist sweifelles,
da sie von Hadnbrand Vere 28 und noch stärker betont 42
in ablehnendem Sinne beantwortet wird. Anfechtlar ist vielleicht die zweite dem Fragenden zugeschriebene Annahme,
doch wird, anch wenn Hildelbrand über die Anwesenheit ofer
Nichtamwesenheit des Vaters seines jüngeren Gegners gar nichts
Bestimmtes verautet, die Bedetung von jofe als solche des
örtlich anwesenden Heeres nicht abgeändert, da der Begriff in
diesem Falle als pars pro tot fungiert.

Von den folgenden Fragesatten gehört der crate in 9—10 dem Berichte des erzählenden Dichters an und behandelt deshalb den Gefragten in dritter Person. Sein historisches Tempns zutäri folgt am dem des Hanptsatzes gietzout, nicht anders wie in Hel. 4971—2 endi im a. . frågodus . . . heilikes he folkes utäri, oder im Georgäled ehr quaht Gorio zutari. ehin könukelarla si jeweilige historische Umestanng des Fragesatzes "welche Volkes bist du", beziehnngsweise des Affirmativastzes "Goorg ist ein Ganklet".

Dagegen gibt sich der zweite Fragesstz in 10 eddo . . . . du sis entweder als Zitat einer von einem Dritten gestellten Frage, der anch Hildebrand selbst sein könnte, wenn er von sich in der dritten Person spräche, etwa "Hildebrand frägt dich", oder als Teil einer numittelbaren Anrede, abhängig von einem nicht dastehenden Imperativ "sag" mir".

Da nan beide Sätze nageachtet ihres verschiedenen synatkischen Verhaltens mit dem auf ursprünglichen Parallelismus der Konstruktion weisenden Bindeworte eddo verknupft sind, sit der Schlaß unansweichlich, daß der Dichter die beiden Sätze, die in direkter Frage nur lauten konnten \*\*user fireo in folche ist din fatze eddo uselikhe enusoles bistu? Dei der Umgießung in abhängige Rede nugleich behandelt, und zwar den zweiten aber von einem zwischenhinen gedachten dritten Satze, sag 'mir' bestimmt sein ließ. Die ganze Frage, wie sie dem Dichter vorschwelte, haben wir nas dennach in der Gestalt \*user fireo in folche ist din fater, sogg' mi, eddo uselikhes enusoles bistu? vorgustellen.

Es ist nicht zu verkennen, daß durch diese Formulierung des zweiten Fragesatzes eddo . . . dû sîs an Stelle eines parallel zum ersten gebildeten \*eddo uuelihhes cnuosles her si eine gewisse Undeutlichkeit in betreff der Person, nach deren Abstammung gefragt wird, vermieden bleibt, denn bei der eben skizzierten Fassung wüßte man nicht, ob das Pronomen her sich auf Hadubrand oder auf den "Vater" beziehe, ja man würde wohl geradezu versucht sein, die zweite, unzutreffende Beziehung hineinzulesen. Es ist ferner zu beachten, daß der zweite Satz in 10 eddo . . . du sîs vermöge seines Überganges zur zweiteu Person von der erzählenden Form uuer ... uuûri zum unmittelbareu Zitat der Rede in 11 ibu du . . . sagês hinüberleitet und daß Ergänzungen an dieser Stelle, bestimmt, die uns als solche erscheinende Sonderbarkeit der ganzen Fügung zu ebnen, nicht zugleich aus einem Bedürfnisse nach Ergänzung des Sinnes, an dem ja gar nichts abgeht, begründet werden könnten.

\*Sagén in 11 heißt "anführen, namhaft machen". Aber grundstätliche Verschiedenheit der Bedeutung dieser Form des Verbums von der Form seggen ließe sich nicht behaupten, denn sagetän in 14 und 40 ist ebenso "berichten, erzählen" wie seggen in 1.

Zu énan ergänzt sich "dinse enwostes, ebenso zu de öder. Der reflexivische Dati des persönlichen Pronomens beim Verbum "vinsen" ik mi. ... und findet sich auch Cuedmon '448 witste him spréce fela, iknlich auch beim Verbum "sein" klifd. 37. Die Behauptung Hildebrands, daß er nach Nennung des Nameus eines Angebörigen der Sippe seines Gegnera auch die aller bürgen kenne, ist onomatologisch bedeutungsvoll. Sie setzt voraus, daß die Namen der gleichzeitigen Individuen einer Nation auch eine jewells individuelle Prätgung besitzeu und daß Gleichnamigkeit gleichzeitiger Individueln verschiedener Sippen weuigstens uich terwartet wird.

Begründet wird die Behauptung mit dem Satze in 12. Zwischen beiden Sätzeu ik mi. ... uwel und ... chdd ist mi. ... steht der Vokativ chind, parallel zum Vokativ du im Konditionalsatze von 11, grammatisch eine Wiederholung des angespro-

<sup>1</sup> Hg. von Bouterwek, Elberfeld 1849-50.

chenen Subjektes, zu übersetzen als junger Mann', denn Hadubrand maß und 31 bis 37 Jahre geschätzt werden. 90 Jahre beträgt nach dem Folgenden die Abweseuheit Hildehrands und auf 1 bis 7 Jahre werden wir das der ausunadsen von 20, das keine persölliche Erinnerung an seinen Vater bewahrt hat, veranschlagen müssen. Man darf wohl annehmen, daß chind die Geltung einer herkömmlichen Titulatur im Verkehre von Älteren mit Jüngeren besitze. "Leiblicher Sohn' kann das Wert an dieser Stelle selbstvertständlich nicht bezeichnen, da Hildehad ja noch gar nicht weiß, wer ihm gegenübersteht. Die materielle Bedeutung, filius' ist übrigens selbst Vers 51 uicht an das einzehe Wort chind geknüpft, sondern an das des nüheren bestimmte sutisat chind. Syntaktisch gebört die Anrede junger Manu' eher zum vorhergehenden als zum folgenden State.

Der in der Handschrift unzweischhafte Komplex min wird von den Herausgebern in der Regel zu \*mir korrigiert, d. h. es wird ein Felder der graphischen Wiedergabe angeuommen, der durch das optische Mittel der Verlesung von r zu n gegangen wäre. Zugleich einer der Beweise für Abschrift des Stückes nach einer Vorlage, uicht Niederschrift aus dem Gedüchtuisse.<sup>1</sup>

Die volle Form mir steht anch in 50, wohei aber die Stellung vor Vokal für die Bewahrung des auslautenden r uicht entscheidend sein kann, da 11 gleichfalls vor Vokal die mi enn hat, eher vielleicht die Entfernung des am Ende des Versens stehenden Verbums gifatzt vom Pronomen. Bei grüßerer Nähe des Verbums, die ein proklitisches oder enklitischen Verhaltmis des Pronomens zu diesem mälßt, steht in Hild. sonst um mi; so proklitisch in beiden Sätzen von 11, nur durch das jeweilige Dijket kenn und de ödre getrennt, euklitisch in dat engetun mi 14 und 40. Die Analogie spricht demnach für child ist mi, nicht für "ehdd ist mi",

Ich trenne und erkläre den Komplex min als Dativ mi mehr n', d.i. dem vor folgendem Vokal apokopierten, temporalen Adverbium: as., ahd. nä, nun, denu, jetat, nunc autem, autem', das nach Brauue<sup>2</sup> im Nachsatze die Bedeutung ,enim, ergo,

Otto Schroeder, Bemerkungen zum Hildehrandsliede in Symholae Joachimicae. Berlin 1880. Teil 1 [p. 189—218], p. 191.

Wilhelm Braune, Althochdentsches Lesehnch. 4. Aufl. Halle 1897. S. 222 (Glossar).

igitur' hat und motivierend wirkt. Ein Beispiel für zu vollziehende Elision des Vokales in diesem Worte gewährt O. I, 19, 7 ni laz is ny üntarmuari: thia muater thärafuari; in Hild. 12 ist die Elision in der Aussprache vollzegen und der Vokal in der Schreibung nieth wiederhergestellt.

Darüber, daß das \*\*chuniuerfeht Italien, genauer das Reich der Ostgoten in Italien sei, besteht kein Streit, wohl aber über die Besichung der Ortsbestimmung in chuniuerfehe im Satze. Braune\* empfieht mit Nachdruck starke Interpunktion nach diesem Worte und rückgewandte Verbindung dieser lokalen Bestimmung mit de ödre. Begründet wird diese Aufstellung aus der Wortlöge chäd ist mit, nicht \*\*sis\* mi child, vorzugsweise aber aus der angenommenen Bedeutung von irmindeten die ganze Welt; materiell "die Gesamtbeit der germanischen Heldensippen", die ja allerdings auf das italische Königreich der Ostgoten eintet eingene gewerden Königreich der Ostgoten eintet eingenen gewerden Königreich der Ostgoten eintet eingenen gewerden Königreich

Aber von dem Gewichte des Elementes irmin- im Kompositum sollte man sich doch keine allzuweit gehenden Vorstellungen machen.

So konnte der Helianddichter in 1298 statt . . . allaro | irminmanno ohne Abbruch des Sinnes auch \*allaro manno sagen, aber er bedient sich des Kompositums, weil er den Halbvers füllen muß und eine vokalische Alliteration braucht, und es zeigt sich zugleich, daß nicht \*irminman, sondern \*alle irminman der Variation \*qumono cunni des nächsten Verses entspricht. Ebenso ruht der Begriff der Gesamtheit in Hel. 340 obar alla thesa irminthiod, lat, universus orbis' auf alla, oder es ist für diesen Zweck der Plural gewählt, wie Hel, 1034 irminthioda gleich thesa werold des vorhergehenden Verses, oder ebenso 1097 irmintheoda entsprechend dem weroldrîki des folgenden Verses, oder beides zusammen in Hel. 3315 allon . . . irmintheodun. So ist auch Beow. 1957 keineswegs das einfache Kompositum \*eormencun dem \*eal moncun von 1955 gleichzusetzen, sondern erst das örtlich definierte \*eormencyn bi sém twéonum das große Volk zwischen den die Erde umgebenden Meeren'. Zieht man des weiteren in Betracht, daß im Heliandabschnitte 2846 ff. für die Christo folgende Schar



Wilhelm Braune, Irmindeot und irmingot; PBB XXI, Halle 1896, S. 1-7.

von Zubörern hintereinander die Ausdrücke thesaru mestig, that gumon öfect, thas socia, that fole, gedfü mikli, thems gumskepie, there megiuthiodu, fole... giaumnod... fan alluu widdun segua gebraucht werden, in denen, soweit sie nicht neutral sind, zum Teil die große Zahl, zum andern Teil die bunte Zusammensetraung der Menge zum Ausdruck gelangt, so wird man hinsichtlich des einzigen Beleges des Kompositums irminthioda. Hel. 2849, den Braune mit der Bedentung "große Menge" gelten lassen wollte, sich der Erkenntnis nicht entzieben k\u00fcnnen, daß diese Wertbestimmng zwar vollkommen richtig sei, daß sie aber doch keine Ausnahmestellung dieses Beleges gegenüber den anderen begründe, bei denen der Begriff der Gesamtheit oder Universalität, wie Braune wollte, eben nur durch al oder andere Zusätze erreicht ist, ohne daß er dem nicht weiter bestimmten Kompositum allein einsals zuktum einsals suktum einemas suktum einsals suktum einemas suktum

Da nun der Begriff des mittelbochdentschen Wortes diet in betreff der Zahl ein fließender ist und wohl auch in alter Zeit gewesen sein wird, tun wir ein übriges, vielleicht überflüssiges, wenn wir für irwindect den Begriff "Nation", der ja gegenüber dem "Stamm" die Vorstellung des Größeren schon enhält, allesfalls zu großer Nation, großes Volk" erweitern.

Es liegt aber gar nicht daran, daß Hildebrand nicht hyperbolisch asgen könnte, im Sinne Braunes gefaßt; "mir ist alle Welt bekannt' und daß al irmindeot nicht "alle Welt bezeichnen könnte, wenn ich gleich Wadstein Brannes Interpunktion bestreite, sondern daran, daß "de öhre (dinse ausoules) in chusineriche eine höchst überflüssige und sachlich möglicherweise gar nicht einmal zutreffende örtliche Fixierung des Geschlechtes enthielte, während es sich doch nur um Feststellung der Sippe als solcher mit allen ihren Angehörigen handelt. Wohl aber verträgt irmindeot, richtig als "Nation" verstanden, nicht nur eine solche örtliche Bestimmung, sondern verlangt sie sogar.

Bei dieser Auffassung steht der Vokativ chind in näherem Verhältnisse zu dem vorhergebenden Affirmativsatze als zu der folgenden Begründung, weshalb ich beide Verse übersetze: "wenn du mir éinen namhaft machst, weiß ich mir die anderen, junger Mann; mir ist ja die ganze Nation im Königreiche bekanat". Die Vers 16 bis 28 füllenden Nachrichten vom Namen und vom Schicksale seines Vaters leitet Hadubrand in 14—15 mit der Berufung auf seine Gewähremänner ein. Es sind "unsere Laute", d. i. die Volksgenossen Hadubrands, die ihm von seinem Vater erzählten; sie sind alt und der Sache kundig, sie riehen mit der Vollkraft ihres Lebens bis in die Tage von Hildebrands Flucht hinauf, das und nichts anderes steht da und die Befürchtung Trautmanns,¹ man könnte aus dem Relativastz in 16 eine Berufung auf verstorbene Zeugen herauslesen, die "zwecklos, nm nicht zu asgen nnsinnig" wäre, ist nnbegründet.

Über die ganz irrelevante Sache, ob die Gedenkzengen Hadabrands in dem Augenblicke, da er mit Hildebrand spricht. noch am Leben seien oder nicht, enthalt der Relativastz des Frikina usurarus keinerlei Andeutung, sondern er berichtet nur, was er soll, daß diese Leute zur Zeit der berthrten Breignisse nicht wie Hadubrand Stinder, sondern erwachsene Leute, Altersensosen Hildebrands oder Männer noch reiferen Alters waren. Das Temporaladverbium Frikina führt von dem Zeitpunkte der stattfindenden Unterredung aus in diese allen, längstvergangenen Tage zurück und ist, wie schon MSD II's mit Rechtemerkt wird, nichts anderes als mit enklitischem hina erwermehrtes Fr yormals, wie shnlich nhd. erhin, früherhin, fürderhin, abd. mit umgekehrter Wortfolge fon ülten zitin hina frim Ottfria den onnachos St. Galli 126.

Auch dafür, daß das Possessiypronomen üsere mehr ausdrücke als bloße Volksgemeinschaft, Verwandte etwa, oder abhängige Dionerschaft bezeichne, findet sich kein Anlalt. Hadubrand bleibt nach dem Folgenden ohne männliche Sippe, des Erbes vertustig bei den Weibern zurück; nicht daß Middadubrand, sondern der beranwachsende Jüngling erhält von seinen Stammesgenossen vorgeschritteneren Alters Nachrichten in betteff seines Vaters.

Äußerlich erinnert die ganze Stelle an die formelhafte Wendung zur Beglaubigung rechtlicher Feststellungen durch Gedenkzeugen, z. B. am Ende der zweiten Wirzburger Markbeschreibung: so sagant (sagen sie), daz sö si Univziburgo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moritz Trautmann, Finn und Hildebrand. Bonner Beiträge zur Anglistik, Heft 7, Bonn 1903, S. 67-131.

marcha unte Heitingesueldono . . . (dann des näheren ausgeführt) Diz sagita Marcusart . . (18 Namen von Zeugen), oder an die Worte des Schlußprotokolles der Notitia Arnonis v. J. 798: noticiem uero istam ego årn . . . a uiriz ualde senibus et ueracibus diligentissime exquisivii . . . isti sunt nomina monachorum . . . laicorum nomina ista sunt, qui per sacramentum factum ab antecessoribus suis ita se audiuse testificauerum, is utvara scriptum est . . . !

Die Verwandtschaft der Berufung Hadubrands dat sagétun.
.. üsere liuti mit Dix sagéta Mareunart... ist nicht zu verkennen und ebensowenig, daß die liuti, alte, fröte den uiris
ualde senibus et ueracibus entsprechen, nur daß in der Pbrase
des Hild. nicht die Vertramenswürdigkeit, die Wahrbeitsliebeueraces—, sondern die Kenntnis der mitgeteilten Tatsachen,
die Kundschaft um eine Sache, das Wissen— fröte — zum
Ansdruck gebracht ist?

Inhalt der bezogenen Mitteilnagen ist annächst nur der Objektsatz in 16, der den Namen des Vaters nennt, dessen Verbnm im Konjunktiv steht and das indirekte Zitst anzeigt. Weiterer Inhalt ist aber anch der ganze Komplex der Verse 17 bis 28, wobei annamerken ist, das 17 bis 21 die Form des wördlichen Zitates der Gewährumknner besitzen, während 22 bis 28 als direkter, persönlicher Bericht Hadnbrands auf Grund der ihm gewordenen Mitteilangen erscheinen and mit der dem Sprechenden allein angehörigen Folgerung ni uudniu ih . . . . sehließen.

Anszuschalten aus dem Berichte, der anf den der angerefnene Zengen anrückgeht, ist ferner der Satz 16, 2 ih Autu Hadubrant, da die Kenntnis des eigenen Namens selbstverständlich nicht der Vermittlung durch die bejahrten Gewährsmänner bedart.

Gibueit in 17 ist ohne Reflexivpronomen gesetzt wie auch zweimal im Hel. 4928—29 thie fiund eft gewitun || fan themu berge te burg und 4232—33 ant/h/at thiu liohte giwêt || sunne te sedle gegen den gewühnlichen as. Gebrauch mit demselben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Arnonischen Güterverzeichnisse, herausgegeben von W. Hanthaler. Salzburg 1898.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ähnlicher Weise jetzt auch Ehrismann, Zum Hildebrandslied. PBB 32, 227-229.

wie Hel. 356 giest im oder 3663 gewitun im mid ivo drohtine samad. Die Phrase \*bistar giuustan, nach Osten gehen' verhält sich so wie ags. \*niter gewitan "niederstürzen" vom Bergbache gesagt, oder \*of life gewitan "aus dem Leben scheiden" aus Beow. 1360. 2471.

Das Adverbium hina in 18 geht auf östar in 17 surtek, wiederholt dieses Ortsadverbium mit einem anderen alleggemeineren, nur die Richtung anseigenden Ausdrucke und führt den Satz von der Flucht Hildebrands weiter. Diese Wiederholung in 18 ist notwendig, da der Satz \*forn her östar gibueit miti Theotribhe durch die motivierende Parenthese fish her Okaderse nid, or fish vor dem Hasse Okadern's zerrissen ist.

Eine ähnliche Parenthese mit motivierender Wirkung gewährt Hel. 2895-96 fish that barn godes [gêlaro gelopquidi, die zwischen 1 md 2 in das System der 3 einander beigeordneten Sätze . . . ac för imu . . endi . . . hêt . . endi . . . giböd bineingestellt ist, um die Wanderung Christi in das Gebirge aufraklären.

Diese Parcuthese auch auf 18,1 auszudehnen ist nicht tunlich, da in diesem Falle das wegen des Objektes nid — vgl. Hel. 52 wid fiundo nith "gegen den Haß der Feinde" — transitive Verbum "fliehen" zufolge des dann enger zu ihm gebrigen Adverbiums hina zug leich intransitiv gebraucht mußte. \*nid fleohan läßt sich mit \*hina fleohan nicht wohl vereinbaren.

Der Ausdruck degan hier 18 und in 25 geht auf ein Dienstverhältuis, daher im übertragenen Sinne \*gotes thegan aus Otfr. an Ludwig 42 und as. \*gode thegan thionon aus Hel. 861—2.

Der Name Dietrichs ist zwar nicht gleich den Namen der beiden Haupthelden des Liedes stillistisch variiert, ersebeint aber in dreifscher lautlicher Form: Anlant d in 22 und 25, th in 18, Diphthong se in 18, 25, Monophthong s in 22, lang i in zweiten Teile 25, Kurzung i in 18 und 22, inlautende Spirans Ah in 18 und 22, altes aspiriertes & in 25. Es scheint, Ada Verkurzung und Verschiebung der Aspirata zur guturzlen Spirans zuerst in den Obliquen eingetreten ist, und zwar so, daß neben "delorithkes auch die zum Nominativ "deloritk stimmenden und später vielleicht geradezu von ihm beeinfußten Formen "delorites und "delorite mit Nebenakzent

anf dem zweiten Teile gebrancht werden konnten. Die Kürzungserscheinung ist zu der in wuslikhte Hild. 10, ahd. weliher, soliher Braune, Ahd. Gramm. § 292 analog, d. h. der Dativ in 18 und 22 \*déortikht ist nach Art etwa eines Nom. Pl. welihe mit Akzent auf der ersten Silbe und ohne Nebenakzente auf den beiden folgenden Kürzen zu lesen.

Die Beziehung des Possessivpronomens sönero in 18, 2 auf Dietrich, die Heines B. 43 und Roediger in seinem sweiten Beitrage 18, 175 befürwortet hatten, wird MSD II; 18 mit den Worten: "aber der Halbrers kann von miß nicht abhängig sein" zurückgewiesen. Auch Wadstein ist der Meinung, daß von den Gefolgelenten des Hildebrand, nicht des Dietrich, die Rede sei, und stützt diese Ansieht u. a. durch Verweis auf jüdrekssaga Kap. 15, nach der dem seine Heimat verlassenden Hildebrand 15 Ritter folgen.

Aber an dem Gebranche des substantivierten Adjektivs filu liegt es doch keineswegs, daß nicht miti . . . filu konstruiert und die Gefolgschaft auf Dietrich bezogen werden dürfte, denn die Belege, die Kögel3 hiefür aus dem Ags. nnd Mhd. nachweist, erhärten seine Behanptnng, daß filu jeden Kasus, somit auch den Dativ vertreten könne. In der Tat, wenn ags. mid wita fela Cri. 1548, mid feala tácna Ps. 7743, for wintra fela Gen. 21993 möglich und mhd. mit süezer videlære vil W. Wh.4 zulässig ist, kann doch nicht gezweifelt werden, daß trotz dem Entgange eines Beleges ans dem Ahd. doch anch miti sînero degano filu verbanden werden dürfe. Da nun des weiteren im Ahd. das Possessivpronomen sin nicht wie im Gotischen auf das Snbjekt des Satzes eingeschränkt ist, so ist nichts dawider, in dem Satze ,vor alters ging er nach Osten ... mit Dietrich und vielen seiner Gefolgslente', das Gefolge auf Dietrich und nicht auf Hildebrand, der nach Vers 25 selbst degan ist, zu beziehen.

Die bnnten Meinungen der Kommentatoren über Form, Stellnng und Bedeutnng von luttila in 19 verflüchtigen sich mir vor der klaren Einsicht, daß das Wort snbstantiviertes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Max Roediger, Nochmals zum Hildebrandsliede. Z. f. d. A., Bd. 35 (1891).

Rudolf Kögel, Geschichte der deutschen Literatur, Straßburg, I, 1, 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Grein, Sprachschatz der ags. Dichter. Kassel und Göttingen 1861.

<sup>4</sup> Benecke 3, 313.

Adjektiv mit der Bedeutung ,ein Kleines', d. i., ein kleines Kind', sei nad mit dem in 20 folgenden Anadraeke barn unuuahaan im Verhiltnis der Variation stehe (also keineswegs Tautologie!), nicht anders wie Hel. 380—382 . . . ina . . . luttilna man, that kind . . . oder 194—96 erbivard . . . godeund gumo . . barn, beide Serien vom Christuskinde, oder Hel. 193—194

thiu quan . . . idis . . . von Maria gesagt.

Diesen Sachverhalt hat gleichfalls Wadstein ganz richtig dangestellt und i. b hervorgehoben, daß die Substantiviering des Adjektivs von der gleichzeitigen Setzung oder Nichtestung des Artikels nicht abhänge. Derartige Beispiele für Substantivierung ohne Artikel bieten meines Erachtens die sweite balrische Beichte in ih suntjo ,ich Sündorf, oder die Mainzer Beichte thurphigno nintphise. ... , [daß] ich den Armen nicht aufnahm ..... — Das neutrule Genns von huttila stammt ans einer nrsprünglichen Bindung wie (barn) lief endi kuttil Hel. 740, oder ahd. husti chind pner paraulus! Is. 9,4 nhd., das Kleinef, d. i., kind, is atsaw ein dem got nentralen Deminutivnm barnilo ans dem Genus des zugrunde liegenden Substantivs fortgeführt.

Eine Apposition zn den beiden Ansdrücken für "parnnlus" ist das in 21 stehende substantivierte Adjektiv laosa, beziehnngsweise näher bestimmt arbeo laosa "ein Erbeloses".

Ans der offenen Form \*arbos lass mit dem Genitiv Plan.

4. 268, ags. ierfeldes entsprechenden Kompositums, die hier gleich winiges Usaum Beow. 1664, I neben wröcesfaß winiges Usaum Beow. 1664, I neben wröcesfaß wine Isaum behend 2613, I einem Bedürfnisse des poetischen Ausdruckes, im Falle des Beow. allerdings auch einem solchen des Metrums dient, mußte man nichts für eine besondere Nuancierung der Bedeutung schließen und etwa annehmen. Nuancierung der Bedeutung schließen und etwa annehmen, daß \*arbes lasse, der Ergeiter beran bit bezeichne, wohl aber ist dies, wie Kauffmann' gezeigt hat, als materieller Inhalt der Stelle annzerkennen, denn der Verlust der Erbgüter muß in irgendwelchen äußeren Vorkommnissen begründet sein und diese sind vermutlich in Vers 17 angedentet. Der Schlaß, daß

Sitzungsber. d. phil.-bist. Kl. 158. Bd. 6. Abb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kauffmann, Das Hildebrandslied, in Philologische Studien. Festgabe für Sievers 1896.

Hildebrand im Kampfe mit Ötacher seine Besitzungen verloren habe, scheint mir überzeugend zu sein.

Das Verbum furtitan, dessen Präfix in furnam "raftle hinveg" Hild. 41 wiederkehrt — es entspricht dem as, for-, far-: fornam, furnam Hel. 761, 4111, 2507 — wird am einfachsten als, deserere, relinquere" verstanden, dessen Objekt dann naturgemäß luttila ist und zu dem die örtliche Bestimmung is laute, d. i. das "chuninericht von 12, gehört. Zurücklassen" bedeutet ja das Verbum auch in der as. Parallele Hel. 1184 iro alden fader finna fortetus sie ließen ihren alten Vater allein aurück' und es ist nicht am Platze, dasselbe bloß als sinere' zu verstehen und im Sinne des nhd. sitzen lanstellar zu verbinden.

Der Infinitiv, den man englisch mit ,to dwell' oder , dwellig ansdrücken könnte, mehr der Grütlenen Bestimmung prdt' in bdre ist vielmehr eine Art von Konsekutivastz, d. h. das Verweilen des Kindes im Francegmache ist als nunittelbare Folge des Zurückgelassenseins hingestellt. Eine neuhochdeutsche Übersetzung er ließ daheim ein Kleines zurück, sitzen im Francegmenche' durfte dem Sinne der Hildebrandstelle genigen, während, wenn wir an Stelle von "zurücklassen" nhd. verlassen" wählten, der Nebensatz in der neuhochdeutschen Übersetzung besser in eine Partizipialkonstruktion verwandelt würde: er verließ daheim ein Kleines, sitzend (verweilend) im Francegemache".

\* profit ber ist eine flexivische Anflosung mit dem Genitiv Singularis an Stelle des ags. Kompos brögbörn " das Frauengemach", verhält sich also wie die Auflösung \* arbeo laos. Von der Mutter des zuruckgelassenen Hadubrand ist im Liede weder expressis verbis die Rede, noch brancht von ihr inhaltlich die Rede zu sein, denn die Weiber, unter deren Obhat das männliche Kind nach germanischer Sitte bis zum siebeuten Lebensjahre verblieb, konnten auch dienende Weiber sein nud mußten seine Mutter nicht notwendig einschließen.

Völlig überflüssig ist es, hinsichtlich der Form prüt sich mit der Forwägung eines gelegentlichen konsonantischen Gentitivs zu befassen. Der Umlaut des ags. Wortes brijd, der as. Nom. Plur. bridit und die Obliquen as. Dat. Sing. bridit Ott, bridit Mon., Dat. Plur. briditius Hel. passim, ahd. Gen. brite Drite 3, 293 zeugen für i Thema, der ahd. Nom. Sing, brät und der as. Akk. Sing, bräd widersprechen nicht. Nichts ist einfacher, als prät in aus "präti in im Woge der Ellsion zu erklären, die der gesprochenen Sprache gemäß ist und in der Niederschrift hier ehen keine etymologische Korrektur erfahren hat.

In gleicher Weise begreift sich im folgenden Satze die Form herade mit ihrem haplographischen r aus der engen Proklise des Pronomens her vor dem Verbum "raet im gesprochenen Komplexe. Zu der sich ergebenden Auflösung as statt der Ligatur as in 1 und 16 vgl. man furlaet 19 oder comaer Is. V, 6.

Dieser Satz selbst, zu dessen Adverbium man as. osterhinan Hel. 511 vergleichen kann — syntaktieh verhält sich das etwas anders als die getrennte Kombination beter ... hine von 17 und 18 — rekapituliert die Tatsache der Flucht Hildebrands nach dem Osten, ohne dieser etwas Neues hinzuzufügen, und gewährt als rückblickende Zusammenfassung, die man im Sinne Hadbrands vielleicht sehmerziich betont denken darf, zagleich die Anknüpfung für die im folgenden 22—28 ausgeführte Gedankenreihe.

Die Erklärung des ersten Satzes derselben, Vers 22 und 23, haftet an der von darba und \*gistantan, wobei man sich außerdem vor Augen halten muß, daß disselbe Phrase darba gistöntun auch in 26, nur mit der Konjunktion untieingeleitet, wiederkehrt.

Daß darba an beiden Stellen Nom. Plur. des sit get. parba privative, private, park, parbos fortegnagi, and darba prinatio, iciunium' Graff 5, 216 sei, erhellt aus dem Plural des Verbums und eben dieser Plural schließt die Moglichkeit aus, daß das Substantiv in einer den althocideutschen Glossierungen "Beranbung, Mangel" entsprechenden Bedeetung verstanden werde (Lachmann), wenn auch diese Bedeutungen, wie neuerdings Wadstein S. 20 betont, für diesen Dialekt die einsig bezeugten sind. Die Pluras darba gistönten kann nicht heißen "Dietrich verlor seinen Vater Hildebrand", denn der Verlust als notwendigerweise einmal gesetztes Geschelen verträgt keinen Plural des Substantivs, er vertrüge eben nur "privatio", nicht "privationes". Wohl aber reint sich der Plural int der Bedeutung, Bedufrinis", indem er mehrfache

Bedürfnisfälle' zu einem kollektivischen Begriffe zusammenfaßt. Die Bindung ist also in der Tat mit Heinzel 8.43 anch as. Hel. 1187 was im is helpono tharf, 2298 was im bötono tharf, 3370 nu is mi thinaro helpono tharf, ags. Beow. 201 ho him was manna þeaff zu übersetten, wenn auch ein Plural des Substantivs bei dem formelhaften Ausdrucke der as. und ars. Beleven nicht nachweisbar ist.

Mit dem kollektivischen Flural des Substantivs hängt einen auch zusammen, daß ich das Verbum "girknatna stare" nicht wie in 8 als "anheben, beginnen", sondern als "manere, bestehet, eine men Sinne also, der dem got, Janaden" die sersetze, in einem Sinne also, der dem got, Janaden dan als "stehen bleiben, verweilen" nahe liegt. Nicht die einfache Aussage des Bedürfnisses Dietrichs mach Hüldebrand, sondern die gesteigerte des dauerndem Bedürfnisses ist nach meiner Meinung in den beiden Stellen enthalten, für deren zweite ich sogleich ausmachen kann, daß das dem ahd. unzi, unz entsprechende unft nicht wie in 55 mit dem Werte "ugsue", sondern mit dem die Gleichzeitigkeit zweier Handlungen bezeichnenden "donec, dum, eum", deutsch "so lange als", wie O. 111, 6, 32 unz er här girzeiti, doer III, 20, 15 unz ther dag schitt, IV, 31, 16 unz er uusar hier in löbe wiederzugeben ist.

Den einleitenden Komplex de in 22 als eine nicht getilgte Dittographie, eine Vorwegnahme aus dem folgenden Namen detribbe zu begreifen, bin ich nicht in der Lage. Die im folgenden Verse stehende wirkliche Dittographie fatereres ist nichts Analoges, denn die doppelte Buchstabengruppe er folgt hier in kontinuierlicher Schreibung, während im ersten Falle das Adverbium sid dazwischen steht. Nicht geringes Befremden müßte außerdem unter dem Gesichtspunkte einer Dittographie auch die verschiedene Darstellung von det, das eine Mal mit Sigle &, das andere Mal ausgeschrieben erwecken. Endlich darf nicht übersehen werden, daß ein Wort det im Verse, dem es zur zweiten Alliteration und zur zweiten Hebung verhilft, metrisch erwünscht sei, während bei einem angenommenen Halbverse \*sid dêtrihhe die zweite Hebung innerhalb des Komplexes dêtrihhe gesucht werden müßte. was mir wegen des Verhaltens der hier verschobenen Gutturalis hedenklich ist

Ich vergleiche det, zunächst nur hinsichtlich seiner Wirkung, mit dem ags. pronominalen Adverbium bæt after that, theu'. Dieses Adverbium findet sich in den angelsächsischen Grenzbeschreibungen in lokalem Sinne, gleichbedeutend mit donon, donan, donne, wofür in lateinischen Markbeschreibungen wie in der Hamelburger deinde, inde, in den deutscheu wie der Wirzburger danan gebraucht ist. So sind iu den bei Kemble Cod. dipl. aevi Saxonici tom. 6 pag. 8-9 abgedruckten Grenzbeschreibungen von Gáing, Gósíge, Wyrde und Earmundes léa die einleitenden Adverbia der Sätze: dat on done wanweg: donne on da déopan furh; dat to lieces forda; donon to holan die vollkommen gleichwertig und es ergibt sich, daß eine angelsächsische Bindung mit sid Adv. ,sero, postmodum' \*dat sid temporales ,deinde post' ausdrücken könnte und nicht anders wie etwa ein umgekehrtes súddan ,postea, postquam' zu verstehen wäre.

Dem entspricht nun das adverbielle Paar det stêt des Hild, d. im it dem durch die temporele Natur des zweiten Teiles sid — vgl. Musp. 70 ér enti sid vorher und nachher' — bediugten temporalen Werte "hierauf, von da auf und wiresehen, daß der Bericht Hadubrands mit einem zu den vorhergehenden Sätzen forn her "gihneit. her furledet. "parallelen Hanptsatze det sid "gistrontum weitergeführt ist, dem sich die folgenden dat uusar. "und her susa als gleichfalls unabhängige, parallele Hauptsätze angliedern.

Formell kann dieses ags. Jost wohl nichts anderes sein als das ueutrale Demonstrativpronomen im Akkusativ, das ist ja auch der Kasus der lateinischeu Richtungsadverbia hine, tune, inde, aliunde, und dieselbe Anuahme hat daan auch für das det des Hild. zu gelten. An Entlehung aus dem Angelsichsischen denke ich dabei keinesfalls, ebenso wenig an solche mas afries. Afte nbeen theta, sondern möchte, um den Vokal ein diesem einen Falle gegenüber sechsmaligem a in der Konnjunktiou dat Hild. 1, 16, 30, 41, 45, 46 sowie im Pronomanfzuklären, an den fakultativen Umlaut von usus und scal bei enger Eaklise eines folgenden Wortes mit i erinnern, der in O. II, 1, 8: so uutes iz mit gilustei oder IV, 8, 16: self iz erscheint, trotzdem daß in der angenommenen enklätischen Verhündung \*d.4-d.4 das i des sweiten Wortes nicht im Silbenanlaut

steht, sondern mit konsonantischer Deckung versehen ist und außerdem unter scheinbar günstigerer Bedingung in dat ih Hild, 33 ein derartiger Umlaut uicht auftritt. Aber den Fall dat ih Hild. 33 werde ich im späteren ausschalten und Umlaut unter ähnlichen Bedingungen wie bei \*dat sid scheint doch auch in dem thet .quatinus' der Merseburger Glossen; thet se ti then thingen; ad ea que contempserunt minime redire . . . conpellantur,1 wobei ich thet se aus \*that si ableite, vorzuliegen und die althochdeutschen Verschmelzungen theist, theiz O. II, 2, 31 und II, 2, 18 lassen sich mindestens vergleichen. In diesen Fällen ist nämlich wie in \*dét-sid das Pronomen resp. die Konjunktion höher betont als das folgende enklitische Wort. während sich die mittelhochdeutsche Schwächung dez, die nach den Beispielen bei Benecke Wörterbuch 1, 312b, 314 das Demonstrativorouomen und den bestimmten Artikel betrifft, ebenso das zweimalige thet des Cott. für that ,das' (Holthansen § 125) vielmehr aus untertoniger Proklise erklärt und deshalb nicht herangezogen werden soll. Ich glaube demnach, man könnte \*détsid auch geradezu als Znsammenrückung auffassen und es ist uur eine Sache graphischer Feinheit, ob man diese mit scriptura continua oder ohne solche darstelle.

Die drei Halbverse 22—23, 1 dés-sid désrihke | darba gistuontun || fateres mines , von da an bedurfte Dietrich (dauernd) meines Vaters' begründen, warum Hildebrand nicht wieder zurückgekehrt sei, nachdem er einmal nach Osten gegangen war. Die Verse 16—23, 1 insgesamt orientieren über den

Namen und die Schicksale Hildebrands, wie sie Hadubrand von den alten Leuten, die um die Sache Bescheid wußden, erfahren latte. Die folgenden Verse 23, 3—28, 1 geben eine persönliche Charaktersiserung Hildebrands, sie sehildern gewissermaßen den historischen Rinf des alten Helden und sehilden 28, 2 mit der Vermutung, daß dieser tapfere, kampfesfrohe Manu wohl nicht mehr am Lebeu sei.

Die Charakterisierung Hildebrands von 23, 2 an nimmt in einzelnen Stücken deutlichen Bezng auf das, was im vorhergehenden von seinen Schicksalen gesagt ist, wie Vers 24 von seiner Erbitterung gegen Otacher, der inhaltlich nur eine Um-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wadstein, Kleinere as. Sprachdenkmäler. Norden 1899. S. 70, 7.

kehrung des Verses 17, 2 vom Hasse Ötachers gegen ihn selbst ist, oder die Verse 25 und 26, die das Verhältnis Hildebrands zu Dietrich zum Teil mit denselben Worten von 18 und 22 darstellen.

bus der nicht trembaren Gesamtheit des Abschnittes 23, 2 is 28 ergibt sieh schon, daß der Satz dat vusas . . . auf Hildebrand gehen müsse und nicht auf Dietrich, wie Kügel 1894 glaubte und Wadstein noch glaubt, der sich überraschend äußert "freundles passe nicht auf Hildebrand, der Freund des Dietrich ist", als ob, wenn es erlaubt wäre, so zu argumentieren, das Adjektiv dann überhaupt auf einen der beiden zutreffen könnte.

Eine fördernde Anleitung zum richtigen Verständnisses des Satzes ist doch sehon MSD II gegeben, wo anf age, fréondléas verwiesen ist, das besonders vom Verbannten oder Fremden, der von seinem Verwandten getrennt ist, gilt. Ware mun friumlaon som der Hildebrand, der sehon seine Heimat verlassen hat und im Osten — ur lante Vers 49 — als Gedorgaman Dietrichs weilt, so könnte man die Stelle nach dem zu verstehen suchen, was der weit herungekommene Widsid-dichter 50—30 von sich selbet sagt; so durchorg ich die fremder Länder über die weite Erde: Gutes und Übles erfuhr ich da, von der Sippe getrennt, den Blutsverwandten fern ..., d. h. friumlaos wäre wie hier enosle biddied, freomégum foor eine selbstverständliche Begleiterscheinung für den einsam im fremden Lande sich aufhaltenden Hildebraden Hildebrad einsam im

Aber es ist weitaus wahrscheinlicher, daß der Satz dat uas . . . , der ein beschreibender Hauptsatz und keineswegs, wie Wadstein meinte, ein Konsekutivsatz ist, sehon auf den noch in seiner Heimat, in Italien also, befindlichen Hildebrand zutreffe und daß auch hier Kauffmann recht habe, der das Epitheton auf gewaltsamen Verhast der Blutsfreunde Hildebrands im Kampfe mit Otacher bezog. Es ist nicht zu überseihen, daß die Vers 25—26 wiederholte Mitteilung von dem Anschlusseh Hildebrands an Dietrich durch diese Auffassung eine zweitsehe und historisch angeordnete Motivierung: ,der Blutsfreunde verlustig, gegen Otacher maßlos aufgebracht' erhält, die seinen Schritt aus Rüßeren und inneren Gründen vollig aufklärt. Belege für friunt als 'Sippegenosse' gewähren sowohl as. friund, z. B. Hol. 800, als modern bairisch die freundschaft, ein naher freund, d. i. ,die Blatsverwandten, ein uaher Verwandter'; die Sippegenessen sind zugleich die den Mann schützenden Kampfgenossen, deren der auf sich allein gestellte Hildebrand entbehrt. Das Verhaltnis Hildebrands zu Dietrich wird nicht durch den Ansdruck frisur präzisiert, sondern vielmehr durch \*degan Vers 25, dem vermntlich auf der anderen Seite truttin, vpl. Vers 33, entspricht.

Ich könnte selbetveretändlich nicht behanpten, daß man die sachliche Auffassung Kanffmanns am dem Ansdrucke friuntlaos allein abziehen könne. Die as. Komposita mit ·lös wie endilös, sundilös, enthalten nur die Vorstellung der Abwie endilös, sundilös, enthalten nur die Vorstellung der Abwie endilös, standilös, enthalten nur die Vorstellung der Abwie ich glanbe, anch die Bindungen mit dem Genitiv der Secherikeas, feraher, ginedlies, löbes, girinuse lös nicht, die z. T. wie sundeone lös sich nur außerlich vom Kompositum unterscheiden. Ich glanbe also, daß frünntlaos wie ags. friendlidar an sich nur über den Mangel der Sippe unterrichte, ohne über dessen unr über den Mangel der Sippe unterrichte, ohne über dessen cluesie setwas ansenasgen, daß aber das, worauf das Wort inhaltlich Bezug nehme, von der Sage voransgesetzt, in der Tat im Sinne Kanffmanns gedentet werden misse.

Die Trennung des Wortes sümmettirri, Halbwers 24, 2; in summettirri, die sehon Grein vorgesehalgen hat und die Kögel mit der These stützt "#t am Schinsse eines Wortes komme sonst nicht vor', kann ich nicht billigen, da sie ein durchaus mnbezengtes Adjektiv "tirri an Stelle des wohlbezeugten irri in den Text brächte, dessen aktnelle Bedentung schon Lachmann aus Hel. 5000 irri endi ähardr einkaterte, wozu MSD II's auf ags. corre, ierre, fast immer jartan', verwiesen wird. Daß die althocheutschen Bedentungen des Wortes erraneus, nagus, laseinus, haereticns' Graff 1, 449 nicht zu branchen seien, sieht man allerdings.

Für die Betonung des Komplexes in Hild. erweisen die sa. Fälle simmet gröt, simmet hit Hel. 2899, 9487, beide Male mit u als Liedstab des zweiten Halbverses, höheren Ton auf dem Adverbium als auf dem Adjektiv, so daß also in simmettirri nicht der anhatetade Vokal dieses, sondern der des Adverbiums zu Videhre alliteriert. Der Vokal des Adjektivs ist in der Aussprache durch den Anslant des eng herangerückten Adverbiums so völlig gedeckt, daß die graphische Darstellung mit etymologisch falseher Geminata als Ausdruck der tatslichiehen Sprechform angesehen werden muß, d. h. sie bringt ebensowohl den e Verschluß nach e als die notwendig sich einstellende e föhrung vor i zur Darstellung. Es ist nichts dawider, die ganze Form überhaupt als ein Kompositum, d. i. ein mit unmez jimmanis, inmensus', as. unmet "maßlos, ungemein" gesteigertes Adjoktiv zu erklären.

Derartige Komposita vermutet Graff 2, 898-9 in ahd. unmez-wildi, -gâhi, -tiuf, -michil, -tiuri, -scôni neben nicht komponierten Nebeneinandersetzungen unmez alt, ~ wit; Komposita mit irri im zweiten Teile sind unirrer ,peruicax' und keloubirre ,haereticus' Graff 1, 450. Die Handschrift zeigt am ersten i des Wortes den Ansatz zu einer aufsteigenden unteren Kommissur, die aber nur eine graphische Zufälligkeit ist und nicht einmal beweist, daß der Kopist auch nur einen Moment im Sinne gehabt habe, \*tiuri zu schreiben, da sie durch bloßes Ausfahren des Rohres entstanden sein kann. Die Lesnng Heinzels \*ummet tiuri, die textlich nicht brauchbar ist, ist auch graphisch nicht fundiert, ja dadurch, daß der Kopist die nach dem i folgende Haste zu einem sicheren r gestaltet was Heinzel freilich für Fehlkorrektur hielt - nur um so gewisser derogiert, wenn er angenommenen Falles ursprünglich die Absicht gehabt haben sollte, ist zu setzen.

Anch Minsichtlich des Superlativa dechito 25, der gleich wumsttirr pradikativ ist und von her uusa shahngt — man kann sich den Passus ausfüllen [her uusa] degeno dechito unti ... — hat Erdmann die alte Gleichung Lachmanns zu an Jekkr in das rechte Licht gesetzt, indens er zeigte, daß dieses nord. Adjektiv nicht, wie man glaubte, nord. &k aun nk, sondern german. Geminata &k aus vorgerm. Guturalis + n besitze, wonach sich ahd. "decchi, an. Jekkr "angenchn" (jassum, Norenn An Gramm. 1? § 421) zum stv. an. Jiggia, þá, þágum, þeginn "fax', agz. þiegan, þah, þágon, þegen sto takner receive, accept', das im agz. auch schwache Präteritälorup higde, vadon zeigt und im ast higgian sumere, eapere, acciper's anch, bitten', sowie im ahd. dikkan "bitten" nur mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So jetzt auch Noreen, An. Gramm. I<sup>8</sup>, § 308, 5.

diesen anfritt, als synonym zu dem aus demselben Verbalsamme erwachsenen an "begr "angenehm" herausstellt. Die Bedentung des an. Wortes, heute schwed. 120ck. "hübsch, niedlich", sei nur passivisch, angenehm, lieb", nicht anch aktivisch "liebend, ergeben". Ich setze deumach eine Grundform vorgerm. "boghnf., germ. "pükkti- an, die in die Kategorie der Adjektiva der Möglichkeit oder Notwendigkeit auf mit gehört und mit urkelt. 1691s "angenehm", ir. totig, gall. in den Personennen Togirir», Togius. Togicaus. § n. Toginouss " verbunden werden darf. An Stelle der von Erdmann zu decchi angegebenen Werte, annehmbar, annehmlich, angenehm, lieb" wähle ich für Hild. den Anstirack, willkommen". Frei übersetzt lanten die Verse 25—26 "der Willkommenste der Gefolgsleute, so lange Dietrich dessen bedurfte".

Die Meinnng Heinzels, S. 44, daß degano dechisto auf ein ursprüngliches Dienstverhältnis Hildebrands zn Otacher zn beziehen sei, das dnrch die Beansprnchung der Dienste Hildebrands vonseiten Dietrichs gebrochen worden sei, ist auch ohne Rücksicht auf die in diese Auffassnng mit hineingezogene. doch nicht erlaubte Korrektur von ummettirri zn \*ummet tiuri unmöglich, denn aus den Versen 17, 1 - 18, 2 liest man nur heraus, daß Ötachers feindliche Haltung gegen Hildebrand diesen bewogen habe, sich Dietrich anzuschließen, nicht aber, daß der Grund der Feindschaft Otachers gegen Hildebrand in einem Trenebrache dieses gelegen sei. Sollte diese Motivierung aber in 25-26 nachgeholt werden, so müßte unti nicht ,so lange als', sondern ,bis' und \*gistantan ,eintreten' nicht ,andanern' besagen, was wiederum nicht mit 22 stimmte, wo die Bedeutnng des Verbnms als "andauern" nicht nur sinngemäß, sondern auch formell dnrch den kollektivischen Plural darba empfohlen ist.

Zum nentralen Demonstrativpronomen für eine Person Vers 23, 2 vergleiche man Hel. 2581—52 that is ... mannes sunu, ik selbo bium that thar saiu ... sowie die ags. Parallelen der Emphase mit einleitendem det bei Ehrismann S. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Friedrich Kluge, Nominale Stammbildungslehre. 2. Aufl. Halle 1899, 88 229, 230.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stokes-Bezzenberger, Urkelt. Sprachschatz. Göttingen 1894, S. 121.

Ein Wort verdient die hal. Form fatereres. Daß sie dittographisches er enthält - wie ähnlich Moruruhhesstafful Wirzb. Markbeschreibung dittographisches ru - und auf \* fateres zu reduzieren sei, glaube ich mit den meisten Herausgebern des Liedes. Wie ags. fæderes neben dem konsonantischen Gen. fæder müssen wir eben auch fateres mines an Stelle von \* fater mînes für eine sekundäre flexivische Ausprägung des Genitivs halten. Ja der Fall des Hild. kann wohl geradezu als typischer für das Antreten der es-Flexion im fließenden Satze, hier aus mines vorweggenommen, angesehen werden. Feußner1 und Grein haben den Versuch gemacht, den konsonantischen Genitiv fater, den Otfr. noch durchweg gewährt, zu retten und êres als Adverbium mit der Bedeutung "weiland" zu erklären. Freilich einer Gleichsetzung von êres mit eiris Mers. könnte man sich nicht bedienen, denn dieses Adverbium ist wahrscheinlich ahd. êrist, .primum' mit t-Verlust vor folgendem s, aber wenn man \*fater êr 'es mînes trennte und 'es als Apokope des Genitivs masculini des bestimmten Artikels erklärte, wie in zes puzzes O. II. 14, 45 aus z'es, d. i. zi des, oder in 's ktineges haz Walther. oder in den Ortsnamen ahd. 's Kessindorf, ndl. 's Hertoghenbosch, 's Gravenhage, so könnte wohl \* fater êr der mîner als weiland mein Vater' gefaßt werden, wozu sich hinsichtlich der Verbindung der starken Form des Adjektivs mit dem bestimmten Artikel thaz minaz bluat, Akk., O. IV, 10, 14 sowie thes sines fater quati ebenda II, 4, 34 vergliche. Das jedoch nur nebenbei.

Die drei Sätze in 27 und 28, 1, aus denen die Folgerung geogen wird, daß Hildebrand wohl nicht mehr lebe, zählen die Fährlichkeiten auf, denen er zeitlebens ausgesetzt war. "Er war immer an der Spitze des Kriegsvolkes — fölches at ente wie seg, heriges nör en. d. h. er war stets an exponiertem Posten zu finden; "ihm war immer der Kampf zu lieb", das sagt: er liebte den Kampf zu sehr, als daß er ihn je gemieden, von ihm gelassen hätte; "bekannt war er kühnen Minnern", das schließt meines Erachtens den Sinn ein: der Ruf seiner Tapferkit mößte andere kühne Minner veranlassen, den Kampf mit

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Feußner, Die alliterierenden Eltesten Dichtungereste in hochdeutscher Sprache: Jahresbericht über das Gymnasium zn Hanau 1845.

ihm zu suchen. Aus diesen Tatsachen, die sich mit deu Schlagworten: exponierte Stellung, Kampflnst, Notorietät ansdrücken lassen, begründet Hadubrand des näheren den Schlußsatz seines ganzen Berichtes ,ich habe keine Hoffnung mehr, daß er am Leben seit'.

Eine Auflösung der Schreibung fehden in \*feheta wäre uicht ganz unmöglich, da Sekundärvokal auch zwischen h und t zuweilen vorkommt, man vgl. z. B. got, inliuhitida Cod. B. Ephcs. 1, 18, aber die Sigle & wird auch in der as. Werdener Prudentinsglosse des&mo, Wadstein 93, 35-36 nnr mit dem halben Werte verwendet, nur daß in diesem Falle, den ich \* desemo auflöse, der vokalische, im Falle des Hild. fehta aber der konsonantische Teil der Silbe et allein in Geltung steht. Etwas anderes aber ist erwägenswert. Das Wort ist mit angelsächsischem f, dem einzigen des ganzen Stückes, geschrieben. Sollte das Wort dadurch irgendwie ausgezeichnet werden, die Letter etwa als eine Art Majuskel gemeint sein, so wäre es denkbar, daß fehta personifiziert als Kampfgöttin, als ,bellona' verstanden sei. Ich lege auch dieser Möglichkeit, die den Text ja zwar nicht umgestaltete, aber doch nuancierte, keine weitgehende Bedeutung bei.

Das System and. ni . . . iû, neben iû ni und iû . . . ni, nicht mehr', wie Tat. 97, 3 inti ni bim id uuirdig ,et iam uou, sum dignus', oder 168, 3 ih niquidu iti iu scalca jam non dico nos sernos', oder só thaz her nimohta que ougazorhto gân in thie burg ,ita nt iam non posset manifeste in ciuitatem introire' lehrt, daß man ni uudniu ih id zusammenzufassen und lip habbe, worin das Pronomen her vermißt wird - es ergänzt sich sinngemäß ans dem ganzen Berichte, insbesondere ans den letzten Sätzen in 27 und 28, 1 - als dazu gehörigen Objektsatz zu betrachten habe; d. h. das Adv. id gehört nicht etwa zu habbe, soudern zum Verbum des Hauptsatzes. Eine andere Anffassung des Textes, die ni . . . lîb habbe als Folgesatz zu imo uuas eo fehta ti leop verstünde, wobei dann uuaniu ih iû wie in O. IV, 17, 5 gistuant géner, uuân ih, thenken parenthetisch sein müßte, verbietet sich durch die Zwischenstellung des Satzes chúd uuas her . . . der dann gleichfalls eine Parenthese sein müßte. Auch vermißte man im Folgesatze als daß er noch das Leben habe' ein Wort für den Begriff

,adhuc', wofür is, das nur jam' und ,olim' bedeutet, Graff 1, 577 — vgl. huuedhar ir is (schon) quhāmi Is. V, 5 und Romanos iu (einst) uuesan allero richo herren Notk. Boëtiusprolog — nicht passieren könnte.

Von den Bedeutungen des ahd. Verbuns suudnen 'credere, opinari, censere, sperare' (firaft ], 860 ff., zu suidn m., opinio, spes', habe ich 'hoffen' gewählt, so daß ni susanis iki di ale jam despero' und der Objektsatz als 'eum uitam habere' oder 'quod uitam habeat' übersetzt werden kann. Ich habe selbstverständlich nichts dagegen, wenn jemand das 'çredere' dem sperare' gegenther bevorzugte und den Satz mit 'che glaube nicht mehr' widergibe, denn die durch das Adv. iß bewirktlefeine Naance des früheren Bestehens der Erwartung, daß Hich brand zurückkehren werde, bleibt dem Satze auch bei dieser Übertragung gewahrt.

An die in Vers 29—30 enthaltene Eröffnung lilidebrands, aß der Sohn und der von diesem tot geglanhtet Vater sich gegenüberstünden, muß doch die Anforderung gestellt werden, daß sie trotz ihrer Wortkargheit und trotz ihrer umschreitenden Form in dem Maße der Zweideutigkeit entbehre, daß Hadubrand auch nicht im geringsten an ihrer Meinung zweifeln könne.

Das Verbum des abhängigen Satzes in 30 gileitös kann formell entweder die 2. Sing. Prät. Coniunctivi eines ön-Verbums "gileitön oder die 2. Sing. Prät. Indicativi des jan-Verbums "gileiton oder die 2. Sing. Prät. Indicativi des jan-Verbums "gileiten sein. Im ersteren Falle würde es sich um einen Finalsstz, eine Aufforderung, in den Kampf nicht inzutreten an Hadnbrand gerichtet, oder den Kampf nicht zuzulassen an Gott gerichtet handeln können, im zweiten Falle um einen Objektaatz des Inhaltes, daß Hadubrand niemals zuvor mit dem sus sippan man gekämpft, Streit geführt oder Unterhandlung gendpogen habe.

Die Lesung des einleitenden Wortes des ganzen Passus uctte ist heute auf keine Weise mehr am Material selbst zu verifizieren. Die Handschrift bietet nach dem Faksimile der Ennecoerns beurteilt einen verwischtes Fleek, aus dem man nichts mehr machen kann. Unsere Kenntnis der Lesung wörte, mit Rune w in der Handschrift, ruht auf Grein, der uns in der 2. Auflage seiner Schrift, S. 25—27 über ihre Feststellung ausführliche Mitteilungen macht. Daß sie richtig sei, kann durch ein biaber überschenens Argument gestützt werden. v. Eckhart transliterierte im Jahre 1729 den Komplex dæ sid Vers 22 (Z. 18 der Hs), als der sid, d. h. er lotst die Sigle de in diesem Falle mit er statt et anf. Ganz den gleichen Fehler begeht er für das Wort am Eingange des Verses 29 (Z. 24 der Hs.), das er Werts dreckt. Es ist also doch sieher, daß man im Jahre 1729 das heute erloschene Wort, dessen Außenteile noch W. Grimm zweifellos waren und die Stevers wenigstens noch in Spuren sah, in voller Ausdehnung lesen konnte und daß demnach den mittleren Körper des Komplexes eine Sigle der von der gleichen, ligiertem er ähnlichen Gestalt wie in dæ, das noch heute unverletzt ist, gehöldet habe.

Wieso sich nun aher das in wötte stockende Verbum und daß es ein Verbum sei, ist sicher, denn ein zweites Wort, von dem der folgende Satz dat du... abhängen könnte, steht ja nicht da — his heute den Forschern habe entziehen können, ist eines der vielen Rätsel, denen wir in der Erklärungsgeschichte alter Denkmäler so oft begegnen.

Das Verbum ist im An., Aisl. als reitz bezeugt, genütgt formell und paßt inshaltlich für die Anrufung Gottes in 29 so genan, als man nur wünschen kann. Von den Bedentungen, die Fritzner zu demselhen angibt, schicken sich sowohl 2) ,indromme en noget pas hans enske eller begjering, lade ham faa det, tillade ham det, als 3) ,gjøre, tilføie en noget, som han nodig vil have', insbesondere abet 4), jisiple en (e-m), komme ham til jisipl', woraus sich der Sian der Interjektion sogleich als imperativisches grid Gott, hilf Gott hestimmen läßt.

An. veita, Part. Prät. voitt: var heuni þá engin eptirför voitt, 3. Sing. Prät. voitt: ok þat veitti hón henni, 3. Plar. Prät. voittu: en þeir voittu honum ist, vie diese Formen lehren, ein jan-Verbum der 3. Klasse Noreens, das vir got. als \*vautjan, sanch undöstion, mhd. erbeizen als \*vætian ansetzen mlässen und für dessen 2. Sing. Imperativi vir von der Vermuting Holthausens "Gehrauch machen durfen, daß dieselbe ursprünglich gleich der entsprechenden ags. Imperativform,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An. Gramm. I<sup>3</sup>, § 505.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> As. Elementarbuch. Heidelberg 1899. § 409 a.

z. B. séc, as. später söki, flexionelos gewesen sei. Und nun ist es ganz klar, daß wéitu seine Geminata tt dem Zusammentritte des auslautenden t des Verbums mit dem snlautenden é, b des enklitischen Pronomens thå verdanke, sich also wie die as. Enklisen mit wieder vereinfachter Schreibung skeltus, mahtu oder die nicht vereinfachte havat tar Holthausen § 205 verhalte. Ohne Zweifel ist dieses Verbum wetten ein Kausstirum zu dem as, ags., auch Hild. 17 bezeugten ablautenden Verbum witzen.

Nach dem Imperativ wêttu folgt korrekt der Vokativ irmingot, sow isi der Anrufung Gottes Vers 47 uuelaga nu uualtant got, dessen Zusatz obana ab heuane in der Stelle Otfrits an Salomo 31—32 obana fan himite sent iu io zi amane | saitial ginuşato selbo krist ther guato eine genaue Parallele hat. Nach unserem modernen Empfinden würden wir vielleicht, oben im Himme! vorziehen, aber wie bei Offrit das Adverbium der Richtung im Sinne des Weges, den das sentan zu nehmen hat, ganz in der Ordnung ist, so ist auch das nelten geben' im Hilld. als vom Gott im Himmel ausgehende Tätigkeit verstanden und das Adverbium der Richtung ab heuans somit auch unserem Verständnisse erreichbar.

Unter der Voraussetzung, daß die Interjektion unter micht und der Basis von ald. ereitz "seige, lasse sehen, beweise" zu erklären ist, daß sie weder die 1. Sing Praes. dieses Verbuns von Hildebrand gebrancht jeht ned aar, zeuge" noch eine im Westgerm. überhaupt völlig isolierte Entsprechung zu got. "neuifyiadus "testinetzer" (Cosijn) auf Gott bezogen sei, daß eisch also überhaupt um Ablegung eines Zeugnisses nicht hande, kann auch im Nebensstze nicht von einer in früherer Zeit stattenhaupt und Steppen im Stephen diesem Zusammenhauge wäre ohnehin sinnlos — zwischen beiden Gegnern die Rede sein und die dritte der oben skizzisterten Möglichkeiten dat du. " zi glietitö: historisches Tempss mit Hadubrand als logischem Subjekt ist ausgesechlossen.

In diesem Falle, daß uuéttu irminget Anrufung der Hilfe Gottes sei, kann der materielle Inhalt des Finalsatzes sich nur auf Abwendung des drohenden als Gottesgericht verstandenen Kampfes beziehen.



<sup>1</sup> Kelle, Glossar zu Otfrit.

Keineswegs ist aber damit die Frage entschieden, ob das Personalpronomen du dieses Satzes am Gott oder Hadubrand gemünzt sei, denn inhaltlich wie formell liegen die Chancen eigentlich ganz gleich. Hildebrand will den Kampf vermieden wissen und in diesem Sinne ist es ebenso möglich, daß er von Gott heische, er möge den Kampf nicht herbeiführen, als er möge danz helfen, daß Hadubrand den Kampf nicht durchführe.

Der Wechsel der angeredeten Person bei der zweiten Annahme ist gleichfalls belanglos, denn im Schlußpassus der zusammenhängenden Rede Hildebrands Vers 33 dat, ih dir . . . gibu ist dieser Wechsel offenkundig vollzogen.

Der sicherlich der Rechtssprache entnommene Ausdruck \*dinc gileitôn ,eine Gerichtsverhandlung führen', wozu es vielleicht ein nach mhd. brûtleite "Heimführung der Braut", înleite ,Einzug' z. B. in eine Stadt, releite ,Leichenbegungnis', scertleite , Wehrhaftmachung' gebildetes stf. \*dincleita , Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens' gab, entscheidet gleichfalls nichts über die Person. Er könnte ebensogut auf die anordnende und in den einzelnen Phasen in das Verfahren eingreifende Tätigkeit des Vorsitzenden der Gerichtsverhandlung, in unserem Falle also, wo das Gericht als ein unter der Leitung Gottes stattfindender Zweikampf gedacht ist, auf die anordnende, eingreifende und die Entscheidung herbeiführende Tätigkeit Gottes als Kampfrichters sich beziehen, und dafür könnte sicherlich auch der Ausdruck jemand das teidine leiden aus Veldeckes Eneit 77, c (Benecke) geltend gemacht werden, wie er schließlich auch von den beiden handelnden Personen des Kampfes im Sinne von ,Streit führen, eine Sache gerichtlich austragen' gebraucht werden kann.

Das Kompos. "gileitön als solches scheint anderweitig nicht bezugt, wohl aber das einfache, gewiß auf dem ahd, stf. leita beruhende ön-Verbum er leitöta mik in sine gegademe introduxit", leitömés gerimus (punperem uitam)' sowie das Kompositum Kaanaleitöt sin (tara zwo), sint dispositi' Graff 2, 186—187, bei welchen sowohl die primäre Bedeutung des Körperichen, Geleitens, Phirnen's als die vergesitigter Fuhrung vertreten ist. Je nach der Beziehung des du im abhängigen Satze dat du neo. . . ni gileitös, Jahö du nicht . . Tührest' auf Gott oder Hadubrand wird auch die Person, die hinter dem

sus sippan man steckt verschieden proiziert. Bei Anrede an Gott steckte hinter dieser Bezeichnung Hadubrand, bei Anrede an eben diesen aber der Sprechende selbst, Hildebrand.

Daß in dem Znsatze mit sus sippen man überhanpt das Erkennungszeichen für Hadubrand gegeben sei, ist ja sieher, da weder der Hanpsatz etwas, nech der abhängige Satz ein anderes Merkund enthält, das die verwandtschaftliche Beziehung, nnd awar die "sö gearteie Verwandtschaft, d. i. die von Vater und Sohn zwischen den beiden Kämpfern auspräche; aber dieses Verhältnis ist oben ein gegenseitiges und es ist deshalb keineswegs von vornherein ausgemacht, mit welcher Person der Sprechende den Austruck verknüpft.

Einen merklichen Ansschlag aber, denke ich, dürfte die stillistische Erwägung geben, ads es wahrechnicher sei, nurden dem sus sippen man sei eben jene Person gemeint, von der Hadabrand in seinen ansführlichen Mitteilungen Vers 13—28 Bericht erstattet und die er am Ende seines Berichtes als vermutich verstorben bessichent hat.

Ist aber der "also verwandte Mann" der fater von 16 nnd 23, d. h. Hildebrand, so geht der Satz dat du nec. . . ni gileitös auf Hidebrand, die Phrase dine gileitös auf die Durchführung des als Gottesgericht verstandenen Kampfes und das Subjekt des du hat sehon in eben diesem Satze gewechselt. Daraus folgt des weiteren, daß die imperativische Anrede des Hauptsatzes "hilf Gott" im optativischen Sinne "möge Gott helfen" zu versteben ist, was bei der formelhaften Erstarrung der Phrase, die kamm anders wirkt wie nich helf Gott, gebe Gott, ernstlichen Schweirigkeiten nicht begegnet.

Der Satz, den wir nach der einen Auffassung zu überesten geneigt waren "hilf großer Gott... daß du niemals... Gericht haltest", muß nach der anderen übersetzt werden "hilf großer Gott... daß du (Hadubrand) niemals... das Gerichtsverfahren durchführest", dem Sinne nach "den Entscheidungskampf kämpfest".

Die Rektion der Praposition mit sowie die Form des Adj. sippan bedarf einiger Erwägung. Beilhack i hielt sippan

Sitzungeber, d. phil.-hist, Kl. 158, B4. 6, Abh.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joh. Georg Beilhack, Kurze Übersicht der sprachlichen und literarischen Denkmäler des deutschen Volkes. Zweite verm. und verb. Aufl. besorgt von Vollmer. München 1843, S. 82.

für den Akkusativ des stark flektierten Adjektivs und verwies auf die scheinbar gleiche Konstruktion mit inan im Wessobrunner Gebete.

Andere Beispiele dieser Rektion der Präposition mit stelen bei Graff 2, 660: mit sih "apud se' K. 3, mit dih "apud te, tecum" K. 7, nist mit cotan heiteo antfangida "non est apud deum personarum acceptio" K. 2, mit diaselbun keapanst sina "cum usa suasione sau" K. v. "mit erena éuva "certa leere" Is. II. 2.

Sie betreffen, wie man sieht, sowohl die Begleitung anschückende als die instrumentale Funktion des Vorwortes; doch scheint mir die erstere im Sinne von "bei" vorzuwiegen. Ags. mid cum ace. bezieht sich nach den Beispielen des Beow. ausschließlich auf "Gemeinschaft" und "Begleitung", doch ist in anderen Quellen gleichfalls instrumentale Wirkung bezeugt, B. "b. de semitige sich § mid sklige hand Cedm. 3413—3414. Der Dativ Sing, Mask. des n-Adjektivs ist in Hild. nicht bezugt. Nach dem Dat. Sing, des swm. Substantivs \*bano in 52 ti banin muß man schließen, daß er gleichfalls die Flexion -in affwies.

Dazu stimmt sippan nicht. Wohl aber stimmt diese Form zu dem stm. Akk. ênan 11, inan 41 und vermutlich mit a > e: gôten 45. Außerdem findet sich auch Vers 54 beim vorangestellten attributiven Adjektiv nach sus die starke Flexion: in sus hêremo man. Beilhacks Meinung ist also nicht übel fundiert. Dessenungeachtet ist mir der Akkusativ unwahrscheinlich, da weder die Bedeutung ,apud' noch die instrumentale der zitierten ahd. Beispiele hier genügte. Ich bin vielmehr der Ansicht, daß sippan man graphische Auflösung aus gesprochenem \*sippamman sei, d. i. einer Zusammenziehung, die sich genau der des ahd. Mem. mori 59 und 50 von einiman, von einimanne vergleicht. Wie wir diese auf \*einimo man - vgl. Ezzo 16 von einimo worte - zurückführen, so ist es möglich, auch die Form des Hild. von \*sippemo man gleich hêremo man 54 ausgehen zu lassen, wobei wir das a der Mittelsilbe am besten als sekundäre vokalharmonische Angleichung an das a der Endsilbe man, weniger wahrscheinlich als ältere Vokalisierung wie as. mengidamo 1 erklären werden. In diesem Falle haben

Straßburger Glosse: Wadstein, Klein. as. Sprachdenkmäler, S. 107, 19-20.

wir also auch hier wie in 54 starke Flexion des Adjektivs und werden den Nominativ nach ahd. sippi, flektiert sipper "adfinis, consanguineus" Graff 6, 66 als "sus sippi oder "sus sipper man ,ein derartig, in diesem Grade verwandter Mann' ansetzen.

Ich habe noch das berüchtigte Adverbium des Satzes danahalt zu erörtern. Es trügt den Liedstab (: dine), ist daher anf der ersten Silbe zu betonen danahalt ma schließt sich formell an die gleichartigen got. Adverbia pånamais und pånassiþs, während dem as thän mér Betonung auf dem zweiten Teile zukomnt.

Für diese got. Adverbien mit dem Sinne "weiter, noch", z. B. Mc. 5, 35 haza panamais draibėts "i tits architests, was mithet du noch weiter (den Meister)", oder Mc. 14, 63 haza panamais paurbum seis sectionde at it zu gaten Fögure ungerfeur, was bedürfen wir noch weiter Zeugen" ergiht sich, daß der komparativische Begriff "nehr" — zahlenmäßig in dem einen, temporal in dem anderen Falle hei selp— als ein zu einem hereits Vorbandenen Hinzukommendes definiert wird. Der erste Teil pana", der aus ahd. thana, dana temporal "deinde, exinde, tune", in unmittelbarer Verbindung mit Verben "weg, davon, fort", z. B. — emeam "nüterre Graff 5, 42 ur eilkuten sit, setzt also nur den Ausgangspunkt fest, von dem das neu hinzukommende "mehr, weite" an verstelen ist.

Da nun auch halt ein Komparativ ist, got. nur einnal in Skeir. 44 hauhjabai . . . qam, akei ni he haldis . . . was, obschon er . . . kam, so war er doch keineswegs . . f oder, nichts desto weniger nicht . . . , an. heldr "mehr, eher, lieber", as, in thán hàld "nu so mehr", ist die Analogie zu den got. Adverbien eine vollkommene und die einfachste Überetzung von danahalt "num so mehr niemals", oder "um so mehr", die von nee danahalt "num so mehr niemals", oder "um so weniger jemals". Innerhalb des abhängigen Satzes von 30 ergiht sich also eine an Hadubrands Eröffnungen anknutpfende und begründende Steigerung der Ahlehnung des Kampfes "um so mehr [da die Sachen sich so verhalten] niemals".

Das ist das ganze Geheimnis von danahalt und zugleich das des as. thán hàld der Heliandstellen 2639 ff. ,niemand kennt ein Ähnliches der Strafe, die die Männer in der Unterwelt empfangen, die großen Völker; noch mehr kann keiner ein gleiches zu dem Lohne finden . . . , den der Herr erteilt . . . . und 1405 ff. ,niemand soll das Licht, der eines hat, den Lenten zn sehr verhergen . . . noch mehr sollt ihr euer heiliges Wort ... den Leuten nicht vorenthalten ... , as. ni wêt ... man ... thán hàld ni mag . . . man; ni scal neoman . . . thán hàld ni sculun gi . . . und es ist angenscheinlich, daß in heiden Fällen nicht ein Vergleich ,eben so', sondern eine Steigerung des Könnens und Sollens heabsichtigt ist, der Rückert an der ersten Stelle mit der Übersetzung ,um so viel mehr' gerecht zu werden sucht. Vergleichend aher allerdings und deshalb ein anderer Fall ist das doppelte than mer the ... ni ..., ni ..., than mer im Abschnitte 1395 ff. des Hel. .so wenig die Burg. die auf dem Berge steht . . . verborgen werden kann, so wenig können eure Worte . . . verheimlicht werden', hei dem es ebenso auf die Doppelsetzung als auf die nach than lango the ,so lange als' zu beurteilende Partikel the ankommt. Es ist gar nichts dawider, das Adverhium auch in Hild. als ,um so mehr . . . nicht' oder mit Einbeziehung der Negation .um so weniger' zu ühersetzen. Im Grunde genommen ist es eigentlich ein Flickwort, das zwar die Verwahrung Hildebrands steigert, für den Sinn des ganzen Satzes aber gar nicht ausschlaggebend ist.

Unnittelbar an diesen Satz, in dem Hildebrand sich indirekt als Vater des jüngeren Gegeners un erkennen gegeben,
schließt sich, in der Konversation nur durch eine kurze Sprechpause getrennt, der Satz, mit dem er das Überreichen seiner
heabsichtigten Gabe begleitet: dat, ih . . . gibw Vers 38, 2. Der
im Liede dazwischen stehende beschreibende Text 31—83, 2.
nethält die Schilderung des Abnehmens, der Beschaffenhei
und Herkunft der bauga, die Hildebrand dem Gegner als
Unterpfand des Friedens darbitett.

Das Verhum in der Redensart \*ar arme uutistan ist vie ags, onseindan in Beow. 1610—1611 vom Lösen des Eises unter dem Bilde des Aufwindens einer Fessel gebraucht: Jonne... fuder ... onseindels westräges sobsibl ... der Vater (Gott) ... die Fesseln 16st' und die Praposition ar beliß hier sinngemäß chenso, von ... herab' wie yr ,von ... auf' in O. IV, 11, 11 er stuant yr themo muase, er (Christus) stand vom Essen anf.

Ich denke aber nicht, daß man nnter \*uuintan ein Anfrollen der Ringe zu verstehen habe, die man sich als offene Spiralen¹ vorstellen darf, nicht als geschlossene, in sich zurückkehrende Reifen, sondern ich glaube, daß das Verbum anf die partiellen Drehbewegungen Bezng habe, die man z. B. auch beim Abstreifen eines gut sitzenden Fingerringes machen unß, und übersetze demnach den Passus "da streifte er vom Arme die gewnndenen Ringe", wobei insbesondere in Acht zu nehmen ist, daß die usunkane beuga wegen des folgenden Relativsattes so imo se der obnning gab "welche ilm der König gab", sinngemäß eigentlich plusquamperfektisch "gegeben batte", mit dem bestimmen Artikel übertragen werden

Die Bindung so . . . se mit dem Akkusativ des persönlichen Pronomens der dritten Person funktioniert als Relativpronomen wie ähnlich so mit dem Genitiv desselben in Hel. 1324 so is io endi ni cumit ,dessen Ende nicht kommt' und Häneo truhtin ,der Hennenfürst' ist ohne Streit erläuternde Apposition zu chuning.

Cheisuringu gitan heißt ans einem Kaisering gemacht' und ist also allerdings in dem Falle Stoffbezeichnung für Gold, Münzgold, vgl. nhd. Dukatengold - ,aus Kaisergold gefertigt, meint Kögel, Gesch. der dentsch. Literatur - und zeigt, daß dem Dichter der cheisurine als Goldmünze bekannt war. Im Ausdrucke selbst liegt davon nichts und auch das ags. Glossem cásering ,drachma, didrachma' glaube ich, zeugt nnr für das germ. Wort, ohne für die Sache etwas zu beweisen. Wir haben es bei unserer Vorstellung vielmehr mit einem Rückschluß zu tnn. Da die german. Armringe nach nnserer literarischen und archäologischen Kenntnis ans Gold waren - man vgl. das wundan gold, nach dem (Hel. 554) Herodes die drei Männer aus dem Morgenlande frägt, sowie das wunden gold Beow. 1193 und 3134 - und die Armringe Hildebrands, die ein kostbares Geschenk sein sollen, eben deshalb aus Gold gewesen sein müssen, so ist der cheisurinc des Hild. eine Goldmünze, und zwar eine byzantinische, so wie der ags. casering eine griechische Münze ist. Dieser Münzname, mit dem produktiven Snffixe von skilliggs, bîsantinc, pfantinc gebildet, wird ja vermutlich vom Prägebild .Kaiserkopf ausgehen, könnte aber allerdings



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenso Wadstein 31, der auf die Abbildungen bei Montelius Nr. 64 und 111 verweist.

auch ohne Bezichung auf das Bild nur die Vorstellung des Prägeherrn enthalten.

Daß dieser der griechische Kaiser ist, ergibt sich für das Hild, aus dem Lokale: Osteuropa und der Zeit der Gotenherrschaft in Italien, aus der griechischen Glossierung des ags. edsering und endlich daraus, daß nach dem Widsid 20 Cdserwischel Greichem in der germanischen, aus der Völkerwanderungzeit stammenden Überlieferung dieser Titel geradesu zu einem Saumelnamen der byzantinischen Herrscher geworden sein muß. Nicht übel gibt Lachmann den Ausdruck cheisurings gitän wieder, aus einer griechischen Kaisernütze gemacht', und als der Dichter nicht von einer beliebigen, sondern von der bestimmten Kaisernütze spricht, die eben den Namen cheisuring führt. Man würde daher, der Stelle eigentlich am besten gerecht, wenn man den Münsnamen unübersetzt ließe und ohne Artikel gebrachter: aus K. gefertigt'.

Die Bedeutung des Partisipiums gitén verfertigt, gemachterlütert sich aus Ezos 32–33 ze aller iungest geseuofe du den man nicht ihrem bilde getein; die später auch von Grein empfohlene Herstellung eines Instrumentalis des Plarals \*echeizuringem durch Vollmer und Hofmann¹ ist ein kleinlicher Pedantismus, denn der Plaral bauge fordert unter der Vorausestung, daß aus einer Münze nur je ein Ring verfertigt werden konnte, zwar einen Plaral der Sache bei Gelegenheit der Anfertigung, die den Diehter nichts angelt, keineswege aber einen Plaral des sprachlichen Ausdruckes. Die Art, wie der Diehter den \*zuunstab ouec cheizuring gitein in den Plural versetzt, ist vielmehr die einzig stilfrichtige und ein Plural des Instrumentalis darf ihm nicht zugemutet werden.

In der Sprechpanse hat Hildebrand die Ringe — vielleicht waren es zwei — abgestreift und hält sie mit der Linken hoch mit den Worten dat ih dir . . . gibul Diesen Satz hat Siebs¹ für einen exhortativen gehalten und auf den ersten Eindruck hin sehlagend mit modern ndd. dat ick di dat nu man segg! vergichen. Das ginge ja wohl auch nhd.; daß ich dir sage

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al. Vollmer und K. Hofmann, Das Hildebraudlied. Leipzig 1850.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rezension von Kögels Gesch. der dentschen Literatur in Z. f. d. Phil. 29 (1897).

oder daß ich dirs nur sage ist ebenso exhortativ wie "hß mich dir sagen, aber diese Konstruktion erfordert dech einen Konjunktiv des Verbums und gibu ist aufgelegter Indikativ. Die Wondung Hildebrands mußte im Sinne Siebs ja vielmehr \*dat ich dir ... gebe lauten.

Der Satz ist also nicht exhortativ und dat nicht Konjunktion ,daß', sondern das Demonstrativpronomen ,das' als Objekt zu gibu.

Bi huldi ist wie \*umbi huldi zu verstehen, also ,um, für Huldi, um Freundschaft. Die Bindung enthalt den Akkusstiv den Adjektivabstraktums wie Musp. 41 (Elias streitet) pi den euigen lip ,um das ewige Leben', oder O. an solamo. 38 bi thas ,um welches', O. IV, 10, 4 èr ih... ioh bi iuih dot uurti ... für euch, um euretwillen, euretwegen stürbe', oder Musp. 36 pi daz ,für das, was'.

Die Freundschaft ist die für die angebotene Gabe geworbene Gegenleistung. Ähnlich ist bi cum dat. "um willen" in Hel. 5401 was ... bi sinom | rundion gibeftid "war um seiner Missetaten willen gefesselt". Dem Abstraktum huldt, imhd. stf. hulde, ist die Bedeutung des freiwillig dargebrachten Wohlwollens, der freundlichen Gesinnung, nicht die der pflichtmäßig geleisteten Treue oder Ergebenheit beizuleen.

Keineswegs wäre bi huldi betenernd "bei meiner Huldt zu verstehen und auch die as Zarallele in Hel. 4673f. Simon Petrus bizo, thegan, wid is theodan thristeordus sprac bi huldi, wid is hieron... ist nur eine scheinbare und äußerliche, denn hier heißt bi huldi, in bezug auf seine Treue, von seiner Treue und ist das Objekt, von dem gesprochen wird, dessen Simon Petrus seinen Herrn versichen.

Der Halbvers lautet in nld. Nachbildung das, ich gebe se dir nun um Freundschaft!' und es ist klar, daß dat eigent lich einen rudimentären Satz für sich ausmacht, der das Objekt hervorhebt und ohne Zweifel mit dem Gestus des Entgenhaltens der bauge begleitet war. Auf dieses hervorhebende dat geht dann das neutrale Pronomen it als engeres grammatisches Objekt zu gibu zurück. Eine derartige Wendung wäre z. B. in der Frage "das Haus, hast du es gefunden?" für "hast du das Haus gefunden?" auch im nhd. möglich und gelört hier ein Hild. dem Konverssionstone, der gesprochenen Sprache

des täglichen Umganges an. Aus O. II, 1, 33 läßt sich der Passus sin uuort iz al gimeinta, sus managfalto deilta vergleichen.

Die Überreichung der Ringe und die mit ibr ausgesprochene Friedenswerbung ergänzt das, was dem vorhergehenden Ausrnfe an Unumwundenbeit des Ausdruckes abgeht. Hadubrand muß wissen, daß es für seinen Gegner ein anderes Motiv, den Kampf zu vermeiden, nicht gibt und nicht geben kann, als das angerufene der nahen Verwandtschaft und aus seiner Gegenrede ergibt sich, daß er Hildebrand keineswegs mißversteht, sondern sehr wohl erfaßt, was dieser ibm sagen will, nur daß er es nicht glaubt, sondern für Lüge bält. Die Meinung, daß sich innerbalb dieses Passus icmals ein Bekenntnis Hildebrands expressis verbis ,der Mann, den du tot wähnst, bin ich. dein Vater Hildebrand' befnnden habe, ist völlig unbegründet. Rücken wir die im Liede getrennten Teile der ungeteilten Rede Hildebrands zusammen ,hilf großer Gott . . . oben vom Himmel, daß du um so mehr niemals mit einem derartig verwandten Manne das gerichtliche Verfahren durchfübrest, das, ich gebe es dir nun nm Freundschaft!', so wird uns die Beziebung des zweiten du auf Hadubrand nur durch das in der nhd. Übersetzung zu große Gewicht des Anrufes an Gott ,hilf großer Gott . . . oben vom Himmel' in etwas verdunkelt.

Die folgende ablebnende Antwort Hadubrands ist mit einem Satze eingeleitet, der ersichtlich sprichwörtlichen Charakter trägt und eine Regel des Verhaltens formüliert, wie etwa die Vorschriften der Havamafi, z. B. Strophe 80 's windi skal wij heggua, suspri à siù rôa, myrkri wij man epialla... ,bei Wind soll man Holz fallen, bei Brise in die See rudern, im Abendunkel mit der Maid kosen ... 'A nalog ist die Regel ,mit dem Specer soll man Gabe entgegennehmen, Spitze gegen Spitze', die demnach ein präformiertes Element, ein Erzeugnis german. Spruchweisbeit ist, das der Dichter des Liedes schon textiert empfangen hat.

Aus dem Verweise auf diese Regel ergibt sich, daß Hadubrand sich eine andere Art der Entgegennahme zugemutet findet, und daraus rekonstruiert sich die Situation.

Die beiden Gegner befinden sieb noch auf Sprechweite, die zugleich Wurfweite ist, wie aus 61 erhellt, wo das Werfen als Eröffnung des Kampfes wirklich erfolgt; sie befinden sich schon deshalb nicht in naher Distanz, weil in solcher zwar zum Stoße, nicht aber zum Wurfe ausgeholt und das Werfen daher auch nicht befürchtet werden kann.

Hätte nun Hildebrand die Ringe auf der Spitze seines Speeres dargeboten, so war für Hadubrand kein Hindernis, hinzuzureiten und sie mit der Spitze seines Speeres abzunehmen, und wenn er es unterließ, so brauchte er doch nicht an die Regel zu erinnern, die bei dieser Handlung zwischen zweien, die einander nicht völlig zu tranen Ursache haben, zu beobachten ist. Da nun Hadnbrand die Ringe nicht nimmt und trotzdem an iene Regel erinnert, deren Sinn der ist, daß beide Männer einander nicht zu nahe kommen und bei zn Stoß und Parade zweckdienlich vorgestreckter Lanze aus dem Zustande der Wehrbereitschaft nicht heraustreten, so mußte er sich zu einer Art der Entgegennahme aufgefordert sehen, die ihn dem Wnrfe des Gegners bloßstellen konnte. Da nnn weiters ein Speerwurf in der mit ganz ungeeigneter Handstellung unter der Mitte gefaßten, vorgestreckten und an der Spitze mit den Ringen behangenen Lanze nnr schlecht vorbereitet wäre, so hat Hildebrand die Ringe mit der Linken hochgehoben und den Speer in der Rechten gehalten, nicht in Wnrfstellung, denn seine Absicht ist keine feindliche, aber doch so, daß er jeden Moment in diese Stellnng hätte gebracht werden können. Diese mit der Hand gebotenen Ringe auch mit der Hand abzunehmen und nicht etwa mit der Lanzenspitze, das war offenbar Gebot der Sitte, so daß Hadubrand während des Hinzureitens in der Tat sich in ungedeckter, einem heimtückischen Wurfe offener Position befunden hätte.

Die hübsche Stelle ans dem Chron. Novaliciense I. III, c. 21, 22, die Heinsel ausschrieb, daer aus ihr folgern wollte, daß dem Dichter vorsehwebte, Hildebrand habe die Ringe an der Spitze des Speeres geboten, ist für diese Deduktion völlig unbeweisend, wenn auch diese Geschichte von Algieus und dem Manne Karls des Großen in der Regel mit gern seal man ... righelt. Aber die Situation ist hier eine ganz andere. Nicht der bewaffnete Hadubrand steht hier dem bewaffneten Hildebrand gegenüber, sondern der unbewaffnete, ans Land rudernide Algieus dem bewaffneten Abgesandten Karls des Großen, der

ihm die Armringe des Königs als dessen Geschenk au der Spitze des Speeres darbietet.

Algisus, zur Entgegennahme mit unbewehrter Hand eingeladen, fürehtet mit Recht einen Lanzenstoß und bewehrt sieh;
er ergreift den auf den Rücken geworfeneu Pauzer und den
Speer and sagt: "Wenn du sie mir mit dem Speere darbietets
so werde ich sie auch mit dem Speere entgegennehmen! Der Schlüßeffekt ist also der gleiche, von Algisus wirklich ausgeführt, von Hadubrand bols moniert, aber die vorbereitende
Situation ist es nicht und kann es nicht sein, da für Hadubrand
das Merkmal des momentanen Unbewaffiesteins nicht zutrifft
und Hildebrand mit vorgestreckter Lanze zwar einen Stoß
führen. aber nicht werfen Konnte.

Das Mißtrauen Hadubrands ist 37 bis 39 in unzweideutige Worte gekleidet und wird 40—42 aus der festen Überzeugung vom Tode Hildebrands begründet.

man im Texte der Regel ist Indefinitpronomen wie auch ags. mon zweimal im Beow., daher nicht mit 'der Mann' wiederzugeben.

ort als Akk. Sing, des dem as. ags. Maskul. ord. Spitzef entsprechenden Wortes verstanden — von der Lanzenspitze gebrancht Hel. 5346 an sperss orde und 3088 gerts ordun — erforderte ein gedachtes Participium passivi gerichtet, gewendet, gekehrt. Es ist aber fraglich, ob man gut daran tud die Form als Akk. zu nehmen. Mir scheint es vielmehr stilgem\( M\) zu sein, sie als Instrumentalis \*\*ortu mit Apokope der Flexion vor dem folgenden Halbvokal us zu fassen, wonach also genauer "nit der Spitze gegen die Spitze" zu übersetzen sein mag.

alter Hán ist Vokativ; du bist dir . . ummet späher endelt nicht das prädikative Adjektiv, sondern die prädikative Substantiverung mit dem uubestimmten Artikel, also "du bist dir . . . ein überaus Schlauer", wozu man modern bair dat is a gönz gescheider, däs is a feiner, a gönz a feiner vergleiche. spenis mih mit dinen uuortun versteht sich nach Hel.

spenis mih mit dinem uuortun versteht sieh nach Hel. 1376 spanan mid is spracu als "verlockst mich mit deinen Worten".

Der erste Teil des konjunktionellen Systems also...so 39 kanu sich nicht auf man oder gialtet man beziehen — ags.

swá steht im wesentlichen nur bei Verben, Adverbien, Adjektiven, nicht bei Substantiven - in welchem Falle die Entsprechung zu nhd. solcher dastehen müßte, eher auf gialtet allein: ,du bist in der Weise alt geworden . . ., daß . . . . , doch scheint es hart, darnach einen alleinstehenden Vokativ man anzunehmen. Ist der Vokativ giáltet man eine Bindung, die wie mhd. ármmán oder as. Hel. 72 ên gigámalod mánn fast einem Kompositum ,Alter' gleichkommt, so muß man sich entschließen eine Redensart \*also wesan . . . so .von der Art. von dem Schlage sein . . . daß', wie nhd. só sein, d. i. ,von solcher Beschaffenheit sein . . . daß', für möglich zu halten, wonach sich die Interpretierung ,du bist von der Art, alter Mann, daß du immer Arglist hegtest' ergibt. Dazu vergleicht sich im allgemeinen, die Verschiedenheit der Subjekte im Vorder- und Nachsatze sowie das Fehlen des Adj. in Hild. abgerechnet, Hel. 5220 f. ef it thoh wari sô, than warin sô starkmôde . . . jungaron mîne, sô man mi ni qâbi Judeo-liudiun . . .. Keinesfalls darf der Nebensatz so du . . . mit Heinzel als Relativsatz gefaßt werden, wenn auch relativisches so du an sich ebenso möglich ist wie so . . . sê 32 oder wie got. puei, sondern vielmehr als Vergleichs- oder Konsekutivsatz und die Übersetzung du bist ein (solcher) alter Mann, der immer Bosheit geübt hat' ist wegen der falschen Beziehung des also, die das Übersehen des Vokativs im Gefolge hat, zu verwerfen.

\*inuuit fuoren heißt auch nicht geradezu Arglist, Bosheit, Tücke üben', sondern hegen, in sich tragen' und ist nach modern bair. neid Jühren: z'uöngn so an plunder da füchru ma koan'n neid Slivester Wagner, Salzb. Gsanga, 2. Aufl., S. 105 und stolz führen: d'ekciffmaisté, dör eiche, führn draid viel und holz, áfn Inn, áf dá Dainá, awá nu mehrá stolz Stelzhamer, Gedichte in obderenns. Volksma. 4, 117 (1863) zu beurteilen.

wurin insuit wurde von Kügel als Kompositum in Anspruch genommen, aber die spezifisch christlichen Zusammensetzungen as Hel. fewendag, fewarriki, die aus den der christlichen Literatur augebörigen, offenen Verbindungen te them fewinom rikie Hel. Cott. 1796, that fewar riki Cott. 1302 stammen — hiezu auch feusin oder feusinaz itb "uita aeterna", kuutin füur, in keuinaz uutsezi; in seuina seilda (tabernacula), sämtlich aus Tat. Graff 1,505—507 — können dech für die in Hild gebotene Verbindung nicht verwertet werden und es besteht auch gar kein Anlaß, das Wort éusin für etwas anderes zu halten als für attributives Adjektiv zum Neutrum insusir oder möglicheweise auch für temporales Adverbium "immer".

Formell entspricht es ja jedesfalls dem got. Adj. sinceina cikivos, and suuris, as seine, åcen neben éreig Hel. Mon. 1796, würde als Adverbium den ahd. neutralen Akkusativen luteil, ginuog, flu an die Seite gestellt werden können und es ließe sich wobl annehmen, daß diese längere Form des Adv. statt der kärzeren eo von 27 und 49 aus Gründen des poetischen Woblklanges gewählt sei. Daß eiusin, wenn es Adv. wäre, den Haupton des Halbverses tragen könne, ergibt sich aus Hel. 2428, 2 endi ät is fyriruus charf oder 2763, 2 than villia ik it her te wärun gegueden und dasselbe gilt auch — Hel. 1302, 2 them is that einjar rikt, 1799, 2 that gi an that häuge licht — für das Adjektiv, wofür ich die Form engellig nehme. De zweite vokalische Anlaut im Halbverse so du kunn insuutf fiorste ist mit ein zufälliger und nebenstebnicher.

Dann spielt Hadubrand seinen stärksten Trumpf aus: die Nachricht der Secfahrer vom Tode Hildebrands im Kriege.

Die viersilbige PleraHorm söolidaute mit dem Nominativeichen des starken Adjektivs an Stelle der flexionslosen, Amosonantischen Form des Substantivums \*söolidant ,Seefahrer erkläre ich aus metrischen Gründen. Ebenso enthält Beow, der somst den konsonantischen Nom. Pl. gewährt wie 411, 1 seegad sölidend, 1818, 1 nu se sölidend, 2806, 1 påt hit söbidend, in 1818, 1 nu se sölidend, 2806, 1 påt hit söbidend, in 1819, 1 mu se sölidend, 2806, 1 påt hit söbidend, in 1819, 1 mu se sölidend den ze Liebe die viersilbige Form honse sægdon þæt i sölidende oder Hel. nebeu dem konsonant. Akkus Plur. teolifode thea viöjslidand 2913, 1 einen svim. Akk. Plur. the sölidanden 2909, 2.

Aus diesem Substantiv erstreckt sich die partizipiale Funktion auch auf den folgenden Vers 41, 1, der sich zu \*uuestar ubar uuentilséo lidante ergänzt.

Zum Gebrauche von wester "nach Westen" ist die Stelle Hel. 546-597 zu vergleichen: die Männer aus dem Osten gumon östronaen, die dem nach Westen voraussehreitenden Himmelszeichen gefolgt waren, berichten vor Herodes über ihre Pahrt. Ein weiser Mann babe sie beanfragt, dem Zeichen nachzugehen hist that wi im folgodin | so it furi wurdi | westar obar thesa weroldi. Wie diese Männer, am Ende ihrer Fahrt, d. i. an dem Punkte, we das Himmelszeichen zur Ruhe kommt. angelangt, sich den Gang ihrer Reise vergegenwärtigen, den sie vom Ausgangspankte an konstrnieren und nicht vom Endpunkte aus, wo sie nicht ,nach Westen', sondern ,von Osten' hätten sagen müssen, so begreifen auch die uuestar ubar uuentilsêo lîdante eine Fahrt mit dem angenommenen Orte Hadnbrands, d. i. seiner Heimat Italien, als Endpunkt und einem Punkte im Osten als Ausgang. Das deckt sich inhaltlich genau mit den Versen 17 nnd 21, in denen ein Land östlich von Italien als Zufluchtsort Hildebrands angegeben wird, von woher also auch die Kunde von seinem Leben oder Tode zu erwarten ist. Geographisch bestimmt sich demnach der uuentilseo als das Mittelländische Meer, genauer vielleicht als die Adria, wie ja auch ags. wendelsé in Ælfreds Oros. der Pontus und das ganze System des Mittelländischen Meeres ist.

dat inan uuic furnam ist Objektsatz zu sagëtun, dessen Verbum nach as. Hel. farniman "wegnelmen, hinwegraffen", vern Schicksal, Tod, Krankheit: wurā, död, suht gesagt, verstanden werden muß.

Wie die wurd farnimit oder fornam, so hier der Kampf nnd an diese Nachricht anknüpfend formuliert Hadnbrand seine Uberzeugung in den bestimmten Worten ,tot ist Hildebrand, Herebrands Sohn'.

ans sieht in der Hs. wie man aus, d. h. die erste Haste ist nicht abgerückt, sondern mit der zweitene durch obere Kommissen verbunden. Dessenungeachtet bin ich nicht sicher, daß der Schreiber hier in der Vorlage man gelesen nnd daher auch man habe kopieren wöllen, sondern muß es für denkbar halten, daß die obere Kommissen im Worte eine bloße graphische Zufülligkeit sein.

Die Steigerung im Tone der Überzengtheit Hadubrands genüber Vern 28 ist bachtenswert. Sie entspringt der Abwehr der ihm unglaubwürdigen Eröffnung, die ihm sein Gegner gemacht hat. Während er dem unbekannten Fremden gegentber, dem er von seinem Vater erzätht, nur im allgemeinen von des wahrscheinlichem Ende und den Gründen, die dafür sprechen, berichtet, sehligt er angesiehts des Gegners, der sich ihm als der totgeglaubte Vater zu erkennen gibt, einen entschiedeneren Ton an. Er besinnt sich auf die ihm gewordene Mittellung der Seefahrer aus dem Osten, die an sich gleichwohl nicht so stark gewirkt hat, ihm völlige Sicherheit über das Aleben seines Vaters zu geben, and immerhin noch einen schwächen Zweifel offen lassen konnte, die sich ihm aber hier, wo es die vermeintliche Vorspiegelung eines arglistigen Feindes zurückzuweisen gilt, zur sicheren Nachricht verdichtet. Mit dem apodiktischen Aussprache, jot ist Hildebrand's schließt nach dem Stande der Überhieferung die Rede Hadubrands und er folgt bis zur tatssichlichen Eroffung des Kampfes Vers 61 eine lange Klage Hildebrands vers 43 – 60, die mit den Worten Hiltübrat kunnhaltat Herbrantes sune eingeleitet ist und anßerdem noch zweimal Vers 47 und 56 mit einem den zweiten Halbeden noch zweimal Vers 47 und 56 mit einem den zweiten Hild-wers eröffnenden Insmit quad Hiltibrant weitergrüftht wird.

Man kann die Frage stellen — und sie ist tatstehlich gestellt — ob nicht an den inneren Grenzen der drei Abschnitte, d. i. zwischen Vers 46 und 47 sowie zwischen 55 und 56 entsprechende Antrorten Hadubrands verloren gegangen seien, oder ob nicht der eine oder andere Abschnitt vielmehr dem Hadubrand zugesehrieben werden müsch

Darauf ist zu sagen, daß die Absehnitte 47 – 50 und 56–60 ihrem ganzen Inhalte nach nur von Hildebrand gesprochen sein können und nichts enthalten, was eine verlorene Antwort Hadubrands unbedingt erbeischte und nicht auch aus der bloßen Situation geschöpft sein könnte, wie der Hinweis auf die Kampfinat des Jüngeren Vers 17, oder der auf das Schicksal der Beute in beiden Abschnitten, dessen Entscheidung ja mit der Entscheidung des Kampfes untrennbar verknipft zu denken ist. Daß ferner der Abschnitt 44–46 ällerlings von Hadubrand gesprochen sein und als Antwort auf ih susallöta... Vers 48 gefahls werden könnte, in diesem Falle aber eine Andrung der Personennamen in 43 nnd eine Umstellung des ganzen Passan sanch 50 erforderte.

Das Unzutreffende des Schlüsses aus der guten Rüstung Hildebrands darauf, daß dieser vor dreißig Jahren keine Verbannnng erfahren habe, würde man bei dieser Behandlung des Abschnittes dem unerfahrenen Urteile Hadubrands zugute halten können. Da nun aber diese Anordnung von der Überlieferung bedauerlicherweise nicht geboten ist, kann man sich der Aufgabe nicht entziehen, zu untersuchen, wie sich der Passus 44—46 im Munde Hildebrands mache. Man sieht da gleich, daß derselbe in den Worten dat du noh. · recckeo ni usuurti das erste Glied einer Kontrastierung des Schicksals Hadubrands mit dem des Sprechers ih usuallöta . . . ur lante Vers 48 euthält und daher wenigstens im folgenden Texte verankert ist, wenn er auch auf den ersten Blick keinen Zusammenhang mit der vorhergebenden Rede Hadubrande reknuen läßt.

Das einleiteude uuela, ahd. uuela ,bene', uuola ,satis' Graff 1, 832, ist gleich uuelaga nu iu 47 Interiektion und nicht Adverbium, das deu Verbalbegriff steigernd bestimmte. wie so uuel lustit ,so sehr gelüstet' in 57 - mau beachte übrigens die Formdifferenz von uuela und uuel! - Interjektion mit einer zugestehenden, einräumenden, an eben Gesagtes ankuupfeudeu Grundstimmnng wie etwa engl. ,well, I see' und ich übersetze demgemäß uicht "gut, gar wohl, genau ersehe ich', soudern wohl, ich sehe an deiner Rüstung, daß du daheim einen gnteu Herrn hast . . .. Der zweite mit dat eingeleitete Nebensatz 46 könnte allesfalls als Kousekutivsatz gefaßt werden ,so daß du (sinngemäß; zufolge der Güte deiues Herrn) noch . . . nicht das Lebeu eines Verbannten kenuen gelerut hast', aber es ist sicherer, ihn als zum ersten parallelen Objektsatz zu erkläreu, deun aus der guteu, neuen und unverbrauchten Rüstung des jugendlichen Hadubraud kanu ebensowohl auf deu Mangel des schweren Lebens eines Verbaunten, als auf die Freigebigkeit des Dienstherrn geschlossen werden.

Den Akk. des Adj. oßten, dessen Endungsvokal sich von 
önan 11, inan 41 entfernt, könnte mau mit Rücksicht auf die 
konsequeute Endung en der jan-Infinitive: seggen 1, bihrahanen 55, hrümen 56 auch auf eine Form des Adj. mit jaSuffix, got. etws \*godjana zurückführen, die vom Neutranahd. guaf, honum' abgeleitet wäre und dann wohl, begütert, 
reich' bedeutete. Mau könnte also anch übersetzen, daß du 
daheim einen reicheu Herru hast'. Als Abschwächung von a 
läßt sich indessen goten sehr wohl mit commen statt comman 
in Christus und die Samariterin vergleichen.

Bi desemo riche 46 kann unmöglich persönlich verstanden werden und eine Entsprechung zu got. reiks "ägewo," rext' ent-halten. Das Wort ist ja als freies Appellativum in den westgerun. Sprachen nicht erhalten, auch nicht in den nordgerun, den an- rikr ist gleich got. reikeis, also je-Stamm und Adj., sondern nur das Neutrum reiki "äget", ahd. richt "regnum, regio, imperium" und dort, wo diese um persönliche Bedeutung zugewachsen ist, wie in Musp. 35 vora demo ribhe, oder Beow. 171—172 geset! price to riane, oder Hel. 1894 for rikea ist der persönlich gefärbte Begriff Reicht als "gesetzgebende, beratende, richtende Körperschaft" aus dem lokalen Konkretum des beherrschen Gebietes erst sakundär entwickelt, ohne jemals eine Einzelperson der obrigkeitlichen Gewalt bezeichnen zu können.

Die Bestimmung enthält also jedesfalls das Sachwort ahd. rählt und swar am ehesten in der vierten von Kelle im Glossar zu Otfrit angesetzten Bedeutung "Welt, Erde", wie sie in den Bindungen hiar in riche "hier auf Erden", O. V., 2,1 um dl. H. 41, 106, hiar ... in riche V, 23, 8, in themo riche III, 15, 28 gegeben ist, wobei dann das Demonstrativpronomen desemo ien Kontrastierung "Pdit richi"] zum Jenseits, zum himilo richi Tat. 99 einschließt. Kaussles bi, das den Sinn "von Reichs wegen ergäbe, ist mir inhaltlich und formell wegen des Demonstrativpronomens nicht wahrscheinlich, eine Bedeutung "von weg, aus", die für eine Interpretierung "aus diesem Reiche" benötigt würde, ist für b" inlich erweislich.

Im Zusammenhange mit dieser angenommenen allgemeinen Bedentung des Substantivs scheint sich demnach eine lokel Bedeutung aus dieser Welt, auf dieser Erde' wie O. I, 5, 62 bi usorolti "auf der Welt, auf dieser Erde' wie O. I, 5, 62 bi usorolti "auf der Welt, au Hel. 168 te, 211 an thesenseroldi, beziehungsweise nach den temporalen mich Resensarten bi tage, bi unsern tagen, bi sinen ziten eine temporale Bestimmung, jin diesem Erdenbeor herauszustellen.

Noh ist das Adverbium ahd., as. noh "adhue", got. nauh, mit Negation ni gebunden soviel wie "nondum". An die Konjunktion ahd., as. noh "neque", got. nih zu denken, verbietet von vornherein die Wortstellung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Noreen, An. Gramm. I\* § 421.

Die Grandbedeutung des ags. wrecca, ahd. recheo ist nach den Glossierungen ,exnl, profugus, extorris' sowie nach den Beziehnngen zum Adj. ahd. wreh .exnl' Graff 1, 1131, got. wrikan ,verfolgen' ohne Zweifel die des landflüchtigen Mannes, der einer zwingenden Gewalt gewichen ist; vgl. Notker zu Psalm 104, 12-13 vom Volke Israel ,cum essent numero breui. paucissimi et incole in ea et pertransierunt de gente in gentem. et de regno ad populum alterumi, dentsch Do iro lúzzel uuas, unde dié selben dára in terram (in lant) chanaan recchen uuaren . unde sie uualloton fone diête ze diête . fone rîche ze rîche. Ich glaube daher, daß man reccheo uuerdan geradezu mit ,verbannt, vertrieben werden' wiedergeben kann, obwohl die Bedeutungsentwicklung des Substantivs zu der eines unstäten Helden und die Verflüchtigung zu bloßem Wanderer schon alt ist, wie in Hel. 631, wo die \* wrekkion einfach .Männer aus fernem Lande' sind, thea thar an elilendie erlos uuarun ferran gifarana Mon., ohne daß sie hierzu durch feindliche Gewalt genötigt worden wären.

hêrron gôten ist ohne Rucksicht anf die Möglichkeit, daß das Adj. je-Stamm sei, anf einen Nominativ \*hêrro gôter oder \*hêrro gôt ,ein guter Herr', nicht anf \*hêrro gôto ,der gute Herr' zu basieren.

Daß die Worte Hildebrands, in freier Übertragnng ,wohl ich ersehe an deiner Rüstung, daß dn daheim einen guten Herrn hast, daß du in diesem [deinem] Leben noch nicht Verbannung erfahren hast', die glücklichen, ungetrübten, von schmerzlichem Schicksale freien Lebensumstände Hadubrauds konstatieren, denen er Vers 48 bis 50 sogleich sein eigenes bewegtes Leben entgegenhält, ist ja klar und ließe den einleitenden Passus auch als bloße Charakterisierung des jüngeren Gegners verständlich erscheinen. Doch ist es wahrscheinlich, daß derselbe an die eben geschehene Weigerung Hadnbrands, seinem Vater zu glauben, anknüpfe und die von Hildebrand angenommenen psychologischen Momente ansspreche, die den Jüngeren leiten. Das eine dieser Momente scheint in der vorausgesetzten Dankbarkeit gegen einen guten Herrn gesncht werden zu sollen, die in Hadnbrand das wirkliche Bedürfnis seinen Vater wieder zu finden, ausgelöscht hat, das andere vielleicht in Mangel an Lebenserfahrung, der Hadubrand ver-

Situngsber. d. phil.-hist, Kl. 158. Bd. 6. Abh.

leitet, die Nachricht der Seefahrer für unumstößliche Wahrheit zu halten. Die Ablehnung der Ringe ist dahei ganz nebensächlich; um diese als Wertgegenstände handelt es sich gar uicht, sondern es handelt sich um die Ablehnung des Vaters, der sich seinem Sohne zu erkenneu gegeben, und um die Motivierung der Ungläubigkeit Hadubrands, die sich Hildebrand irgendwie zurechtzulegen sucht. Daß Hildebraud annehme, von seinem Sohne absichtlich und gegen besseres Wissen verschmäht zu sein, muß man nicht folgern, dafür gewährten die Auslassungen Haduhrands, der ja im vorhergehenden seines Vaters mit anerkennenden Worten gedacht hat, keinen zureichenden Grund, es genügt, daß Hildehrand erkennt oder zu erkennen glaubt, wie geringe Bedeutung dem vor Jahrzehnten in die Fremde gegangenen, leiblichen Vater, der sich um seinen Sohn nicht gekümmert hat, gegenüber dem gütigen Herrn, der dessen Jugend beschirmte, im Gefühlsleben des Sohnes zukommen müsse. Die Worte Hildebrands sind elegisch, nicht ironisch, wie ja die ganze Klage Hildebrands von 44 bis 60 im wesentlichen elegisch ist.

Die Bedentung der Interjektion uuelaga nu ist gleich der on aht, uuelag nu, age nunc' eine exborative wohlen nur, und ihr Sinu ist der, daß Hildebrand mit seinem Entschlusse, in den Kampf einzutreten, zu Ende gekommen sei und keinen weiteren Versuch machen werde, auf seinen Gegner umstimmend einzuwirken, das hereinbrechende Unbeil abzuhalten Formell ist uuelaga, ags. welaga, accelga, ald. mit alterem Auslante uuelaga und uuolaga, später uuolge, O. uuolaga, ags. welga, weolga, heia, euge<sup>1</sup>, öffenbar ein 5-Adverbium zu einer Erweiterung von wela mit 9-Süffix, das man nur uicht mit ahd. uuelaker "dites", ags. welig "dives" identifizieren darf, sondern als selbstufigie Bildung hetrachten muß.

usultant got ist Vokativ wie irmingot in 29 oder der Personenname in usolar aber Hududg, Ludwigslied, und entspricht dem as. xildand god, ags. xealdend god; eine Zusammenrückung, die im Begriffe ist, gleich nhd. hérryoit zu einem Kompositum zu verwachsen, jedoch im Genitiv usuldandes |

Bei Bosworth-Toller 1185 als wel gå, weol gå mißverstanden.

gödes Hel. 699-700 auf zwei Verse verteilt erscheint und beiderseitige Flexion zeigt-

uualtant ist substantiviertes Partizipium ,Herrscher' wie \*seolidant 40 und \*secotant 49, in as. Hel. 3666, 2 uualdand Crist Cott. mit einem anderen heiligen Namen kombiniert.

Die Anrufung Gottes, beteuernder Natur, verhalt ein neben der vorangebenden Interjektion wie in Hel. 4432 uusla, uualdand god, quedad sie . . . Mon., oder 5013, 2 uuslo craftig god, quathie Cott., zwei Parallelen, die auch wegen des folgenden Inquit für Hild. 47 von Interesses sieht.

uuésuuer mit dem Neutrum ahd., as. sei im ersten und ahd. user/ fatum, fortuna, eentus' Graff 1, 992 im zweiten Teile übersetze ich mit "Unbeil" und seihit wie wenn "gazeiht zu gazechan "fieri, contingere" stünde, als "gezehieht"; persönliche Bedeutung von usert nehme ich hier nicht an. Die Phrase unterscheidet sich kaum von "sus usvirdit zu O. II, 6, 27, Kelle Glossar S. 666. Das Kontrastwort ist in ahd. ustüllisurrit "satisfac." Graff wie oben, offenbar "erwünschtes Geschick" erhalben.

Zur Zeitangabe ,der Sommer und Winter sechzig', d. i. 30 Jahre, halte man Hel. 465, 2 so filu uuintro endi sumaro Mon., wo allerdings eine gezählte Summe von Jahren nicht gegeben ist. Das Zahlwort sehstic ist weder im Hel., noch in den kleineren andd. Denkmälern beseuge.

ur lante ist selbstverständlich: außerhalb des ostgot. chuninerichi in Italien, seiner Heimat, identisch mit in lante Vers 19 sowie mit hême Vers 45, geographisch des näheren durch die Angaben der Verse 17, 33 und 41 bestimmt.

dår man mih eo cerita . . . ist Relativsstz mit örtlichem, auf ur lante gehendem Adverbium "wo'. man ist Indefinit-pronomen wie in 35, hinter dem nachweisbar Dietrich und vielleicht auch der Hänet truktin von Vers 33 steckt.

Das Sekundarverbum \*scerien zu ahd. skara stf. beißt worlich jin eine Schar einteilen, einer Schar zugesellen wie Petrual. der in (in das Himmelricht) moch er skeriam, den er until nerian vom Zugesellen zur Schaar der Himmlischen gest, fastwie seinlassent. Das as. skeriam hat auch die Bedeutumg "zu einer Schar formieren" wie Hel. 2948 skerien endi skédem Mon., die Hel. 5761 f. theu vuursthun thar giscerida | fan thero

scolu Iudeono || uueros te thero uuahtu und 5648 . . . thena habdun sia giscerid te thiu Cott. in ,bestimmen, abordneu' übergeht,

Im Nhd. weist das Reflexivum ,sich zum Henker, Kuckuck, Geier, Teufel scherou' noch auf den Wert ,sich gesellen' zurückkhnlich anch das Transitivum jemandem etwas bescheren', gleich ,zuteilen'. Eine spezifisch militärische Bedeutung des Verbums entnimmt man aus mlat. Ducauge scaritus ,in scaras conscriptus ei distributus'.

Die Bezeichnung \*secotant geht vom Gebrauche der Wurfwaffe aus, vom Schießen des Schaftes, aber an eine besondere Truppengattung, etwa Schittzen', ist hier ebensowenig zu denkeu wie bei den secotend des Beow. 703 oder 1154, die einfach ,die Krieger' sind.

\*scorien in fole scontantero heißt also "dem Kriegsvolke zugesellen" und segt nichts anderes, als das Hildebrande Dienste als Kämpfer während der ganzen Zeit seines Reckenlebens stets gesucht waren. Frei kann man den Relativsatz ühersetzen "wo man mich immer unter die Kämpfer rief".

Vers 50 enthalt einen negativen Konsekutivastz mit vo...

"i... gleich ohne daß". Eine Parallels hiezu findet sich im
Annoliede 275-2801 da aribeiti Cžear, das ist vár, mér dan
ch jár, so ker dis ministreing man niconde nic biduingen, ci
jungist gesan her's al ci gedinge: daz soltin cin örin bringen,
da hemulte sich Cäsar... mehr als 10 Jahre, ohne die tapferen
Manner beswingen zu köunen..., vo allerdinge Cæsar im
Vordersatze und her im Nachsatze ein und dassebbe logische
sobjekt sind, wie auch wit in dem gleichfälls mit so eingeleiteten
negativen Konsekutivatze Hel. 148 so suit thes an unero iugudi
zigirann ni mohtun Mon. Johne daß wir es in unserer Jugend
zu erreichen vermochten mit dem wit der Vordersätze 144 und
146 auf die ideutischen Personen: Zacharias und sein Weib geht.

Das kaun von deu beideu man von 49 und 50 uicht gesagt werden; das erste deckt ja die verschiedenen Gefolgsherren, deuen Hildebrand diente, das zweite die Feinde, mit deneu er kämpfte.

Aber es felleu auch nicht genauer einstimmeude Paralleleu mit verschiedeueu Subjekten im Vorder- und Nach-

<sup>1</sup> Mon. Germ. h. Script. vern. linguae I, 2, p. 121.

satze, wie L. Alex. 4450 W<sup>1</sup> di kuninge fückten under in unz an den dritten tac, so niemen da negesach blödis mannis gebire die Könige folchten . . . ohne daß jemand . . . gesehen hätte<sup>1</sup>, oder im Finnsburgfragmente 41—42 hig fukton fif dagas, sea hyra nán neféel drithgestéd . . . , sie fochten fünf Tage, ohne daß einer ihrer Gesklurten gefallen wäre<sup>2</sup>.

at burc ênigeru ,bei irgendeiner Stadt' deutet auf Kampf gelegentlich der Belagerung und Erstürmung von Städten, nicht auf Schlacht im freien Felde.

banén ist der Åkk. Sing. eines swf. \*bana, verwandt einerseits mit dem got. stf. banig, xtAzyf. Ezz "Wunde, Geschwut" — belegt sind der Gen. Pl. banjo Lac. 16, 20 und der Akk. Pl. banjos Lac. 16, 21; 10, 30 — sinl ben, jer "Wunde" i. b., ttdliche Wunde", as. Hel. in benieumde Mon, benueunde Cott. vom abgehannen Ohr des Malchus gesagt, anderseits mit dem Hild. 62 folgenden swm. Nomen agentis as. bano, ags. bona "Mörder", afries. de bone ofte de dottelager (Richthofen), an. bane, aber doch mit keinem dieser Wörter identisch. Der Ansatz des swf. bana "bomieldlum" bei Graff beigeosgene Ausdruck panöns stat "caluariam" Rb. vielmehr den Gen. Pl. des swm. pano carmifest", D. hd. gl. 1, 79 enthält.

Die Glossierung "caluariam" der Reichenaner Bibelglossen Kod. 86 Karlsruhe soll ja ohne Zweifel "caluariae locum", d. i. "Schädelstätte" sein, zu Matth. 27, 33 "et eneerunt in locum qui dicitur Golgetha quod est caluariae locus", griech. "S dertv zec-vior vároz 2-ychrese", bei Wulfia Mc. 16, 22 hearineriae shap, und ist so zu verstehen, daß ans dem determinierenden Genitiv von caluaria "Schädel" ein epexegetischer, gleichsam "locus qui Calvaria dicitur" mißdeutet wurde.

Das ahd. panôno stat vermittelt als ,locus carnificnm, Henkerstätte' oder als ,Mörderstätte' den Begriff von ,caluariae locus' durch den von ,Richtstätte, Ort, wo die Verbrecher hingerichtet werden'.

Beachtenswert ist, daß aisl. bani swm. die Werte des Nomen actionis ,death natural or violent (properly violent)' sowie des Nomen agentis ,a bane, a slayer' in sich vereinigt, wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benecke II, 2, 460 b.

anch griech, góros m., Mord' metaphorisch, Mörder' ist, gegenther den formell getrennten Bildnagen gong', Mord' auch, Mordplatz' und gosvis', Mörder', doch kann ich von diesen Tatsachen hier keinen Gebrauch machen, da das Kasussnffix in bansfe entschieden and fülferente Bildnag von dem Worte in 52 hinweist. Zn erwägen aber wäre, ob nicht dieses swft. bana, das man am entsprechendsten als 'Todesstreich' überretzen wird, oder eine stf. Form desselben im afries. Kompositum bendedoch, nordtätie' gelegen sei.

Die Bedeutung des as. Verbuns gifestian in der einen Heilandstelle dollo von Befestigung des Glaubens ist für gifasta nicht brauchbar. Ebensowenig leisten die ahd. Belege giusetenti comprobanti', cofissiti, firmatus', kiusetit sint "manifestarant' Garaf 3, 119, doer die bei Uftrit L 63 — D kius'd. ... gifasta sins thing out selb thas riki al sumbiring, wo "befestigte" = "machte stark' ist, III, 26, 69 bhas ist in gifestit, das ist ihnen verburget', II, 22, 5 in muste si iu gifestit, thaz. ... davon seid überzengt, daß. ..', aber ags. gefastan ,to place, locare' ermöglicht schon cher den Übergang zu der Bedeutung, die in "banda gifesten "eine tötliche Verwundung beibringen, den Todesstreich versetzen, ictum leifterum affigere' angenommen werden umß.

Die Bedentung der Phrase ist eine rein sinuliche nnd es empfiehlt sich nicht, ihr gegenüber etwa auf abstraktes 'den Tod festsetzen, bestimmen' im Sinne einer Schicksalsbestimmnng zu raten.

sudaat chind übersetze ich mit dem unbestimmten Artikel ein bintsverwandter, stammverwandter Jüngling', d. h. ich finde das Moment der Bintsverwandtschaft im Adj. ausgedrückt, nicht im Substantiv chind, das, wie in 12, Anrede des Älteren an den Jüngeren ist, anch hier nur eine Allgemeinbezeichnung für den Jüngeren sein wird.

sessent erklärt sich nach Hel. 202 thea sudosetum metet Mon., die Nächstverwandten', ahd. Notk. sin gisusten "familiarem se reddere", d. h. es steht in der eigentlichen Bedentung des ahd. suds, as., mhd. suds, ags. suds "proprius, suns", nicht in der abgezogenen duclicis, sunsits". Eine Sentimentalität wie "trautes Kind" muß als stilwidrig durchaus abgelehnt werden. Eher könnte, der leibliche Sohn" zugelassen werden. Die neutrale Endung des Adj. ahd. -az gewährt in der vorliegenden unver-

schobenen Form auch die Werdener Prudentiusglosse terrulentum erthagat.1

bretón entspricht dem aga. breoducian "prosternere", 3. Pl. Prät. breoduciap, 3. Sing. Prät. abreduciade. Von einer Gleichung des Verhums mit ags. bréchan, an. brjóta, hrechen" ist keine Rede. Nicht die Bedeutung, noch der Stammvokal e, der an Stelle vou eo stehen müßte, noch das o der Infinitivendung gegen a des starken Verbums spricht daffix.

\*suert und \*bål sind Synonyma wie in Hel. 4872f. he is bål atöh, suerd bi sidu ... Mon.; sicherlich sind auch die Sätzo, in denen sie stehen: suertu hausuam und bretön mit sinu billiu gleichbedeutende Variationen eines und desselben Gedankens, so daß hausuam als grechlagen 'sufgefaßt werden darf.

Die Redensart it banin uuerdan "zum Mörder werden" indet sieh auch Hel. 644 ti banen werthan Cott. und ähnlich, doch pluralisch 5192—200 te handbanon werthan Cott.; banin ist korrekter Dat. Sing. des swm. Nomen agentis bano; die Meinung Riegers, daß die Flexion -in eine Schwächung aus -un sei, wird heute woll kaum mehr auf Beifäll rechnen können.

Die Verse 53—55 berühren die physische und ethische Sietid els bevorstehenden Kampfes, dessen Ausgang durch Erlangung der Beute umschrieben wird. Daß Hildebrand die Vorstellung hahe, der jüngere Gegner müsse ihm, dem alten Manne, an Kraft notwendig überlegen sein, ist nicht gesagt, nicht angedeutet und aus dem Adverbium aodlikho (z. as. ödt, Adv. ödo "beicht, ohne Schwierigkeit") um so weniger zu schließen, als dieses den Worten Hildebrands eher eine ironische Färbung verleibt.

Die Bedingungen für den möglichen Sieg seines jüngeren Gegners erblickt Hildehrand in dessen Kraft und Becht und wir entnehmen aus dem starken Ausdrucke göden gimeinde in Be, daß er demselben das Recht wenigstens durchaus abspricht. Die Frage nach deu körperlichen Chancen läßt er offen, denn, wenn auch das böhere Alter gegenüber der jugendlichen Kraft Hadubrands gewiß ein Moment zu Ungunsten des Sprechers ist, so mag es ihm durch das Bewußtesin seines Einsatze, d. i. Augühriger Kampfühung mündestens ausgegichen erscheinen.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wadstein, Klein. as. Sprachdenkmäler 100, 1—2.

Hildehrand ist weit entfernt sich von vornherein irgendwie im Nachteil zu fühlen, der Schluß seiner Rede, der die Entscheidung dem Schicksale auheimstellt, sieht aus wie eine versteckte Drohung.

in sus hêremo man übersetze ich mit dem unhestimmten Artikel und verbinde es mit taoc "wenn deine Kraft dir ausreicht gegen einen so sehr alten Mann", d. i. "gegen mich", nicht mit giuuinnan, da in diesem Falle eher "ab sus hêrem man stehen müßte; eine Phrasierung "giusinnan in einemo scheint mir unzulässig. Das Adverbium in "sus hêrer man, wozu as. Hel. 150 prädikativ sus gifrödod, ist mir wie wohl auch in 30 steigerand, so sehr alter Manné.

hrusti ist der Akk. zum Dat. Pl. hrustim in 44, der Grundlage des ahd. Sekundärverhuns rusten und des Verbalabstraktums rustunga Graff 2, 547 und ich erblicke dementsprechend auch in rusba den Akk. Pl. des stm. ahd. roub, as. in nödröf stm., ags. réaf, nicht den Akk. Sing. eines entsprechenden st.

dar in 55 ist untertonig und könnte als bloße Verstärkung des dus, also \*4d dar gefaßt werden. Von einer Beziehung des dar auf raubs mit dem Sinne "daran", also vom Recht auf die Beute its aber keine Rede, ebensowenig wie von einem Rechte des Stärkeren, denn die Phrase \*reht haben ist sicher ganz gleich unserm nhd. recht haben, d. i., im Rechte sein' zu heurteilen, geht also auf die Rechtmißligkeit des von Haduhrand gewöllten Kampfes und stellt kein anderes als das ethische Recht in Frage. Haduhrand hat Unrecht, weil seine Voraussetzungen falsch sind, sein Vater nicht tot und sein Gegner kein argleitigere Feind, sondern eben der totgeglauhte Vater ist.

Da aber anch du im Verse nicht hochbetont and nicht hervorgehohen ist, der Nachdruck liegt einzig und allein auf reht, so wird man dar auf die Situation beziehen und etwa wie in diesem Falle, in der schwebenden Angelegenheit' versehen müssen. Gesteigert wird die Frage nach der Berechtigung Haduhrands zum Kampfe durch das Pronomen enic irgendein', das der Phrase den Sinn von "auch nur das geringste Recht' verleiht.

Eingeleitet ist der ganze Passus mit der adversativen Partikel doh, ganz mit der Wirkung eines nhd. ,doch, aber und keineswegs stark gegenüberstellend "dennoch", wofür sich keine Basis finde, denn der mögliche Sieg Hadubrands wird nicht gegen abträgliche Prämissen, die im vorhergehenden enthalten wären, behauptet, sondern nur in adversativer Form lose angeknüptt und das, was ihm wirkhe zum Nachteil gereichen kann, folgt in den beiden mit ibu eingeleiteten Bereichen kann, folgt in den beiden mit ibu eingeleiteten Ein Gegensatz im Ton ist allerdings da. Die Worte 47—52 sind in überquellendem Schmerze gesprochen, aber die in 55 heben ironisch an und endigen mit zorniger Aufwallung über das unvermeidliche Unrecht. Im Zusammenhange überretze ich; "doch magst du nun leicht, wenn dir deine Kraft auszeicht gegen einen so sehr alten Mann, die Rüstung gewinnen, die Beute erraflen, wenn die da irgendein Recht hast."

Aufgebracht und entrüstet klingen auch die folgenden Worte Hildebrands, denen der Zusammenstaß anmittelbar Teig Dem Scheine der Feigheit kann sich der alte Recke nicht aussetzen, aber den Vorwurf der Frivolität erspart er seinem Gegner nicht.

In der sî doh nu argôsto . . . ôstarliuto 56 ist .der sei' soviel wie ,der heiße der feigste', nicht ,der wäre', was ja schon nach dem Tempus nicht angeht. Ein Nachsatz ,der bin ich nicht' ergänzt sich leicht in Gedanken. Die \*ôstarliuti sind mit den \* Hûni von 33 identisch, nach denen Hildebrand selbst in 37 von seinem Sohne als alter Hûn angeredet wird. Zur Komposition vergleiche man as. Hel. sūdarliudi "Südleute" von den Juden gesagt. Keineswegs wird durch Hildebrands Außerung den Ostleuten der Ruf der Feigheit aufgebürdet, denn der bedingungsweise ausgesprochene Schimpf trafe nur jenen, der unter den obwaltenden Umständen den Kampf verweigerte, und es geht aus den Worten Hildebrands durchaus nicht hervor, daß er die Meinung habe, unter den Ostleuten sei auch nur éiner, der denselben im gegebenen Falle verdienen wurde. Daß diese Ostleute zunächst die des Heeres Hildebrands seien, ist ja wohl klar, doch kann sich der Sprechende vielleicht auch die gesamten, also auch die körperlich nicht anwesenden, Heunen vergegenwärtigen.

uuarne ist umlautloser Konjunktiv: -e, got. -ai, zu as. wernian ,verweigern, abschlagen, vorenthalten mit dem Dativ der Person und dem Genitiv der Sache und es ist nicht nötig, wegen des erbaltenen a ein Verbum auf  $-\hat{\epsilon}n$  statt des as. jan-Verbums anzunehmen.

es, der Gen. des persönlichen Pronomens der 3. Person masculini, wofür später ahd. sin gebraucht wird, gebt auf uuiges; \*lusten ist gleich as. lustean mit dem Akk. der Person und dem Genitiv der Sache gebunden, z. B. Hel. 1060 ina bigan . . . möses lustean Mon., während wir nbd. die Konstruktion mit Präpos, "nach" vorziehen, da dich nach ihm so sebr gellatet".

Der Genitiv gådea gimeinån ist Apposition zu uuiges, hängt also gleichfalls von lustit ab.

Das Adjektiv darf nicht als communis' gedeutet werden, sondern als eine mit dem Präfix of -versbene Form des einfachen Adjektivs in abd. meinero eido, uegiert unmein "uuschuldig" Graft 2, 779—780, aisl. meinn, afries. men, vom Eido, ang. mén und méne mit verschieden abgestufen Bedeutungen des "Bösen", die für Hild. nach denen des ahd. Substautivs mein "nefas, saerliegtum, inleitum", as. men u. "Verbrechen, Frevel, Stinde" als "nefastus, sacrilegus, illicitus", deutsch etwa frevelbaft" ermittelt werden können.

Der Genitiv gädea setzt einen älteren Nominativ \* gäd voraus, entsprechend dem abd, gand, pugan, sellum Graff 4, 219, ags. gáb, an. gaunr und gádr f. hellona, pugna, proelium'. Die Form und Stellung des Adjektivs erfordert Übersetzung mit dem bestimmten Artikel nach dem frevelbafteu Kampfe', doch glaube ich, daß es auch zullssig wäre, appositionell nach dem Kampfe, dem frevelbaften zu übersetzen.

niuse ist 3. Sing. Präs. Konj. zn \*niusen, as. niusian, die Konjunktiveßcsion verblatt sich wie bei usuarne, ein fin-Verbum ist auch hier nicht vonnöten. Die Bedeutungen der as. Verba Hel. 4658, 2 umbli iusuan hugi niusian Cott., nach eurem Sinne forseben' und 1075—76 the bigen oft niusen... unhiuri fiund Mon. da begann wieder zu versueben... der böse-Feind' taugen nicht für unsere Stelle, wohl aber die bei Boswort-Toller zu ags. néosan angegebene erste Bedeutung, to search out, find out by euquiry' sowie die ahd. Belege er piniuse jinueniat', piniusit uurti experietur', ungeniustiu jinuprata, arniusta, experta' Graff 2, 110—115, deren Verbum wie mhd. bevinden wirkt und als, orfahren' zu übersetzen ist.

niuse "invenist, experiatur' ist Hauptsatz und die Sätze uuer dar ... nnd erdo ... die zugehörigen Objektsätze. de mötti "der es solle" ist Relativsatz, der sinngemiß zutreffend mit "dem es beschieden ist", oder "dem es bestimmt ist" übertragen werden kann, wie auch Hel. 224 he niate of he möti Mon. von Johannes gesagt, dem ein anderer Name beigelegt werden soll, "er genieße dessen, falls es ihm so beschieden, gegönnt ist" bedentet. de ist also das Relativpronomen, nicht etwa ein zu niuse gehöriges Demonstrativum, das vielmehr verschwiegen ist.

user dar sih ... hrömen muotti erdo ... usaltan ist ein zusammegroogener abhängiger Fragesatz, eingeleitet mit unklitisch verstärktem user dar, das dem Tatbestande nach allerdings "wer von zweien" oder "wer von uns beiden", formell aber von ahd. huseder drechans verschieden ist.

sih (h)rómen, dessen h prothetisch und nicht gesprochen ist, mit dem Akkna. des Reflexivpronomens und Genitiv der Sache kann nur 'sich entänßern, entledigen, begeben' heißen, mit einer Bedeutung, die von freimachen' sehr wohl ableutist. Darauf gehen anch die Werte des as 'rómien in Hel. 896, 916 (fc) send im thana usag rómien Mon. 'hereiten', 3749—50 so rómada hie. . . . that hélaga hár Cott 'sünberte er', des ahd. O. V, 4, 27 then usug rómen, des nhd. das feld rútumen in seinem eigentlichen Sinne zurück, wie die Bedeutung des 'Verlassens' in ahd. rummen 'eederc', mihd. diu lant rómen, oder nhd. das feld rötumen in übertragenen Sinne.

Selbständig entwickelt ist die ahd. Bedeutung ,sich erschließen' in O. V, 6, 33 sar sih thaz herza rumit.

An \*hruomen sich rühmen, gloriari' ist in keiner Weise ut denken. Nicht nur aus dem Grunde, daß eine Schreibung u statt uo mit Hinsicht auf die konsequenten 6, uo der Ha. unwährscheinlich ist, sondern auch deshalb, weil dann der wirksame Kontrast zum folgenden Satze ,oder diese Brünnen beide besitzen' verloren ginge. Die doppelseitige Enischeidung des Kampfgluckes: hier Besiegter, dort Sieger, wäre damit um liren anschaulichen Ausdruck gebracht und die Koniunktion oder sehr unpussend, wenn es sich nu zusammenfassende Anfzählung des dem Sieger Zufallenden handelte. Da würde man statt urdo doch lieber entit erwarten. Diese Auffässung des Verbums

zöge anch nach sich, daß die hregil nach den ahd. Glossierungen hrekil "trophea" gl. K., regil "spolia" gl. K., "trophea" Ra, Grafil "1150, auf die Exuvien des Besiegten bezogen würden. In diesem Falle wäre aber das Hereinziehen der eigenen Brünne im zweiten Satze ziemlich gegenstandslos, da es selbstverstindlich ist, daß der Sieger seine eigene Brünne behält.

Aber die hregil sind nicht Gewandstücke, die sehon zu Exnvien geworden sind, sondern solche, denen dies erst bevorsteht, d. h. das Wort steht mit seinem ersten und eigentlichen Werte entsprechend dem des ags. Reutrams hrugi; das Paar hregil und brunnta der Verse £9, 60 verlalt sich wie das Paar \*gühhama und ringa in 4 und 5, d. h. die hregil sind ille Brünne samt dem unter ihr getragenen Leibrocke. Daß die hregil mehrere Stücke überhaupt begreifen, ergibt sich aus der pluralischen Form im Hild, die nieht durch die beiden Gegner diktiert sein kann, deun seines eigenen Waffenkleides nnd jenes des Gegners könnte sich keiner der beiden weder entäußern noch rühmen, und daß diese Stücke der Panaer nnd der Leibrock sein werden, läßt sich aus den ags. Bedeutungen des Wortes ausmachen.

Als Brünne, beziehnngsweise als geflochtener Panzerrock ist das Wort in Beow, 452ff, zu verstehen: onsend Higelace, gif mec hild nime, beaduscruda betst, pæt mine bréost wered, hrægla sélest; þæt is Hrædlan láf, Wélandes geweore, ferner in Beow, 552 f. beadohrægl bróden on bréostum læg, golde gegyrwed, wo die die Herstellung betreffenden Angaben beide Male auf Metallarbeit hinweisen, als Leibrock aber in Beow, 1192-95 him was ful boren . . . ond wunden gold . . . hrægl ond hringas, da hier das hrægl vom Kettenpanzer geschieden ist. Ebenso rührt der für das Schiffssegel gebrauchte Terminus merehrægl in Beow. 1905-06 há was be maste merehragla sum, segl sále fæst . . . eher von dem Vergleiche mit einem Kleide ans Stoff her, obschon er auch aus dem allgemeinen Begriffe der Armatur abgeleitet werden könnte. Anch in der Stelle der Orosiusbearbeitung Ælfreds, die von den Sitten der Esthen beim Leichenbrande handelt: ,und wenn so seine [des Toten] Habe ganz verteilt ist, dann trägt man ihn hinaus und verbrennt ihn mid his weepnum and hrægle' wird man den Ausdruck anf Kleidung im allgemeinen beziehen müssen.

Somit ergibt sich als Sinn der Stelle: der Überwundene verliert seine Bekleidung, den Leibrock und die Brünne, der Sieger gewinnt sie und, da er selbst schon im Besitze einer Brünne ist, so wird er nach Entscheidung des Kampfes im Besitze zweier sein. Allerdings auch im Besitze eines zweiten Leibrockes, aber daß dieser noch besonders genannt sei, der an Wert der Brünne jedesfalls nachsteht, könnte nur ein Pedant vom Dichter verlangen. In lateinischer Übertragung werden die Verse 58, 2 bis 60 ,experiatur, cui est propositum, qui se hodie indumentis exuere debeat aut ambas has loricas possidere' lauten können und ich möchte hinzufügen, daß man die hregil ,indumenta' im Hild. aus dem zweifachen Grunde nicht auf die gesamte Bekleidung des Einzelnen beziehen könne, daß erstens das ags. Wort nur auf anliegende, die Brust deckende Gewandstücke paßt, zweitens es zweifelhaft ist, ob eine gänzliche Beraubung des Gefallenen als sittlich erlaubt angesehen werden dürfe.

Die Schilderung des Kampfes heginnt mit der des gegenseitigen Schleuderns der Speere Vers 61—62. Die Kampfer stehen sich noch auf Wurfweite gegenüber und haben sich noch nicht einander genähert.

Daß das Verbum scritan auf den Flug des Speeres zu beziehen sei und von einem Anrennen mit eingelegten Lanzen nicht die Rede sein könne, hat R. Meißner in entscheidender Weise festgestellt.

seritan lâten "fliegen lassen" ist demnach kausative Bindne, die sich bedeutungsmäßig von einkachen "Werfen" kaum unterscheiden wird, d. h. die Wendung, die wir würtlich wiedergeben "da ließen sie zuerst mit den Speeren fliegen" ist nur eine Umschreibung für einfacheres "du warfen sie zuerst mit den Speeren" und der instrumentale Dativ asekim, wonn sich est statinam seufspan, as. evordau seeklan vergleicht, erweist sich als vollkommen in Ordnung. Die Ergänzung eines formalen Obliktes, est zum Verbum serfan, die im Zusammenhange mit der von Grimm vergliechenen mhd. Stelle Herb. 41\* Hector der lies umbe gån ... mit sper und mit zekilde im Sinne des Nhd. empfohlen scheime Konnte, ist nicht nur überflüssig, sondern



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. f. d. A 42.

sogar störend. Es ist ja richtig, zu "fliegen lassen können wir nhd. nur ein Akkusativobjekt "die Specre" konstruieren, d. h. das logische Hauptgewicht ruht uns auf dem Objekte, nicht auf dem Verbalbegriffe. Bei \*acekim seritan lätan missen wir schließen, ist wie bei nhd. mit steinen werfen der Verbalbegriff stirker akzentuiert.

scarpón scárim ist Apposition zu ackim, die sich zu einem zweiten Satze "do léttun se... scrítan scarpán scárim ergánzt. Die Bedeutung von "scár unterliegt keinem Zweifel. Gemeint ist der reißende Fing des Specere, sowie got. skura vsináti der heftige Stoß des Windes ist, oder as. Hel. 5136 ccarpus ceirun von den scharfen Hieben des Schwertes gilt, oder ags. scearpus méce scirum keurdae von den Hammerschlägen des Waffenschmiedes verstanden werden muß. Das Adjektiv scharft im Hild. wie Hel. muß man auf die Benegie der Bewegung, hier des gesehwungenen Schwertes, dort des fliegenden Specres bezieben. "scár müchte ich analog zu, Stoß, Hieb und Schlag" in den beigebrachten Belegen mit Schuff übersetzen, wenn auch eine Phrasierung, mit scharfen Schlüsen fliegen lassen' oder selbst "werfen' im Nhd. nicht so ganz glatt ist.

Der Plural zeérim ist durch den zusammenfassenden Plural azeéim diktiert und berechtigt nicht zu der Folgerung, daß jeder der beiden mehr als éinen Speer warf. Daß jeder vielmehr nur éinen Speer hatte, kann zwar aus dinu zperu 38 nicht abgezogen werden, noch weniger aus der allgemeinen Regel mit göru 35, ist aber an sich wahrscheinlich.

Es erübrigt noch der Nachsatz dat in dem scillim stön, den man ebensowohl als Relativsatz "was an den Schilden zum Stillstand kam", wie auch unter der Bedingung, daß lettun nicht "ließen" sondern vielmehr Präteritum zu as. lettian, ags. lettan, ahl. Lezen "hemmen, aufhalten, verhindern" wirs, es. Konsekutüvsatz "so daß es an den Schilden zum Stillstande kam" erklären könnte.

Aber weder das eine noch das andere ist tatsichlich der Fall und dat weder Relativpromenen noch Konjunktion, sondern demonstratives "das", mit dem ein zweiter Hauptsatz: "das" nämlich das archim seritan, der Plug der Speere — "kam an den Schilden zum Stillstande" eingeleitet ist. Ob die Speere in den Schilden stecken blieben oder abprallten, darum befragten wir freilich die Stelle ohne Aussicht auf Antwort.

Nun folgt die Schilderung des Nahekampfes, der nur stattfinden kann, wenn die beiden Gegner ihre Distanz reduzieren und hart aneinander reiten.

Daß dieser Vorgang in stöptun ausgedrückt sei, ist die gemeine Annahme, der gegenüber ich bemerke, daß er überhaupt nicht ausgedrückt zu sein braucht und bloß vorausgesetzt sein kann, woraus sich die Pflicht ergibt, zunichst das Präteritum stöptun, so wie es dasebt zu untersuchen und das Urteil erst nach Eruierung der Möglichkeiten, die für dasselbe offen sind, zu formulieren.

Das schwache Verbum \*stöpen ist im Ags. und Mhd. bewalrt, demnach so fest verbürgt, daß man die Versuche, an der regelrechten dritten Plur. praeteriti stöptun herumzubessern aufzugeben hat.

Für das ags. Verbum stehen zwei Belege su Gebote: initatum gestepd, gehalgodne' und eindertum, gestepd, gehalgodne' und en ergibt sich aus dem Umlaut  $\alpha < 0$  des einen Beleges, daß es von dem anderen ags. stipan, stőpan i, or zaise, aufriche, erböhen', z. B. vom Errichten einer Steinmauer gesagt, das zweifellon auf ags. stéap ,hebé', afries. stéip ,altus, excelsus', ahd. stouf — so richtig Adj. in der Glosse staine staufe ede ,filies umnezze Pa, also, rupes altae', bei Graff ö, 600 falschlich als Substantivum genommen — beruht, somit Monophthong é aus éa, beziehungsweise Umlant i aus se aufweist und germ. our zur Voraussetzung hat.

Für die Bedeutungsgeschichte des ersten ags. stépan, norhumbr. stépa ist der Beisatz gehälgedne von Wichtigkeit, da ags. gehälgian weihen, in ein Amt einsetzen' heißt, z. B. pat hi der to papan gehälged uurde in der Gregoriusbomilie Elfiries. In Zusammenhange damit werden wir das lat. Glossenwort initiatum zu initiare oder initiari "anfangen, beginnen in dem besonderen Sinne der transitiven Form desselben, einweihen, in eine i. b. religiöse Gemeinschaft aufnehmen, zum Gebeimdienst einweihen, taafen' verstehen und gestöped als "aufgenommen, eingeführt, eingesetzt" auslegen müssen.



<sup>1</sup> Wright-Wülcker, Anglo-Saxon Vocabularies 28, 31 und 422, 34.

Viel reicher uud instruktiver siud die Belege für das mhd. Verhum, hei Lexer 2, 1263 als stüefen, stuofen hervorhringen, anstiften' verzeichnet, das schou Beilhack, S. 84 gefunden, aber allerdings unzutreffend als ,[die Pferde] schreiten lassen' erklärt hat. Eine Prüfung der Belege: darzuo stüeffen (: bertieffen) aus des Teufels Netz 4806, swenn ein sünde die andern stuoffet Renner 18343, ze sorgen stuofen aus der S. Martina des Hugo von Langenstein, mort stüefen MSH 1, 3381 ergiht die Bedeutungen "verursachen, veranlassen, berbeiführen, zu etwas hringen, in etwas versetzeut und nicht anders hat schou Joh. Georg Scherz in seinem Glossar, German.1 das Verhum heurteilt, nur daß er II 1589 unrichtig zwei Lemmata stuffen ,excitare, efficere, stiften' uud stuften ,initiare, incitare, stiften' ansetzt, da doch der Beleg zu dem zweiten swa du weist das zwei menschen missehellig waren gegin ein andern, ob dir das liep was oder frumtost oder es daran (d. i. \*dar an-) stuoftost mit worten oder mit werchen2 gleichfalls als regelrechtes Präteritum unter stuffen zu subsumieren war und. wenn es schon eine mit Dentalis erweiterte dialektische Form \*stueften gab, was möglich ist, doch das t des vorliegendeu Präteritums für dieselhe nicht als Zeuge geführt werden kann.

Wie bei diesem Beleg, so ist auch in dem zu stuffen aus Johans von Ringgenberck nachgewiesenen untriuse dast ein selig (\*selich) hort, der stuffen kan roub unde braut unde gröze mort<sup>2</sup> die Bedeutung ,verursachen, herheiführen' offenkundig und die Abzweigung des ags. Wertes ,einführen' aus gemeinsamen ,ühren' lieicht zu versteben.

Die virtuelle Grundhedeutung des Verbums ist, wie bei Bosworth-Toller gaus richtig augegeben erscheint, schreiten machen, Schritte machen lassent; es ist ohne Zweifel von einem Komeu mit dem Präteritalshlaate des stv. as. steppian, sahreiten, gradi, incederer abgeleitet, also etwa von as. stöpo m., Hel. 2399 stöpon, im folgeudeu Verse als "Hufschläge und Manuertritte" erlüutert, oder von der in dad, stuof m., gradus" vorliegendeu Form, uhd. stufe als "Ututer-

<sup>1</sup> ed. Oberlin, Argentorati 1784.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ans einem Libellus de confessione in Museo Andr. Silbermanni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auch MSH 1 p. 338; von mir berichtigt aus 3 p. 643.

lage des Trittes', aber seine lebendige Bedeutung entzüge sich uns, wären wir aufs Raten angewiesen und könnten wir diese nicht aus dem mhd. Gebrauche feststellen.

Das nach Analogie des mld. Verbums glaublich transitive \*stöpen erfordert ein Objekt. Dasselbe steht in 63, 2 in Gestalt des vielumstrittenen Wortes steim, hinsichtlich dessen ich den Rat geben mß, daß man sich trotz der in Hild. sonst nicht mehr begregenden al-Schreibung, die Heinzel so sehr bedenklich erschien, die sich aber mit dem einmaligen anti 15 gegen sonstiges anti in Bezielung setzen läßt, bei der länget gefundenen Gleichung mit mhd. steim beruhgen müge.

Wir haben es, wie die folgenden Ausführungen erhistren sollen, mit einer transitiven Bindung \*\*Gomane staim stöpen, zusammen', d. i. mit einander, engl. together ... verursachen' und nicht mit einer solchen staim tössennen stöpen, nach as tessame teann, brengian, legian, heftian, noch weniger mit einem intransitiven tössennen stöpen, nach as. tessame farzen, kuman, zu tun, d. h. das Adverbium, das wir nach ahd. zosamane, zisamana, zisamane, cominus, commixtim' Graff 6, 36 beurteilen werden, ist nicht als solches der Richtung der Tätigkeit oder Bewegung zu verstehen und nicht einseitig mit dem Verbum \*\*töpen zu verbinden, sondern als solches der Tötslen und persönlichen Einheit des Vorganges, der in de stöptun ... staim geschildert ist, auf die handelnden Personen zu beziehen.

Daß das éinmal bezengte md. Wort steim bei Nikolans von Jeroschin' eine Ablautform des andern bei demselben Autor vorkommenden Wortes stein sei, ergibt sich daraus, daß die Sprache desselben kein ei für i keunt, somit an völlige Gleichheit der beiden Wörter nicht zu denken ist.

steim hat echten germ. Diphthong ai und ist an der beußlichen Stelle 12837—39 Ne wart nach des stritis steim |
brūdir Lūdanie von Baldinskeim | meistir ubir Prācinlant...
demgenaß auch mit einem Worte gereimt, dem der gleiche
germ. Diphthong gebührt. Daß aber reteim bei Jerosechin eine
Bedeutung haben müsse, die nebst anderen auch dem md.
Worte stim zukomnt, erhellt aus der völlig identischen Bindung



Di krônike von Prüzinlant, hg. von Strehlke. Leipzig 1861. Sitzangeber. d. phil,-hist. Kl. 158. Bd., 6, Abb.

des stritis steim bei Jerosehin und des stritis stim im md. Schachneh, 'Kol. 244, Vers Bf. Godrus der he'es wiele nicht in rittirs uitse | umdir als ein pilgerim | sich gap zed des stritis stim | das he divilagin eurde | von des stritis burde. Daß endlich steim und stim überhaupt etymologisch zasammengehören und zwei Glieder einer Sippe darstellen, lehrt zwar nicht der eine nordische Beleg mit Vokalisierung ei unter dem Lemma stima bei Ross Norsk Ordbog, wohl aber die wortgeschichtliche Bertnehung der Sippe stim, an die das md. Wort mit ei durch das Bindeglied des Beleges aus dem Schachbnehe untrennbar geknüpft ist.

Das Substantivam stim und seine Sippe ist über das Md. hinans weit verbreitet. Es erscheint im Mnd. bei Schiller nnd Lübben, im Dän. nnd Schwed. bei Helms, in den norwegischen Dialekten bei Asson und Ross, im An. bei Fritaner, im Aisl. bei Cleasby-Vigfusson. Dagegen fehlt es in den schwed. Dialekten bei Rietz, im Ags., im Ndl. und Oberdeutschen.

Der feststellbare Verbreitungsbezirk ist also im wesentlichen das Md., Nd. und Westnordische.

Die Länge des Vokals ist im Md. durch die Reimworte rim Jerosch. und pilgerim Schachb. gesichert, im Dän, nnd in den nord. Dialekten durch ausdrückliche Doppelschreibung ü bezeugt. Die ndd. Schreibung der alten Belege mit y spricht zum mindesten nicht gegen Länge and Länge geben einhellig anch (Dessby-Vigfusson sowie Fritzner an, der allerdings das einfache Sobstantiv nicht verzeichnet, vol aber Ableitungen.

Das Genns des Wortes ist Masc. im mnd. Akk. den stym, ebenso im dän. stim-en, Mask. nnd Neutr. im schwed. stim-en und ett sowie in den norweg. Dialekten, in denen nach Aasens Angabe mit dem verschiedenen Genns auch verschiedene Bedeutsing verbunden ist; nur neutr. Genus geben Ross und Cleasby-Vigfusson an. Die Form des Wortes ist einheitlich stim, nur das Mnd. kennt neben dieser noch eine erweiterte Form Nom. Sing. de styme.

Die Bedeutungen ergeben drei Hanptreihen. 1. "harte Arbeit, Anstrengung" (Ross), wozu aisl. "strnggle". 2. dän., schwed. norweg. dial. "Schar, Gewimmel, Znsammenlauf", i. b. auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hg. von Sievers in Z. f. d. A. 17, Kol. 161-380.

"Järmende Schar", z. B. von Knaben, und in allen drei Gebieten anch spezialisert, "Schar von ziehenden Fischen", i. b. zur Laichzeit; und daran schließt sich das sicherlich aus dem German. entlehnte litt. styme f. nud stymez m. ,ein Schwarm sichender Fische im Häff (Kurzehal). 3. mnd, dän., schwed, norweg. disl. "Lärm, Gertäusch, Toben, Tanmit, Unruhe". Dazu kommt noch eine norweg. Spezialiserung (Aasen) zu, Spiel, Belnstigung, Tanz und Sang", die zu 2 und 3 Beziehung hat.

Im Einklange damit reicht auch der Bedeutungswert des Verbums stima durch alle drei Kategorien: nord. I "arbeide haardt, anstrænge sig' Ross; dän. stime 1 nnd schwed. stimma 1 sich in großen Scharen drüngen; mnd. stimen, dän. stime 20, obool. "lärmen, toben" und hat gleich dem Subst. in norweg, dial. stima und schwed. stimma 2 die Spezialisierung zu "spielen" als "sich geräuschvoll in großen Scharen tummeln" erfahren.

Die Angaben für das alte nord, und isl. Verbum stima, "kjempe, tunde, anstrenge sig med! Fritzen und, to westle, have a hard tussle with! Cleasby-Vigfusson schließen sich an die Kategorien 1 und 3, der Beleg bei dem ersteren nas Fld. III, 502 \*\* hattig fa de til at stima vid pik Hordr bezieht sich nach Kategorie 1 auf die Bewegungen und Anstrengungen des feindlichen Angriffunktien.

Der Faden, der dnrch alle Werte der Sippe läuft, zu der ich die zahlreichen älteren und modernen norwegt, isl., dän. nud schwed. Einzelbildungen beizusetzen für unnötig erachte, ist leicht zu erkennen.

Die akustische Bedeutung beruht auf der Begleiterseheinung aufgeregter Hanfen oder auch Einzelwesen, nicht anders wie beter: spektakel "Lärm" von der Begleiterseheinung eines bewegten Schaustukes aufgezogen ist; die kollektivische Bedeutung beruht auf der Vervielfältigung der Einzelbewegung der Individnen einer Masse, nicht anders wie uhd. das gedränge im Sinne einer gedrängten nad sich drängenden Menge.

Die Grundbedentung, von der die Werte der 1. Kat. Anstrengung, heftige Bemühung, das Ringen, Kämpfen' unmittelbar ansgehen, ist wohl als "das Dringen, der Drang' festzusetzen. Für germ. \*sü-ma- dürfen wir ein Verbum \*sü-nan dringen, drängen' fordern, zu dem das Subst. sich formell wie ahd. chimo, chim Graff 4, 450, germ. \*kl·ma· zu einem ursprünglichen stv. mit n-Präsens: got. kei-nan, ahd. chi-nan, as. kl·nan verhält.

Dazn mag dann wohl auch germ. stai-na- ,lapis' als das ,gedrängte, dichte, feste Mineral' gegenüber der lockeren Erde gehören.

Für die aktuelle Bedeutung der md. Bindungen des stritis stîm und des strîtis steim kann man ebensowohl von dem Werte in den mnd. Belegen hei Schiller und Lühhen mnd. Wbch. 4, 404 ausgehen: rugynge unde stym vom Toben der Juden vor Pilatus, den stym unde dat bulderent der vyende; do legerde sich de styme (Aufruhr); stimen ,insanire, dorheyt don, douen'; storment unde styment in deme hus; stymende unde spalkerende, vom Fener: unde stymede (dat unwedder) so lange in der lucht, und die Jeroschinstelle übersetzen ,nach dem Tohen des Streites', die des Schachbuches ,Codrus . . . überließ sich dem Tohen des Kampfes', als auch anderseits von den an, und aisl. Interpretierungen zu stim ,a strnggle', stima ,anstrenge sig med, to wrestle', Kompos. stimabrak n. ,a hard strnggle, hard tug' und zngleich mit Hinblick anf engl. the tug of war ,das heftige Ringen' übersetzen ,nach des Kampfes Anstrengung' einerseits und .Codrus . . . überließ sich dem Ringen des Streites', anderseits, ohne daß eine große Differenz der Auslegung begründet würde, da auch in den mnd. Belegen die mechanische Seite des Tobens, Wütens im Vordergrunde steht.

Anders allerdings verhalt sich das md Wort in dem zweiten Belege bei Jeroschin, der, nachdem er einleitend die Einteilung seines Werkes in 4 Teile angegehen und ihren In-halt skizziert hat, Vere 202 sich an sein Publikum wendem fortfahrt: sus ist den öffinbört jeurdin der materien stim. | Ouch ich dies getichtis rim | 6f di zal der silben süne | sechse, sibene, achte, nine,..., denn hier kann nur die Gliederung des Stoffes gemeint und das Wort nur in einer Bedentung geführt sein, die sich im allgemeinen an die zweite der ermittelten Kategorien anschließt.

Da nun Helms im dän. Wörterbuche ein schwed. Wort stym ,das Geflecht, das Ineinanderlaufen' verzeichnet, dessen Bedentnng für materien stim ohne weiteres anwendhar ist, halte ich es für wahrscheinlich, daß md. stim zugleich ein technischer Terminus der Weber mit dem Sinne von "Kette, Anfzug, Zettel" gewesen sei, und finde, daß Joh. Leonhard Frisch' nicht so uneben auf latein. stamen verwiesen babe, obwobl er dieses Wort inicht zu stim, sondern zu dem steim der Jeroschinatelle zitiert, das deutsche Wort fällschlich ans dem Latein. herleitet und obendrein "pugna peracta, proelio nitie" übersetzt, woraus sich ergibt, daß er auch latein. stamen "Zettel" nicht verstanden, sondern nach "stare" als Stillstand gedeutet hat.

Als Subjekt wirkt in dem Satze de stöptus tosamane staim, "da begannen miteinander das Ringen" noch se von 61 fort. Gewiß könnte das Pronomen auch in 63 wiederholt sein — an Ausfall desselben dachte Heinzel — aber notwendig ist das im Stille der beleben und gedrängten Schilderung durebaus niebt, nur daß die nled. Diktion in diesem Falle die Voranstellung des Verbuns, begannen da miteinander das Ringen" verlangt.

Für die folgenden in der Hs. getrennt geschriebenen zwei Worte bort chludun schiene nichts gelegener, als daß sie die syntaktischen Potenzen von stoptun . . . staim und hevuuun . . . scilti enthielten, daß demnach bort Akkus, Plural, und Objekt, chludun aber die 3. Plnr. Prät, eines Verbnms sei. Diese Auffassung liegt denn auch der Textveränderung jener zugrunde, die wie Kauffmann für chludun ; \*chlubun einsetzen nnd an ags. Parallelon wie in Æbelstáns Sieg bei Brúnanburb Vers 5, 2-7, 1 bordweal clufon | héowon headolinda | hamora láfum | eaforan Éadweardes . . . 2 von König Æbelstán und seinem Bruder Eadmund gesagt, oder in Byrhtnods Tod 282, 2-283, 1 and swide manig oper || clufon cellod bord . . . erinnern, nur daß die Verlesung oder Verschreibung von b zu d nicht paläographisch - an das einem d völlig gleiche b der Pompeianischen Minuskelkursive kann man ja nicht denken noch lautlich zu verstehen ist.

Als Substantivnm gefaßt könnte chludun mit n für m wie in heriun 2, uuortun 38 Dativ Pluralis eines mask oder neutralen a-Stammes oder konsonantischen Stammes sein; an sich

¹ Teutsch-latein, Wörterb. Berlin 1741, II, 328.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Two of the Saxon chronicles ed. Earle, The Parker Ms. z. J. 937 nach der Herstellung hei Kluge, Lesseh. 130.

möglich, wenn auch textlich kaum zu erwarten nach banús 50; gimeinán 58 ein Obhiguus des Singulars oder Nom, Akk Pluralis eines fem, heziehungsweise im zweiten Falle auch eines neutalen n-8tammes. Der Akk Sing, doer Nom. Akk Plur. eines mask. n-Stammes wird nach hêrvon 45 auf on erwartet, wäre also nicht in Erwägung zu ziehen. Denmach könnte, wenn ein Wort \*\* dahad anderweitig nachweisbar wäre, die Form des Textes instrumentale Bestimmung zum Verhum zöptins sein, allesfalls auch zum folgendem Verhum hezusus und es würde dann bort wohl nur als erster Teil eines Kompositums \*\*bort-klud untergehracht werden können. Ich habe den Einduck, daß die Chancen für jede Art der möglichen Substantivformen recht ungünstigt siehen.

Ist aher chludun Verbum, so kann es allerdings nicht gut als reguläre 3. Pluralis Praeteriti eines ahlautenden Verbums beansprucht werden. In Betracht kämen die iu-Klasse ahd. siodan sowie die Verba mit dem Ahlaute i, a, u ahd. findan, as. fithan, fidan Monac., got. finhan. Aber im Dialekte des Hild, müßten wir im Plural dem grammatischen Wechsel d aus h hegegnen, d. h. wir hätten in dem ersten Falle \*chlutun im zweiten aher \*chluntun zu gewärtigen. Aus dem gleichen Grunde der nicht einstimmenden Dentalis kann auch die 3. Plur. Pract. eines t-Verhums nicht hehauptet werden. In Betracht kämen die Verba pura ahd. sáen, muoen, oder das ursprünglich red. bûan, woran sich eine mögliche Verhalform mit Thema -a. statt germ. -a. -o irgendwie anschlösse. Aher das d des Präteritalsuffixes erscheint im Hild. immer als t: gihôrta, garutun, gimahalta, sagêtun, fuortôs, uuallôta, scerita, es ware also nicht einzusehen, wieso das Prat, eines Verbums \*chluen nicht vielmehr \*chluta statt \*chluda lautete. Einzig und allein einem Präteritum des Typus got. kunha, an. kunna, unna, ahd, konda, onda, ags, cúde, úde, Infinitiv ahd. chunnan, unnan genügte die Form chludun, da germ. Vokal + nb nach gud- 4, ôdre 11, chud 12, 28, gudea 58 in der Tat als Vokal + d auftritt. Dieser Typus der Präteritalhildung mit dentalem Suffix ohne Mittelvokal urgerm. -pō, der sich, beiläufig hemerkt, von dem der Präterita got., ahd. brühta zu briggan oder urnord, worahto, got, waurhta, ahd, worahta zu waurkjan, wurken u. a. nicht unterscheidet, da in der Verbindung mit vorbergehendem h die Verschiebung der Dentalis zu Junterbleiben muß, dieser Typus ist in einem Falle auch auf ein regulär abhattendes ahd. Verbum übertragen worden, dem er au einer zweiten Prateritalform verhilft. Das Verbum ahd. biginnan besitzt außer dem gewöhnlichen Präteritum bigan, bigunnum auch eine Nebenform bigonda, bist, auch prägunda, die erzichblich von der Gleichung bigan, bigunnum wie ahd. an, unnun, unnan oder kan, kunnun, kunnan ibren Ausgang bat und desbalb den Präteritis abd. onda, konda, in bair. Quellen anch kunda, völlig gleich gestallet ist. Um solcherer ist diese Übertragung von den Präteritipräseutis aus, als auch die Form mit st ahd. In. bigunsta wie ahd. O. konsta und gionsta, das letztere auch sa. sieh findet.

Die dem got. kunja, ahd. konda, onda, ags. cüde, üde entsprechenden Präterita sind im As. nicht bezeugt. Wären sie es, so könnte, da das as. Part. kūd dem ags. cüd gleich ist, kaum gezweifelt werden, daß sie als "kēda und "ūda ersebeinen müßen und im Dialekte des Hild., der ja hier zum As. stimmt als "chūda und "ūda, im Plara! "chūduu und "ūdus wie ags. Ps. cūdun. Damit sind wir an die Form chludum sebon ganz nahe herangerückt, nur daß wir, da es kein Prätoritopräsens "klan(n) gibt, in anderer Richtung Umschau halten müssen.

Ein Präteritum chlan, bei Offr. in der 3. Sing, gikklau und biklan bezeugt, bietet das ahd. Verbum klönan, auch nhd. klenen "streichen, schmieren", außerdem in den Formen und Bedeutungen chlinit", gellinit", pichlenent "linunt", duruhchlenes pertlinias" Graft 4, 565 belegt, das ein anornales, dem Paradigma geban entlehntes Part Perf. kichlenen "conglutinats" statt das ur erwartenden mit Ablaut u (v) zeigt. Eine andere Ausweichung lang i statt ž (i) im Stammvokale gewährt das dazugebörige Schundarverbum an. klina. – ad. "smarc, besmære", wozu GDW. auch deutsch westerwälk bekleinen, norwege, kleina, sehwed. dial. klajna gefügt ist. Einem sekundaren swv. \*klanian gebort die 3. Sine. Prät. si erschelsite an.

salis wie biginnau konjugiert werden konnte und es ist deshalb ehenso gut möglich, daß an chkan mit oder ohne Mitwirkung eines Plurals \*chlunnum die in pigunda zu bigan gebotene Sekundarform gebildet werden konnte, die ahd. \*chlunda, se-\*chlonda, as aher \*kidda lauten mußte. Ich meine, daß der Mangel etymologischer Geminata beim ahd. Pritt. chlan gegenüber dem Bestande derselben in den angeführten Pristeritis got. dugann, an. ann, got., an. kann mit Rücksicht anf die durchgehende Vereinfschung in der 1. Sing. Pritt. des ahd. bigan, an, kan kein unübersteigliches Hindernis dieser Annahme sei.

Aber auch semasiologisch ist das Verbum möglich. Wen wir in Betracht ziehen, daß die engl. Entsprechen zu streichen: to strike der nautändige Ausdrack für "schlagen" ist, daß inhe Artichen auch "Streiche, Haue geben" z. B. einem eine semitze strichen bedeutet, geradese wie mod. bair. streichen auch "schlagen, züchtigen" ist, daß die Bedeutung "Hieb, Schlag" auch in nich Jockeastreich, seheretstreich, Amadstreich und und im Pl. streiche "Schläge" bervortritt, daß nhd. vulgär einem es ehmieren" gleichfalls "einem Schlag versetzen" beseichnet, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß bort ehldeun "sie strichen die Schlide" soviel wie, sie schlingen die Schlide" heißen und epische Variation zu dem folgenden hevusum ... scilts sein könne.

Das Objekt zu heeuuun: huitte seilti übersetze ich mit dem bestimmten Artikel ,die weißen Schilde', da nicht irgendwelche Schilde, sondern die bestimmten der beiden Kämpfer gemeint sind.

Das einfache Verbum hausen ist nhd. nur mehr in sehr eingeschränkter Weise mit Objektsakkusativ gebraucht, wie holz hausen gleich, Holz fällen' oder "Holz kliehen", während im ahd. Bindungen wie "Zweige hauen, sich mit Steinen hauen, den Hals hauen, den Feigenhaum hauen, die Turen mit Axten hauen' begegnen, wofüt wir nhd. Komposita wie "ahhauen, einhauen' verwenden müssen. Dem ahd. hausun "concidere, ocidere, praecidere, excidere, insectare' Graff 4, 705f. eignet also eine viel reichere Verwendungsmöglichkeit. "Schilde hauen' ist nhd. nicht zullssag, man muß da zu dem Kompos. "zerhauen" greifen.

Das Adj. harmlîk ist Hel. 5513—14 thar mohta man thuo deruie thing || harmlîc gihôrian, Cott., vom Tode Christi, in der Bedeutung ,leidbringend' bezeugt; es variiert den Begriff derbi, welches Adj. nach seinen etymologischen Beziehungen zu as., ags. derian, ahd. terren eigentlich ,nocivus' ist.

Die beiden bei Bosworth-Toller verzeichneten Belege hearmlich im were dat he wur]te die des und dat wes hréoulic and
hearmlic gewähren gleichfalls den Sinn "Leid vernrsachend",
bei Wright-Wulker" ist lat. calamitosa mit dy hearmlica
glossiert. Ahd- findet sich nur eine erweiterte Form im Adv.
harmentlihho "iniuriose" Pa.; für das ahd. und mhd. Substantiv
sind die Worte "calamitas, calumnia, contumelia, aerumna,
ingrimn, iniuria' angegeben.

An unserer Stelle geht das Adv. nach an. hermd f. ,ira, anims iratus, infensus' Egilsson 321 vernutlich mehr auf die Leidenschaftlichkeit der feindlichen Handlung, auf die gewollte Schädigung des Gegners, als auf den Vers 65-66 des näheren ausgefährten Effekt und wird am sichersten mit ,feindselig, ertittert' übersetzt werden.

iro geht auf se von 61, lintén ist Variationswort an scilti. luttilo steht prādikativ zu ususrtum. Ebenso wohl auch das flexionalose Partizipium gisusigan, das vermutlich aus ciner Bindnng \*gisusigan userdan stammt und zu luttilo im Verhältnisse der Apposition steht.

Für dieses Partizipium des starken Verbums vermute ich eine ültere zu litt. veikti "machen, tun, arbeiten", wan perseikti "bewältigen", parweikti "machen, tun arbeiten", apweikti "bezwingen", stimmende Bedeutung, bearbeiten" der Vielleicht auch "zerzbeiten", die besondere Bedeutung des germ. Verbums got. veihan "wögwo3u" ist m. E. sekundär und geht von dem Begriffe des Arbeitens" aus.

Die längere Form der Präposition mitt gleich as. Hel. Cott. midi thi mit dir 4697, midi losēpe 757, midi suerdu 747 steht in Hild. 68 aus dem Grunde des metrischen Bedürfnisses; in ihrer Wirkung ist sie von der kürzeren Form mit sinu billiu Hild. 52 nicht verschieden.

Der Intensitätsverlust des inlautenden p>b in uuábnum gegen as. Hel. wápan, Gen. uuápnes 645, Gen. Pl. uuápno 4686



Anglosaxon Vocabularies 372, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Graff 4, 1032.

Cott., der lautphysiologisch durch das unmittelbar folgende n in den Obliquen mit Synkope des Mittelvokales bedingt ist, ist in den ags. Formen des Ælfrie¹ biton delcum uchmue, Akk. Pl. aucarp hit weimna noch um einen Schritt weiter gediehen, indem das tönend gewordene b zum bilabialen Sonanten m übergegangen ist.

Materiell sind die \*wabn die Schwerter, synonym zu suertu 4 und 51 sowie billiu 52.

## IV. Bemerkungen zu den Versen.

Vers 1,2 betrachte ich als dreihebigen Schwellvers mit Alliteration auf der ersten Hebung und dreisilbigen Auftakte dät sich ärhöttens ünömmiotin, wozu im allgemeinen der Hallvers Hel. 5041, 2 that hie ni sudäri them männe fölke Ott, stimmt. Vers 6 und 7 bietet ein Beispiel überlanger Form³ mit fortgeführter Alliteration h im zweiten Halbverse, vgl. Hel. 4432 Mon., swola susüldmd god, gubdad sie, | hat susüt thu sel usit thit usefol spröken!

Vers 10, 2 ist ein dreihebiger Schwellvers mit zweisilbigem Auftakte èddö unklihke enweike dä eis, im Bane dem Halbverse Hel. 5664, 2 ènda thät föka låcen tebrast Cott. ungefähr vergleichbar, nur ist die Alliteration im Verse des Hild. für die zweite Hebung zu Grodern.

Vers 22, 1 dét sid détribbe stimmt zu Beow. 3008, 1 μet νεῦ μόσθαγμίης und Vers 25—26 gewährt abermals einen Beleg für überlange Form mit fortgeführter Alliteration d: dégano déchisto... déosrichhe dárbū...

Vers 28, 1 chúd uuās hēr chónnēm mánnām ist Schwellvers und ebenso 28, 2 nī uuániņ ih iu tib hábbe, beide von Franck 5 überzeugend in diesem Sinne beurteilt.

De uetere et nouo testamento ed. Grein [Bibl. d. ags. Prosa, Bd. 1, 1872] p. 7, 16 und 18, 31.

<sup>2</sup> Ed. Sievers, Altgerm. Metrik. Halle 1893, S. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. Franck, Die Überlieferung des Hildebrandliedes in Z. f. d. A. 47 (1904) [S. 1-55], S. 23.

Zu 28, 1 scheint mir Hel. 4239, 1 uuds imi thár mid is iüngarun Mon. vergleichbar.

Das Inquit des Verses 29 hänge ich nicht an den ersten Halbvers, sondern stelle es an die Spitze des zweiten, der sich dadurch zu einem dreihebigen Schwellvers quad hiltibraht, öbana ab héuane gestaltet. In gleicher Weise ordne ich Vers 47 uuélaga nu, uualtant got, | quad hiltibrant uueuuurt skihit und 56 der si doh nu árgösto | quad híltibrant éstarlíuto, sowie ich der Meinung bin, daß auch analoge Fälle im Hel. wie 3365 fåder ábraham | quád he mi is fírinun thárf Mon. oder der Eingang der as. Genesis uuela, that thu nu Eva hábas | quad Adam übilo gimárakot in dieser Art zu behandeln seien. Daß diese drei Inquit aus ursprünglichen Vollversen wie Vers 6 stammten, könnte man wohl vermuten. Ich denke aber doch, daß die volle Formel, die zu Beginn jedes Abschnittes der Wechselrede passend ist, im Innern zur bloßen Aufrechterhaltung der Kontinuität des Sprechenden doch wohl nicht nur schwerfällig, sondern sogar der Klarheit eher abträglich als förderlich erschiene.

Zum Halbverse 30, 1 dát dā nēo dẫnhâdt kann man Hel. 2555, 1 thất im that sünhold mán Cott. heranziehen, zu 30, 2 mit sus sippan man đỉne ni giléitis, der ein Schwellveri sit, etwa Hel. 3655, 2 Mon. than ni hábas thu fridu hưefrgin.

In Vers 35, 96 finde ich das dritte Beispiel für überlange Form, fortgeführt nicht mit der Alliteration gron 1 und 2, sondern mit neuer o, die als solche durch Doppelestung in der dritten Zeile kenntlich gemacht ist. Ich glaube mich nicht zu tüsuehen, daß Hel. 4262—4 ... sum so mödeg uuds || füdeo fölkes | habdun grümman högi | slidmöden seben || (ni uuddun is uiörde gilöbien ...) Mon. hiezu eine gennaue Farallele gewähre, nur daß in Hild. die Alliteration des überzähligen Halbverses: Vokal, auch im unmittelbar folgenden Verse 3 erseheint, während in den ausgehöbenen Versen aus dem Hel. der unmittelbar folgende Vers neue Alliteration, w gegen s vorber, zeigt.

Vers 44, 1 usufla, gisthu th ist auch von Franck S. 31 als kompletter Halbvers beansprucht und von Sievers S. 163f.
nicht inkulpiert. Daß 44, 2 in dinem hrüstim für einen Halbvers zu kurz wäre, wie Franck a. a. O. behauptet, kann ich nicht sehen; man vergleiche Beew. 1223, 2 mõt sõ behöged. Dieser Vers sowie drei andere 10, 14, 28 entbehren der Alliteration und bei einem 46, der nacht dem gegebenen Sprachstande allerdings alliterieriert, würde die Alliteration verwischt, wenn man statt der Form reccheo die ältere mit ur anlautende einestette.

Nimmt man nan an, das erhaltene Lied crecheine in etwas jungeren Formen als die sind, die der ursprünglichen Fassung zukamen — und man darf diese Annahme wohl machen, das en bechat wahrscheinlich ist, daß in 5 ülter \*hringa an Stelle von ringe stand, das den zweiten Stab im Vollverse: helidos, ringa, hillris gewährte — so müßte man an einem Worttussch in die glauben, d. h. an Eintritt des zu reccheo alliterierenden Wortes riche an Stelle eines früheren, das zum Annatev on \*serecheo paßte. Dieses Wort könnte sehr leicht \*servolt gewesen sein und der Vers könnte also gelautet haben \*dat dis nob hi desero uurschil juureccheo in uusurti.

In Vers 10 vermißt man im zweiten Teile die Alliteration zn den beiden f des ersten. Da im Hel. kunni nnd knôsal gebunden auftreten, so z. B. 223, 347, 366, 558, uzw. entweder in éinem Halbverse oder auf beide verteilt, so könnte man in Erwägung ziehen, ob nicht der erste Halbvers überhanpt nur éinen Alliterationsbuchstaben enthalten und einmal \*fireo in chunne gelautet habe. Dann aber wäre nicht uuer fireo, sondern \*fireo chunni zu verbinden und die Frage Hildebrands nicht auf die Nation Hadubrands zugespitzt, deren Kenntnis seitens Hildebrands nach dem Inhalte des Verses 12 zweifellos ist, sondern sie ginge in der Tat auf das Menschengeschlecht im allgemeinen, eine Auffassung, die ich nicht teilen konnte. Es ist daher eher anzunehmen, daß in 10, 2 ein anderes mit f anlautendes Wort für \*cnuosal gestanden habe und das könnte sehr wohl langob. fåra stf. "generatio uel linea" Paul. Diac. lib. II, Kap. 9 gewesen sein und der Halbvers könnte gelautet haben \*eddo uuelihhera fara du sîs. Was den Vers 14 betrifft, so ergäbe sich Alliteration, wenn man an Stelle des Verbums sagên das Zeitwort lêren einsetzte, also \*dat lêrtun mî | úsere liuti, wozu man Beow. 415 þá mé þæt gelærdon | léode míne sowie Hel. 1382 lêrde the landes uuard | liudi sîne Mon. nicht nur wegen der identischen Alliterationsträger, sondern auch wegen der kompressen Gestalt der zweiten Halbverse mit Nutzen vergleichen kann. Ja es wäre sogar möglich, daß der Halbvers einmal statt "sere liuti vielmehr "liuti mine oder doch wenigstens \*liuti usere gelautet habe. Ob der scheinbare Endreim mî: liuti in der uns überlieferten Fassung Zufall oder beabsichtigtes Kunstmittel sei, wage ich nicht zu entscheiden; sehr wahrscheinlich ist mir doch die letztere Annahme nicht. Für den Vers 28 hat Franck an Stelle des zweiten Teiles ni uuâniu ih iû lîb habbe die Phrasierung \*ni uuâniu ih iû quic libbe vorgeschlagen und es ist anzuerkennen, daß \*quëc libben, wie vielleicht cher für den Dialekt des Hild. vorauszusetzen wäre, die zu chūd und chônnem erforderliche Alliteration darböte. Da indessen meiner Meinung nach der Hauptiktus der ersten Hälfte auf chonnem ruht, so wäre es an sich denkbar, daß dieses Adiektiv an Stelle eines anderen mit ursprünglichem l (altes wl. hl ware nicht znzulassen) anlautenden Adjektives getreten sei, so daß dann die von der Hs. gewährte Phrasierung der zweiten Hälfte ungeändert beibehalten werden könnte. Es wäre sicherlich gestattet, an as. lêd, ags. lád mit der passenden Bedeutung ,feindlich' zu denken und den ersten Halbvers \*chûd uuas her léidém mánnum zu gestalten, wobci man den Ausdruck des zweiten Halbverses völlig schonte und an Sinn nichts verlöre, sondern eher gewänne, denn die Wahrscheinlichkeit, daß Hildebrand nicht mehr am Leben sei, wird durch seine Notorietät bei "feindlichen Männern" gegenüber der bei bloß ,kühnen' wesentlich gesteigert. Nach dem Standpunkte dieser Restaurierung wäre also châd anders als in 12, 2 ursprünglich überhaupt gar nicht Alliterationsträger, sondern dazu erst im umgeformten Halbverse geworden.

Es erübrigt noch der Alliterationsdefekt in Vers 44. Derselbe ist leicht zu beseitigen, wenn man an der gegebenen Stelle die hrusti durch das synonyme saro des Verses 3 ersetzt und \*uusla, qisihu ih in dinêm säruuum, besser \*in säruuum, dinêm, wagt, wodurch sowohl die Alliteration hergestellt als die Haupthebung an der ersten Stelle des zweiten Halbverses gewonnen wird.

Die Deckung des Alliterationsbuchstabens s in gisihu durch die Vorsilbe gi- verhält sich wie in gimeinûn: môtti Vers 58.

Der Ausfall des flexivischen -o in ânônmuotîn aus \*ânôno ~ Vers 1 gehört vermutlich der primären Wortbildung an und ist nicht durch ein Erfordernis des Verses diktiert. Ebenso muß man die Kontraktion gimalta 34 für eine fakultative, der gesprochenen Sprache angehörige ansehen und die Möglichkeit zugeben, daß sich hinter den 3 orthographisch offenen Formen gimahalta von 6, 13, 43 schon die Kontraktion von 34 berge, die im gesprochenen Vortrage des Liedes um die Zeit der Anfertigung unserer Hs. mindestens fakultativ an Stelle der vollen Form gehraucht werden konnte. Für den Vers allerdings sind diese möglichen Sprechformen nicht von Belang, wohl aber die Verschleifungen suert' ana 4, mi n' al 12, prût' in bûre 20, ort' unidar 36, bei denen dreimal ein auslautendes u. einmal i vor folgendem Vokal, beziehungsweise Halhvokal u im gesprochenen, metrisch rezitierten Satze gefallen ist und in der Orthographie nicht wiederhergestellt wurde. In der gleichen Art erkläre ich die Verschleifung \*sippamman aus \*sippemo man, die orthographisch in sippan man aufgelöst wurde.

 des Anlautes kennt, wie in der Vorrede an Hartmaat 58 nnd 64 ni hiluh thih; sie hängt in diesem Falle wohl mit dem i des folgenden Wortes zusammen und mag enphonisch begründet sein.

Mit Sicherheit rechne ich noch hieher Elision des Auslantes von sumaro in 48, 1, da der Halbvers ih uuallöta sumaro enti uuintro doch nnr nnter dieser Bedingung geglättet wird.

Auch daß man den Halbvers 29, 2, den ich an sich öbana ab héuane lesen würde, im gegebenen Texte, wo er durch ein vorhergehendes Inquit zum Schwellvers geworden ist, mit Elision des Anslantes von obana lesen misse quad Hilibraht, obana ab heune, scheint mir metrisch erwünscht.

Denkhar witre auch eddo ih imo in 52, 2, dero hregilo in 50, 2, wozn O. I, 13, 45 oo thi there heimuwitri intesist mit gilusti, ferner unti im iro lintún 65, 1, wozn Hel. 5125, 1 huurbun umbi iro heritogon Cott, sowie einige metrische Synkopen von Vokalen in Mitlesilben, etwa bei heldoo 5, desemo 46, enigeru 50, tozamane 63, oder bei scostantyro in 49, 2, das nach ags. scotendra mit Synkope gelesen und zugleich mit Umstellung \*in zecotantyro fide verbunden werden dürfte.

Dan kommen noch metrische Synkopen des Anlautes bei Pronominibus, die mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit gefordert werden können.

In Vers 4, 1 z. B. ist wegen des volltonigen sê Anlantelision beim folgenden jre anzunehmen, alse \*gdrutun sê 'rogâdkawum wie Mem. mori 37 so begrijfet er 'ro- gnuoge; in
27, 2 könnte man lesen jmo uwas eo fikha ti tópy wie Psalm. 138,
2.3 prium du mo daz scepti; auch in 32, 2 so jmo sê, kaum
so iwo nach shepih guot Georgelied 9 ans \*so égih; in 41, 2
kann man dat jneu vorschlagen and sicherleit is 67, 2 zu
lesen nu dih 's sô uwil tästit, wozu man Psalm. 138, Z. 7 so
rado nâmi dit goum und Z. 24 ne lå du mos (\*jmo çs!) de muoze
vergleiche.

## V. Sprachliche Beobachtungen.

Andere Merkmale der gesprochenen Sprache außer Zusammenhang mit Erfordernissen des Verses sind die Verschmelzung zweier Dentalen in uuêttu 29 aus \*uuêt du, wonach ich schließe, daß auch dat du 30, 45, 46 und maht du 53: \*dattu und \*mahts ur sprechen seien, ferner die Assimilierung und Dissimilierung anslautender Nassle, und wart m > n durch Einfluß folgender dentaler Artikulation in heriun tuém 2, scarpén sedrim 62, oder n > m infolge nutletlbar angeschlossener la bialer Artikulation in ummet 24, 37 und gistundtum (fateres) 22.

Verschieden beurteit werden können die Fälle von a für güdkamun 4 bei folgendem Anlaute g, mit dieme uusertun 58 bei folgendem se, d. h. es kann für güdkamun ebensowohl Dissimilierung des Silbenanslautes zum Silbenanlaut: -mun aus -mum, als Assimilierung an die folgende velare Artikulation g, für uusertum ebensowohl Dissimilierung zum Auskaute von dinöm als solche zum Anlaute von ustilf geltend gemacht werden.

Daß von diesen ßexivischen Erscheinungen die das Verbum betreffende unbedingt individuell erklätt verden müsse, unterliegt keinem Zweifel, da eben dieses niemals weder vorher noch nachher in der 3. Person Pluralis Praeteriti ein paradigmatisches m besitzt, aber auch die 4 Fülle von Dativen Pluralis auf n erheischen den 12 Füllen mit altem m: suém 2, fohém 9, chônném 52, dimém 38, dimém 38, dimém 36, dimém 61, secrim 62, seiltim 62, suviloum 66 gegenüber eine solche, denn mit der Erklürung, der Dativ Pluralis gehe später paradigmatisch in a über, es stinden also einfach ältere und jüngere Formen nebeneinander, ist es, so richtig sie sei, doch nich getan, man muß auch wissen, welche Antriebe, welche sprachlichen Bedingungen an diesem Übergang in erster Linie beteiligt sind.

Eine weitere Erscheinung der gesprochenen Sprache ist die Entwicklung von Geminata tit in der swischenvokalischen Position von ummettirri 24, die sich als Längung und Verlegung der Silbengrenze in das gelängte I linein darstellt. Der Fall unterscheidet sich nur durch die Verschiedenheit der Vorbedingung: Komposition oder enge Enklise, doch nicht prinzipiell, von der Längung des t im Wortinnern: urhättun 1, hätti 16, mätti 58, muotti 50, lättun 61, hüttu 64, die der prinzipiellen, entsprechenden Längung im ahd. ezzan, bizzan 1 gemäß ist und gleichfalls mit Verlegung der Silbengrenze einhergeht.

<sup>1</sup> Braune, Ahd. Gramm. § 160.

Derselhe zur ahd. Längung des germ. k stimmende Prozedt indet sieh auch beim k des Hild, das in deotrichke 29 and harmlicos 64 geminiert, in uwelihkes 10, Theotrihke 18, dêtrihke 22, aodlihke 53 zugleich geminiert und verschoben ist. Die übrigen Geminaten des Stückes beruhen entweder auf Zusammenrückung in Komposition, im Wortinnern oder im enklitischen Verhältnisse wie eddo 10, 52, as. efthe, hetitu 16, ags. hdite, got. haitada, ummet 24, 37, uweltu 29, herron 45 oder an ider Assimilierung im Wortinnern wie mannum 28, uwallde 48, billis 102, giuwinnan 54, oder sie sind Ergebnis der westgerman. Konsonantengemination, und warv durch jn seggen 1, sitten 19, chönném 28, habbe 28, sippan 30, reccheo 46, ellen 53, brunnon 60. oder durch folgendes 1 in luttil 19, luttile 65.

Dialektisch ist die Dissimilierung von da an rd in erdo 60, sie findet sich wieder (erdo) in der fragmentarischen Übersetzung der Lex Salica, in anderer Form auch in dem diene onder gegenüber 3maligem oder der Mainzer Fleichte. Erscheinungen von ephemerer Bedeutung sind der Aspirations- und Intensitätsverlust des y vor n in suddnum 66, sowie die auf eine Aussprache \*\* herder mit gelängtem r weisende Haplographie in 21. Für das enklitische Pronomen her nach dem Verbum oder Adv. form her 17, john her 17, suda her 28, uuant her 31 verunte ich in der gesprochenen Syrache Elision des anatenden h nnd engen Ansehluß an das vorbergehende Wort, also \*form-er, \*\*föhe-r\*, \*\*sua-er, \*\*suant-er wie gideilder ans \*gideilde her Ludw. 7, uusieser aus \*suissa her ebenda 21, ind er ebenda 15, 18 aus \*\*indi her, wo diese Elision aneh zum granbiehen Ausdrucke ebraeht ist.

Als stumm werden wir auch das Hiatns-h in föhlen 9 betrachten durfen sowie die prothetischen h in giduzeit 11, bihrahamen 55, hrümen 59, denn der graphische Portfall eines
organischen h vor Konsonans im Anlaute ringa 5, suere 9, 59,
uselihhes 10 lehrt, daß dasselbe zur Zeit der uns vorliegenden
Aufzeichnung des Liedes nicht mehr gesprochen sei, und daß
demnach die Fülle mit bewahrtem h: hrustim 44, hrusti 54,
hregilo 59, huitte 64 wohl kaum mehr, als festgehalten alte
Orthographie sein worden. Ebenso verhält es sieh auch mit

Braune, Ahd. Gramm. § 145. Sitsungsber, d. phil-hist, Kl. 158. Bd., 6. Abb.

anlautendem w vor Konsonanz, dessen einziger Beleg reccheo 46 Abfall zeigt.

Germ. b erscheint in der Schreibung & nur in den vier ersten Versen und da allerdings konsequent, bei helidos in 5 aber ist sie bereits unterlassen und an ihrer Stelle findet sich d durch den ganzen folgenden Text mit Ausnahme von theotrikhe in 18, wo th als ältere orthographische Form stehen geblieben ist. Dagegen tritt germ. & (d) von Anfang an bis zum Schlusse als t auf, scheidet sich also orthographisch nicht von dem germ., konsequent unverschoben gebliebenen t des Stückes. Daß in der Aussprache trotzdem die beiden t durch verschiedene Qualität getrennt waren, ist wahrscheinlich, t aus & (d) dürfte unaspierierte Tenuis, germ. t, dort, wo es ahd. z wird, jedoch Aspirata t' sein. Dies aber freilich mit der Einschränkung, daß die Position des Lautes eine Aussprache t' zuläßt. Das ist z. B. bei to 5, uuêt 11, hêtti und heittu 16 sicherlich der Fall. Daß aber t' in den Bindungen dat seggen und dat sih 1 zu sprechen sei, halte ich nicht für wahrscheinlich. Hinsichtlich des d, d des Liedes glaube ich steht nichts dawider, demselben durchweg den Lautwert der tönenden interdentalen Spirans zuzuschreiben. Ein Bedürfnis zur Scheidung von alveolarem d, das hier immer t ist, lag ja nicht vor.

Ein ähnliches Verhältnis möchte ich füt das unverschobene germ. p des Liedes in spahér 37, spenis, speru, uuerpan 38, scarpên 62 gegenüber den germ. b entsprechenden p in prát 20, leop 27, sippan 30, gap 32, pist 39 annehmen, d. h. die ersteren als print skapiration, die lettsteren als unaspirierte Tenues erklären. Daß aber auch hier die Aspiration von der Stellung des Konsonanten abhänge, ist wegen wähnung aus \*wöpnum 66 offenbar und auch stöptus 63 kann demmach, ohwohl es germ. p besitzt, doch nicht Aspirata p', sondern nur unaspirierte Tenuis p enthalten.

Die Schreibung p für b betrifft, wie man sieht, mit Ansahme der Gemination sippan 20 nur den Wortanlaut und Wortanslaut. Im Inlaute herrscht b: ibu 11, 58, 56, arbeo 21, darba 22, 26, obana 29, geba 35, ubar 5, 41, habs 45, 55, ~braht 6 mal, ~brant 6 mal, ~brantes 5 mal; heuane 29 besitzt altes tönendes b aus f, vorgerm. p, das nicht wie in ubar zu 6 übergegangen ist.

Es ist beachtenswert, daß die Fälle von an oder auslautendem pf ür ir prüt, piet, koop, apa an Versgrenzen stehen,
wo die Artikulation mit größerer Energie einsetzt oder abbricht, währead im Innern der Verse im fließenden Satze sich
kein Fäll dieser p-Schreibung findet. Hier konstatieren wir
nur b: in büre 20, uwuntane bauge 31, nu bi huldi 33, noh
bi deseme richt 64, du biet 31, at bure 50, mit sinu billiu 52,
ti banin 52, raube bihrahanen 55, desero brunnöno 60, staim
bort chlüdun 63, 156 habbe 28, aber allerdings steht an den
Versgrenzen auch b: barn 20, banin 50, bretön 52, bödero 60,
d. h. die Entwicklung eines energischer artikulierten p ist
auch an diesen Stellen nur fakultativ und von Bedingungen
des Vortrages und der lautlichen Energiegruppierung abhängie.

Das scheint mir also mehr ein Merkmal der gesprochenen Sprache als ein besonderes dialektisches Kennzeichen zu sein.

- Anders durfte der Tatbestand der lautlichen Vertretung von germ. k zu beurteilen sein, das weder durchweg erhalten, noch nach den Verschiebungsgesetzen des Ahd. behandel: ist, sondern, wie ich glaube, die Merkmale eines besonderen Dialektes aufweist. Die orthographische Darstellung schwankt zwischen ch,  $k_c$ , c, c, c, c, c, h, h, h, h, und zwar findet sich
- im Anlaute: ch 9 mal, wovon 8 mal in Bindung mit Vokal: chind 12, 51, chônnêm 28, chunincriche 12, châd 12, 28, cheissuringu 32, chuning 32, chlâdun 63; c éinmal in Bindung mit n: envosles 10.
  - 2. im Auslaute:
- a) in Tonsilben k 2 mal: ik 1 und 11, beide Male in Stellung vor dem Verbum, unmittelbar oder mittelbar und mit Nebenton in Verse; c éinmal: folc 49.
- b) in tonlosen Silben \(\hat{h}\) 14 mal: \(sih\) 1 und 4, beidemale tonlos enklitisch, 59 tonlos; \(ih\) 16 und 48, tonlos proklitisch vor dem Verbum, 28, 44 tonlos enklitisch, 33, 52 tonlos; \(mih\) 38 (bis), 51 tonlos enklitisch, 49 tonlos; \(dih\) 57 tonlos.
  - im Inlaute:
- a) in Tonsilben ch 5 mal: chunineriche 12, folches 27, rîche 46, Ôtáchre 24, dechisto 25; cc éinmal: hārmlīcco 64; chh éinmal: déotríchhe 25; cch éinmal: reccheo 46.

b) in tonlosen Silben hh 4 mal: uuelihhes 10, theotrihhe 18, détrihhe 22, dodlihho 53; ch silbenanlautend vor r éinmal: Ûtüchres 17.

Es ergibt sich aus dieser Znsammenstellung für den Anlaut und Auslaut mit dem orthographischen Wechsel von ch und c einerseits, k und c anderseits der Wert k', d. i. der der aspirierten Tenuis k des Nhd.; für anslautendes h und inlautendes hh aber der hier nur mit palatalen Beispielen belegten Spirans 7, also 7. Im Inlante bei Tonsilben haben wir die Frage, ob aspirierter oder affrizierter Verschlußlant oder Spirans nur bezüglich der Formen rîche und -rîchhe zu stellen, denn bei harmlîcco weist schon die Orthographie auf k' und bei folches, Otachre, hiezu anch Otachres ohne Nebenton auf der zweiten. bei dechisto und reccheo sind die Bedingungen der Position and Gemination gegeben, denen znfolge wir auch nach ahd. Stande k' oder ky zu erwarten haben. Ich erschließe nnn für rîche, -rîchhe aus der Gleichheit des Zeichens mit dem für anlantendes and inlantendes k', k'y und ans seiner Verschiedenheit von dem für auslautende und inlautende Spirans den Wert der aspirierten oder affrizierten Explosiva, d. h. ich behaupte, daß die ahd. Verschiebung des zwischenvokalischen k im Hild. nur in tonlosen, nicht aber in Tonsilben eingetreten sei. Vergleichen wir hiezu die Angabe Bülbrings1 229, daß angl. velares und palatales k nach unbetonten Vokalen zu h (z bez, y) gewandelt werde, wie ah gegen ws, ac, nordh, ih betont ić, Akk. meh, đeh, betont mec, đec, so sehen wir, daß beide Dialekte, die anglische Gruppe und das Hild., in diesem Punkte übereinstimmen, daß aber die Regel für den Dialekt des zweiten in weiterem Umfange zu formulieren und nicht anf die enklitischen Pronominalformen und die Partikel ac einzuschränken ist.

Die Falle von e für germ. g betreffen nur den Wortauslaut, haben mit der Stellung an Versgrenzen nichts zu tun und wechseln innerhalb des Paradigmas mit g in gedeckten Kasus.

Es findet sich chunincriche 12, dinc 30 neben ringa 5, uuic 41 neben uuiges 57, burc 50, ênic 55 neben ênigeru 50, aber chuning 32 mit folgendem Anlant g in gap. Die Energie-

<sup>1</sup> Altengl. Elementarbuch, Teil I. Heidelberg 1902.

steigerung beim auslautenden g ist also wohl gleichfalls eine allgemeinere und kann in ihrer Form c, die gegen spirantische Aussprache des g zengt, gleichfalls als dialektisches Kennzeichen angesehen werden.

Der i-Umlaut des ä ist konsequent durchgeführt auch im Personennamen Heribraut; eine Aunahme bildet nur anti 15 gegen sonstiges enti, wo ich vokalharmonische Wirkung vom vorhergehenden, mit a anlautenden Adjektiv aus: alte anti fröde annehme. Umlaut aus enklittlich gesetztem, zweitem Worte behanpte ich in det sid 22. Ruckumlaut zeigt gifauta 50. Die Endsülbe jan erscheint regelmäßig mit progressivem Umlant und Ausfall des j als en: seggen 1, sitten 19, ellen 53, bihrahanen 55, hrämen 50; auf Schwäche des silbenanlantenden janch t deutet die Nachkorrektur hilt/ju 5 und die Unterdrückung desselben in lintán 65 das wohl eine nrsprüngliche jön-Ableitung wie got, tänjo u. 8. sein mag.

Quantitativen und qualitativen Unterschied zwischen betonter und proklitisch unbetonter Form vermute ich in dea ...
undrum 15 aus \*de und de ödre 11, aber bei garutum se jro 4,
so jmo se 32, do sie ... ritum 5 nehme ich einheitliche Länge
an, wogegen allerdings do lettum se 61 enklitische Kürzung
haben wird.

Die Vertretung des germ. Diphthongen au ist, seitdem wir in 31 bauga lessen, auf 2 Formen: au mit der orthographischen Variante au und Monophthong 5 eingesehränkt, die des germ. Diphthongen ai durch ei und Monophthong e, Variante a, dargestellt. Dazu kommt noch das eine ai in staim 63, von dem es aber doch nicht sicher ist, daß es mehr sei als alte Orthographie mit dem neuen Lautwerte ei, beziehungsweise ac. Die Monophthongierung geht bezüglich des ai etwas über das gemeinahd. Maß hinaus und bleibt beim au hinter demselben zurück.

Das Hild. hat beide Formen des Verbums "sagen", die ant jen in segsen 1, die ant fen in zegse 11, zegsten 14, 40. Ein Unterschied der Bedentung ist nicht zu erkennen. Die jen-Form des Verbums findet sielt auch sonst in hd. Stücken wie segize Georg, und segist Samar; auf sie geht bekanntlich mhd. seit zurück und im mod. Bärischen stehen beide Formen soat aus seit und sogs, sogs aus segst neben niander.

Ebenso besitzt das Hild. beide Formen des Verbums ,haben': habbe 28 und habês 45, 55. In hd. Stücken ist die jan-Form vertreten Samar. 25 hebist, 26 hebitôs.

Man könnte demnach nicht mit Sicherheit behaupten, daß die jan-Formen dieser Verba sekundare Aufnahmen aus dem ndd. Wortschatze oder umgekehrt die én-Formen sekundare Ersätze der anderen seien, d. h. aus dem Vorhandensein der beiden Formen der in Frage stehenden Verba ist nichts für die Tradition des Liedes als solches zu schließen.

## VI. Wortvorrat des Liedes.1

```
ab prap. mit d. dat. v. 29; s. 47.
                                     argosto superl., nom. sing. mask.,
-achre, -achres s. ôtachre, ôtachres.
                                        prādicativ v. 56; s. 73.
ânônmuotîn (hs. ânon ~) gen.
                                     arme dat. sing. v. 31; s. 52.
  sing. fem. v. 1; s. 12-13, 17,
                                     asckim instr. dat. pl. v. 61; s.
  90, 94.
                                        77-8, 96
ârist adv., temporal v. 61.
                                     at prap, mit dem dat. v. 27, 50;
al nom. sing. fem., attributiv v. 12;
                                        s. 43, 69.
  s. 27-8.
                                     banin dat, sing. mask. v. 52; s. 17,
also adv., modal (bindung also ...
                                        50, 69-70, 71, 99
  so) v. 39; s. 58-59. - s. auch
                                     banun akk. sing. fem. v. 50; s. 69
                                        -70, 86, 99.
                                     barn akk. sing. nentr. v. 20; s. 26,
alte nom. pl. mask., appositionell
  v. 15; s. 22, 30.
                                        33, 99
alter voc. sing. mask., flektiert v.
                                     bauga akk. pl. mask. v. 31; s. 5,
  37; s. 58.
                                        19, 20, 52-3, 54, 55, 99, 101.
-altêt s. gialtêt
                                     bêdero gen. pl. fem. v. 60; s. 99.
ana adv. v. 4; s. 18.
                                     bî prapos, mit d. dat. v. 46; s. 64,
anti konj. v. 15; s. 81, 101. -
                                        99. - mit d. akk. v. 33; s. 55,
  s. auch enti.
aodlihho adv. v. 53; s. 71, 97,
                                     bihrahanen inf. v. 55; s. 63, 97,
   100.
                                        99, 101,
ar prapos. mit d. dat. v. 31; s. 52.
                                     billiu instr. sing. v. 52; s. 71, 89,
arbeo gen. pl. v. 21; s. 33-4, 98.
                                        90, 97, 99.
```

Nachgreisen, sind die Verns (v.) und die Seiten (a) der Abbanling, anf dann eine Worferin erzeibat, keprochen der installtich berührt zit. Die ags. Rune w der Ils. von fre v. 9, 2 ab ist konfrem der bal. Schreisbarg von sowe v. 7, und sworten v. 9, 2 ab ist konfrem der bal. Schreisbarg von sowe v. 7, und sworten v. 9, 2, in meer mit ven anfiglicht. Der Zirkmuffer bei Längen ist Zeustr; die nicht anbireisen Apien, die die Ils. selbst bais, die bonneten angegeben. Das oberänger der His. ist stete durch a ersetzt. Das Genus ist mir dert bezeichnet, wo es sich aus dem Stütche selbst erziks.

bist 2. sing. präs. ind. v. 37; s. 99.
— s. auch pist.

bort akk. pl. neutr. v. 63; s. 1, 85, 86, 99.

-braht s. hadubraht, hiltibraht, -brant s. hadubrant, hiltibrant, -brantes s. heribrantes, hiltibrantes. bretôn inf. v. 52; s. 71, 99. brunnôno gen. pl. fem. v. 60; s.

16-17, 76-7, 97, 99. burc dat. sing., kons., fem. v. 50;

s. 69, 99, 100. bûre dat. sing. v. 20; s. 34, 99.

b...s. auch p... cheisuringu instr. sing. v. 32; s. 53-4, 99.

chind nom. sing. neutr. v. 51; s. 26, 70, 99. — vok. sing. v. 12; s. 25, 26, 28, 70, 99.

chlüdun 3. pl. prät. ind. unregeim. v. 63; s. 1, 85—88, 99.

chônnêm dat. pl., attributiv v. 28; s. 90, 93, 96, 97, 99. chûd part. prät. mask. s. 86, 99;

prädikativ v. 28; s. 44, 90, 93. - fem., prädikativ v. 12; s. 25, 27. chuninoriche dat, sing. neutr. v. 12;

s. <u>27</u>, <u>34</u>, <u>67</u>, <u>99</u>, <u>100</u>. chuning nom. sing. mask. v. <u>32</u>: s. <u>99</u>, 100.

cnuosles gen. sing. v. 10; s. 25, 90, 92, 99.

danahalt adv., komparativisch, modal. v. 30; s. 51-2, 91 dâr adv., lokal ,da' v. 55; s. 72. — relativisch ,wo' v. 49; s. 67.

— verstärkend bei uuer ~ v. <u>59; s. 75.</u> darba nom. pl. v. 22, 26; s. 35—

36, 98. dat dem. pron. s. 37; akk. sing. v. 1; s. 98. — dat nom. sing. v. 23, 62; s. 42, 78. akk. sing. v. 14,

62; s. 42, 78. akk. sing. v. 14, 33, 40; s. 38, 52, 54-55. dat konj. v. 1; s. 37. — dat v. 16, 30, 41, 45, 46; s. 1, 37, 46, 49,

61, 68, 96, 98.

de best. artikel, akk. pl. mask. v. 11; s. 101. — relativpron., nom. sing. mask. v. 58; s. 75.

dea relativpron , nom. pl. mask. v. 15; s. 101.

dechisto superlat., nom. sing. mask., prädikativisch v. 25; s. 41-42, 99, 100.

degano gen. pl. v. 18, 25; s. 31,

32, 40. dêm best. artikel, dat. pl. mask. v. 62.

-deot s. irmindeot.

deotrîchhe dat. v. 25; s. 31-32, 97, 99, 100. s. auch dêtrihhe und theotrihhe.

der demonstrativpron., mask., nom. sing. v. 56 — best. artikel, nom. sing. v. 32 — relativpron., nom.

sing. v. 57.

dero best. artikel; dat. sing. fem.
v. 5 — gen. pl. neutr. v. 59;

desemo demonstrativpron., dat. sing. neutr. v. 46; s. 64, 95.

desero demonstrativpron., gen. pl. fem. v. 60. det (hs. dd) adv., temporal (bin-

dung det sid) v. 22; s. 5, 36-38, 46, 90, 101. dêtrihhe dat. v. 22; s. 31-32, 36, 90, 97, 100. s. auch destrichhe

und theotribhe.

dih pers. pron. 2, akk. sing. v. 57;
s. 99.

din possessivpron., nom. sing. v. 53. dinc akk. sing. v. 30; s. 48, 51, 91, 100.

dînêm possessivpron. s. 96; dat. pl. v. 44; s. 92 — dat. pl. neutr. v. 38.

dinu possessivpron., instr. sing. v. 88.

dir persöni. pron. 2, dat. sing. v. 38, 37, 53, 57; s. 48, 73-74. dô adv., temporal v. 5, 31 (hs. dausò gemacht), 61, 63; s. 20-21.

doh koniunkt. v. 53, 56; s. 72-3. du persönl. pron. 2 vok. v. 10, 11, 30, 37, 39, 45, 46, 53, 55; s. 25, 48, 49, 56 - in uuéttu v. 29; s. 47. eddo konj. v. 10, 52; s. 1, 24, 95, 97 - s. anch erdo. ellen nom. sing. v. 53; s. 97, 101. ênan (hs. e) zahlwort, akk, sing, mask. v. 11; s. 25, 63. ênic indefinituron, akk, sing, neutr. v. 55; s. 72, 100. ênigeru (hs. e), indefinitpron., dat. sing. fem. v. 50; s. 69, 95, 100. ente dat. sing. v. 27; s. 43. enti konj. v. 2, 18, 48; s. 81, 101. - s. auch anti. eo adv., temporal v. 27 (bis), 49. erdo konjunkt. v. 60; s. 75, 97 - s. auch eddo êrhina (hs. é), adverb., temporal v. 15; s. 29 - s. auch hina. es personl. pron. 3, gen. sing. v. 57; s. 74. 95 ĉuuin akk. sing. neutr., attributiv v. 39; s. 59-60. -fâhan s. infâhan. -fasta s. gifasta. fatarungo s. sunufatarungo, fater nom. sing. v. 9, 16; s. 49. fateres (hs. dittogr. fatereres) gen. sing. v. 23; s. 5, 36, 43, 49. fehta (hs. feh&a, ags. f!) nom. sing. v. 27: s. 44. ferahes gen. sing. v. 8; s. 22-23. filu subst. adj., dat. sing. v. 18; s. 32 fireo gen. pl. v. 10; s. 19, 23, 24, flôh 8 sing. prät. ind. v. 17; s. 31, 97. fôhêm instr. dat. pl. v. 9; s. 23, 96, 97. folc akk. sing. v. 49; s. 68, 99.

folche dat. sing. v. 10; s. 28-24,

folches gen. sing. v. 27; s. 43, 99,

100.

forn adv., temporal v. 17; s. 97. frågen inf. v. 8; s. 24. friuntlass nom. sing. mask., attributiv v. 23; s. 39-40. frôte nom. pl. mask., appositionell v. 15; s. 22, 30. frôtôro nom. sing. mask., kompar. v. 8; s. 22-23. fvortos (hs. fortol) 2. sing. prät. ind. v. 39; s. 59, 86 furlaet 3. sing. prät. ind. v. 19; 8, 34, 35, 37, furnam 3. sing. prät, ind. v. 41 s. 34, 61. gap 3. sing. prät. ind. v. 32; s. 53. 98, 99, 100. garutun 3. pl. prāt. ind. v. 4 s. 17, 20, 21, 86 geba akk. sing. fem. v. 35; s. 56-8, geru instr. sing. v. 35; s. 56-8. gialtêt (hs. gialt&) part, prät., vok. sing. v. 89; s. 58-9. gibu 1. sing. präs. ind. v. 33; s. 52 54-5. qifasta 3. sing. prät. ind. v. 50; s. 26, 70, 101 qihôrta 1.sing. prät. ind. v. 1; s. 86. qihueit 3. sing. prät. ind. v. 17: s. 30-31, 37, 97 gileitôs 2. sing. prüs. konj. v. 30; s. 1, 45, 47, 48, 49, 91, qimahalta 8. sing. prät. v. 6, 13, 43; s. 21, 86, 94. gimálta 3. sing. prät. v. 84: s. 86, 94 gimeinûn gen. sing. fem., attributiv v. 58; s. 71, 74, 86, 94. gisihu 1. sing. präs. ind. v. 44; s. 63, 92, 93, 94 gistôntun 3. pl. prät. ind. v. 26; s. 35, 36, 42 gistuont 3. sing. prät. ind. v. 8; s. 21, 23, 24. gistuontum 3. pl. prät. ind. v. 22;

s. 35, 36, 37, 38, 96.

gitan part. prät., akk. pl. mask., appos. v. 82; s. 54. giuuigan part prät., nom. pl. fem.,

pradikativ v. 66; s. 89 giuuinnan inf. v. 54; s. 72, 97 got voc. sing. v. 47; s. 47, 66.-

s, auch irmingot. gôten akk. sing. mask., attributiv

v. 45; s. 50, 63, 65. gûdea gen. sing. fem. v. 58; s. 71,

gûdhamun instr. dat. pl. v. 4; s. 16, 17-18, 76, 86, 96.

gurtun 3. pl. prät, ind. v. 4; s. 17, 18, 20. 21.

habbe 3. sing. präs. konj. v. 28; s. 44, 90, 97, 102 habês 2. sing. präs. ind. v. 55,

konj. v. 45; s. 72, 98, 102. hadubraht nom. v. 13, 84; s. 13 -14,98

hadubrant nom. v. 2, hadubrant nom. v. 16; s. 13-14, 98. hætti 3. sing. prät. konj. v. 16; s. 12, 30, 96, 98.

halt s. danahalt.

-hamun s. audhamun. harmlicco adv. v. 64; s. 88-9. 97, 99, 100

hauuuan inf. v. 51; s. 71. helidos nom. pl. v. 5; s. 15, 16 18, 19, 92, 95, 98

heittu 1. sing. präs. ind. mediopass. v. 16; s. 30, 97, 98.

hême adv., lokal v. 45; s. 67. her pers. pronom. 3, nom. sing. mask. v. 7, 8, 17 (bis), 19, 21, 24, 27, 28, 31; s. 97 (zu 17,

hêremo dat. sing. mask, v. 54; s. 21-22, 50, 72,

heribrantes gen. sing. v. 6, 4 43 (hs. heribtes); s. 13-14, 98 101.

heriun dat. pl. v. 2; s. 14, 85, 96 hêrôro nom. sing. kompar., attributiv v. 7; s. 21-22.

hêrron subst. kompar. akk. sing. mask. v. 45; s. 17, 65, 86, 97. hêttun s. urhêttun.

hevuuun (hs. hčbun), 3. pl. prät, ind. v. 64; s. 85, 86, 8

heuane dat, sing, v. 29; s. 47, 98. hiltibraht nom. v. 2 (hs. das zweite h aus s gemacht), 6, 29,

43; s. 13-14, 98 hiltibrant nom. v. 16, 42, 47, 56;

s. 13-14, 98. hiltibrantes gen. sing. v. 13, 34;

s. 13-14, 98. hiltiu (hs. hilt,u) dat. sing. v. 5;

s. 92, 101 hina adv., local, richtung anzeigend (bindung ôstar . . . hina) v. 18,

21; s. 81 - s. auch êrhina hiutu (hs. versetzt und zurückverwiesen fih dero hintu) adv., tem-

por. v. 59. ·hôrta s. gihôrta.

hregilo (hs. q aus I gemacht), gen. pl. v. 59; s. 16-17, 76-77, 97. hrusti akk. pl. v. 54; s. 16, 72, 97 hrustim dat. pl. v. 44; s. 72, 92, 93, 96, 97.

hr . . . s. auch r . . . huldi akk. sing. v. 33; s. 13, 55 hûn voc. sing. mask. v. 37; s. 58,

73. haneo gen. pl. v. 33; s. 53, 73 huitte (hs. e), akk. pl. v. 64; s. 88, 96, 97,

hu . . . s. anch u . . . (w . . . ). ibu konj. v. 11, 53, 55; s. 78, 98. ih pers. pron. 1, v. 16, 28, 33 (bs. h ans t gemacht), 44, 48, 52; s. 99.

ik pers. pron. 1 v. 1, 11; s. 99. im pers. pron. 3, dat. pl. mask.

imo pers. pron. 3, dat. sing. v. 27, 32, 52; s. 95. in prapos. mit dem dat. v. 10, 12,

19. 20. 44, 54, 62; s. 35 - mit dem akk, v. 49.

inan (hs. wie man) pers. pron. 3, akk. sing. mask. v. 41; s. 61, 63, 95. infahan inf. v. 35; s. 56-8. inuuit akk. sing. v. 39; s. 59-60. irmindeot nom. sing. v. 12; s. 27 -28.irmingot vok. sing. v. 29; s. 1, 47 66 - s. auch got. iro pers. pron. 3, gen. pl. mask. v. 3, 4 (bis), 65; s. 18, 89, 95. -irri s. ummettirri. ist 3. sing. präs. ind. v. 12, 42. it pers. pron. 3, akk. sing. neutr. v. 33; s. 55 iû adv., temporal v. 28; s. 44-5. -last s. furlact. lante dat. sing. v. 19, 48; s. 34, 39, 67. -laos s. friuntlaos. laosa akk. sing. neutr. v. 21; s. 88 -34.leitôs s. gileitôs. leop nom. sing. fem., prädikativ v. 27; s. 98, 99. lêttun (hs. e), 3. pl. prät. ind. v. 61; s. 77-8, 96. lib akk. sing. v. 28; s. 44, 90, 93, 99. -lîcco s. harm/icco. -lîdante s. scolidante. lihho s. aodlihho. lintûn nom. pl. fem. v. 65; s. 89, 101. liuti nom. pl. v. 14; s. 29, 93. liuto s. ôstarliuto. lustit 3. sing. präs., impersonal v. 57; s. 63, 74. luttila substantiv. adj., akk. sing. neutr. v. 19; s. 32-33, 34, 97. luttilo nom. pl. fem., pradikativ v. 65; s. 89, 97. -mahalta s. gimahalta. maht 2. sing. präs. v. 53; s. 96. ·mâlta s. gimâlta.

man subst., nom. sing. v 7, 23;

s. 22. dat. sing. v. 30, 54; s. 22,

-59. - indefinitiveron, v. 35. 49, 50; s. 58, 67-68. mannum dat. pl. v. 28; s. 22, 90, 96, 97, -meinûn s. gimeinûn. -met s. ummet. mî, mi pers. pron. 1, dat. sing. v. 11 bis), 12, 14, 40; s. 25, 26-27, 93 — s. anch mir. mih pers. pron. 1, akk, sing, v. 38 (bis, hs. an zweiter stelle m aus h oder l gemacht), 49, 51; s. 99, min poss, pron. 1, nom. sing, mask, v. 16. mines poss. pron. 1, geu. sing. mask. v. 23; s. 43. mir pers. pron. 1, dat. sing. v. 50; s. 26 - s. auch mi. mit präpos. s. 89; mit dem dat. v. 30; s. 49. mit instr. dat. v. 38; s. 58; mit instr. v. 35, 52. miti prapos, mit dem dat, v. 18, 66; s 32, 89. môtti 3. sing. präs. konj. v. 58; s. 94. 96 - s. anch muotti. -muotîn s. anônmuotîn. muotti 8. sing. präs. konj. v. 59; s. 75, 96 - s. auch môtti. n' adv. (nu) 'ja' v. 12; s. 26-27, 94. - s. auch na. -nam s. furnam. neo adv., temporal, negativ v. 30. ni negation, vor dem verbum v. 28, 30, 46, 50; S. 44. nîd akk, sing. v. 17; s. 31. niuse 3. sing. präs. konj. v. 58; s. 74-5. noh adv., temporal (bindung noh ... ni ,nondum') v. 46; s. 64. nû, nu adv., temporal v. 33, 51 (hs. Nu), 53, 56, 57, 1 ,nuu'; als teil einer interi, /uuelaga/nu v. 47 begründende konjunktion ,da' v. 57, 2 - s. anch n'. obana adv., lokal, richtung anzeig. v. 29; s. 47, 95, 98.

72. vok. sing. v. 39; s. 22, 58

ôdre akk, pl. mask. v. 11; s. 25, 27, 28, 86. ort' instr. sing. v. 36; s. 58, 91, 94.

orte dat. sing. v. 36; s. 91. ôstar adv. lokal, richtung anzeig. (hindung ostar . . . hina v. 17,

21; s. 35. ôstarliuto gen. pl. v. 56; s. 13, 73, ôtachre dat. v. 24; s. 40, 99, 100.

ôtachres gen. v. 17; s. 100. pist v. 39; s. 98, 99 - s. anch bist.

prût' gen. sing. v. 20; s. 34-35, 94, 98, 99. p . . . s. auch b . . .

quad 3. sing. prät. ind. v. 29, 47, 56; 5. 3, 62, 91.

raet (hs. haplograph. herace, Grimms faks.) 3. sing. prät. ind. v. 21; s. 5, 35, 97.

-[h]rahanen s. bihrahanen. rauba akk. pl. mask. v. 55; s. 72.

reccheo nom. sing. mask. v. 46; s. 65, 92, 97, 98, 99, 100. reht akk, sing, v. 55; s. 7

rîche dat. sing. nentr. v. 46; s. 64, 92, 99, 100 - s, auch chunincriche. -rîchhe mask, s. deotrîchhe.

-rihhe mask, s. dêtrihhe, theotrihhe. rihtun 3. pl. prät. ind. v. 3; s. 16,

20, 21 ringa akk. pl. v. 5; s. 16, 18, 19, 20, 76, 92, 97, 100. ritun 3. pl. prat. ind. v. 5; s. 20, 21

[h]ramen inf. v. 59; s. 63, 75-6, 7, 101. sages 2. sing. präs. ind. v. 11;

s. 25, 101. sagêtun 3. pl. prät. v. 14,40; s. 25,

29-30, 86, 98, 101 -samane s. tosamane. saro akk. pl. neutr. v. 3; s. 16, 18. scal 3. sing. pras. ind. v. 35, 51

(hs. off. a). scarpên dat. pl., attributiv v. 62;

s. 78, 96, 98.

sceotantero gen. pl., substantiv. part. präs. mask. v. 49; s. 68, 95. scerita 3. sing. prät. ind. v. 49; s. 67-68, 86.

scilti akk, pl. mask, v. 64; s. 85, 88, 89,

sciltim dat. pl. mask. v. 62; s. 78, 96.

scrîtan inf. v. 61; s. 77-8. scurim dat. pl. v. 62; s. 78, 96. sc . . . s. auch sk . .

sê nom. pl. mask. v. 4 (auch hs. ê), s. 95; akk, pl. mask. v. 82; (se) nom. pl. mask. v. 61; s. 85, 89,

101 - s. auch sie seggen v. 1; s. 25, 68, 97, 101. senstic zahlwort, akk, v. 48; s. 67.

-seo s. wwentilseo. seolidante (hs. feo~) subst. part. präs., nom. pl. mask. v. 40; s. 60. sî 3. sing. präs. konj. v. 56; s. 73. sid adv., temporal (bindung det sid)

v. 22; s. 36, 37. sie pers. pron. 3, nom. pl. mask. v. 5; s. 101. - s. auch sê. sih pers. pron. 8, akk. sing. v. 59 s. 99; akk. pl. v. 1, 4; s. 11, 17,

99. -sihu s. gisihu.

sîn poss. pron. 3, nom. sing. mask. sînero poss. pron. 3, gen. pl. mask.

v. 18; s. 32. sînu poss. pron. 3, instr. sing. v. 52. sippan dat. sing. aus \* sippamo, attributiv v. 80; s. 45, 49, 50

-51, 91, 94, 97, 98. sîs 2. sing. präs, konj. v. 10; s. 1, 24, 25 sitten inf. v. 19; s. 34, 97, 101. skihit 3. sing. präs. ind. v. 47; s. 67.

sk . . . s. auch sc . . . so adv. heim adj. v. 23; beim adv. v. 57 - relativoron. (hindung so . . . se ,quos') v. 32; s. 53 konjnnktion (hindung so du ,daß du') v. 39; s. 58-9 - negativ

97.

v. 2: s. 14.

spaher nom. sing. mask., flektiert, prädikativ v. 37; s. 58, 98. untar . . . tuêm prāpos. ,zwischen' spenis 2. sing. präs. ind. v. 38; s. 58, 98. unti konjunkt., temporal ,so lange speru instr. sing. v. 38; s. 78, 98. staim akk. sing. v. 63; s. 1, 81-85, 101. stont 3. sing. prät. ind. v. 62; s. 78-79. -stôntun s. gistôntun. stôptun (hs. a) 3. pl. prät. ind. v. 63; s. 79-81, 85, 86, 98. -stuont, -stuontum s. gistuont . . sumaro gen. pl. v. 48; s. 67, 95. suno nom. sing. v. 42, 43. sunu nom. sing. v. 6, 13, 34. sunufatarungo gen. pl. v. 3; s. 14-16, 19. sus adv., modal, beim adj. v. 30, 54; s. 50, 72. suasat nom, sing, neutr., fiektiert, attributiv v. 51; s. 26, 70-71. suert' instr. sing. v. 4; s. 16, 18, 90, 94. suertu instr. sing. v. 51; s. 71, 90. -tan s. gitan. taoc 3. sing. präs. ind. v. 53; s. 72 theotrihhe dat. v. 18; s. 31-2, 97, 98, 100 - s, auch destrichhe u. dêtrihhe. ti adv. beim adj. v. 27; prap. mit dem dat. v. 52. to prapos. mit dem dat. v. 5; s. 98. tosamane adv. v. 63; s. 81, 85, 95 tôt nom. sing. mask., prädikativ v. 42; s. 62. truhtin nom. sing. v. 38; s. 40, 58, 67. tuêm zahlwort, dat. (bindung untar . . . tuêm) v. 2; s. 96.

ubar prap. mit dem akk. v. 5, 41;

ummet adv. beim adj. v. 37; s. 58,

s. 60-1, 98

96, 97.

(bindung so . . . ni ,obne daß')

v. 50; s. 68-69 - s. anch also.

daß' v. 65; s. 36, 95. unuuahsan part. prät., akk. sing. neutr., attributiv v. 20; s. 26. ur prapos. mit dem dat. v. 48; s. 67. urhêttun 3. pl. prät. ind. v. 1; s. 11-12, 90, 96, usere poss. pron. 1, nom. pl. mask. v. 14; s. 29. uuâbnum (hs. a), dat. pl. v. 66; s. <u>5,</u> 89-90, <u>96, 97, 98.</u> -uuahsan s. unuuahsan. uuallôta 1. sing. prät. ind. v. 48; s. 62, 63, 86, 97. uualtan inf. v. 60; s. 75. uualtant part. pras., vok. sing. mask., attributiv, einem kompos. ~ got nabestebend v. 47; s. 47, 66-67; vgl. auch irmingot. uuaniu 1. sing. präs. ind. v. 28; s. 30, 44-5, 90, 94. uuant 3. sing. prat. ind. v. 31; s. 52-3, 97. uudri 3. sing. prät. konj. v. 9; s. 24. uuarne 3. sing. präs. konj. v. 57; s. 73-74. uuarun 3. pl. prat. ind. v. 15; s. 29. uuas 3. sing. prät. ind. v. 7 (hs. offenes a), 23, 24, 27 (his, an zweiter stelle hs, wie pual) v. 28; s. 21, 37, 39, 41, 44, 97. -[h]ueit s. gihueit. uuel adv. v. 57; s. 63. uuela interj. v. 44; s. 63, 92. uuelagainterj., hindung ~ nu v. 47; s. 63, 66-7. uuelihhes fragepron., gen. sing. v. 10; s. 32, 90, 97, 100.

ummettirri nom. sing. mask., prä-

dikativ v. 24; s. 40-41, 42, 96,

als' v. 25; s. 35, 36, 42 - ,bis

nuentileo (hs. ~ (o), akk sing. v. 41; s. 60-61.

nuer fragepron, nom. sing. mask.
v. 9, ventaltt user der v. 59;
s. 75, 97;
userdan inf. v. 52;
userpan inf. v. 38; s. 93.
userdar sid. pols., richtung uneigusefd. 1, sing. priss. ind. v. 11; s. 25;
98;
useftu (hs. \* j.dru) 2, sing. imper.,
integl. v. 29; s. 1, 46-47, 95;

uuidar präpos. mit dem dat. v. 36.
-uuigan s. gissigan.
uuigas gen. sing. v. 57; s. 74, 100.
uuiti 2. sing. präs. ind. v. 38.
-uuinaan s. giuumaan.
uuintro gen. pl. v. 48; s. 67.
uuortum instr. dat. pl. v. 9; s. 23,

96.

uuortun (hs. puortun) instr. dat.
pl. v. 38; s. 58, 85, 96.

uuuntane part. prät., akk. pl. mask. v. 31; s. 58. -uuurt s. uucuurt.

97. under som sing. v. 47; s. 61, 100. under som sing. v. 41; s. 61, 100. under som sing. v. 41; s. 61, 100. unurtus 3. pl. prät. konj. v. 46; unurtus 3. pl. prät. ind. v. 65.

## Berichtigungen.

Seite & Zeile 12 v. u. lies: banûn . 19 10 v.o. . : \*sunufatarungos 16 v. u. . : das etymologisch einfache 22 11 v. o. , : ,Alter 23 T. O. , : geongum 24 v. u. ": frûgên 33 ¥. 0. i.b. , : ümmett-irri 40 4-3 v. u. 14 v. u. , : der flektierten Form des 43 Possessivpronomens

Possessiv . 44 , 13 v. u. , : 55 . 46 , 14-13 v. u. , : ind-remue

, 40 , 14-13 v. u. , : snd-romme , 79 , 17 v. u. , : gesagt, verschieden sei, das , 88 , 1 v. u. , : dereui

, 92 , 16 v. u. , : zu den

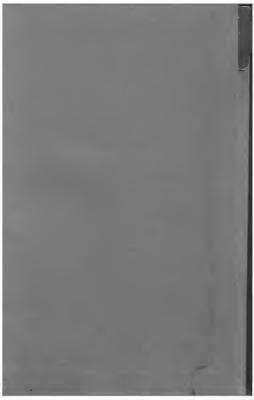

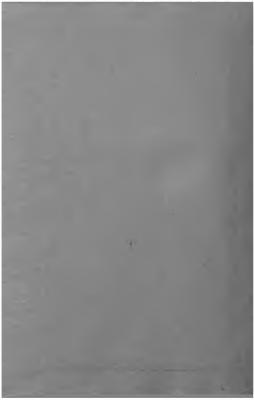





